











310 (79)

## Schillers Priefe.

Siebenter Band.







Jonae, Schillerbriefe. VII.

Deutsche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Friedrich Schiller. Rach einer Zeichnung von F. Jagemann.

IG 334bJ

## Schillers Briefe.

herausgegeben und mit Anmerkungen verfehen

von

Frip Jonas.

Kritische Gesamtausgabe.

Siebenter Band.

Mit Register. Bearbeitet von Albert Leigmann.



42467

Jentiche Berlags-Anfialt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

## Inhalt.

| Brief 1834—2052 1—                                         | 242  |
|------------------------------------------------------------|------|
| Nachträge                                                  | 266  |
| Lesarten und Anmerkungen                                   | 331  |
| Schlußwort                                                 | 415  |
| Register                                                   | Ш    |
| Porträts:                                                  |      |
| Friedrich Schiller. Nach einer Zeichnung von F. Jagemann.  |      |
| Karoline v. Wolzogen.                                      |      |
| Charlotte v. Schiller.                                     |      |
| Schiller auf dem Totenbette. Nach einer Zeichnung von F. 3 | age= |
| m Ann                                                      |      |



1834. Un Bottfried Rörner.

## Weimar 7. Jan. [Freitag] 1803.

Du haft mir bießmal zuviel zugetraut, wenn Du glaubtest, baß ich so balb mit meinem Werk fertig seyn würde. Bei mir geht es so rasch nicht, weil ich gar zu oft durch meine unstäte Gesundheit und Schlaslosigkeit unterbrochen werde, und wegen zerstörten Kopss oft Wochenlang pausieren muß. Demohngeachtet bin ich nicht weit mehr vom Ziele, und denke in den ersten Tagen des Februars fertig zu sehn. Das Stück ist von der Länge eines gewöhnlichen FünfActenStücks, und wenn ich bedenke, daß ich seit der Mitte Augusts erst an die Aussührung gegangen bin, so bin ich noch immer mit meinem Fleiße zusrieden.

Für das Theater möchte es aber keine Speculation sehn und am wenigsten für das eurige, weil man da aufs Poetische gar nicht eingerichtet ist. Die Handlung wird zwar theatralisch genug sehn aber die Ausstührung ist durchaus zu lyrisch für den gemeinen Zweck, und, ich darf mit gutem Gewissen hinzusehen, für das Talent gemeiner Schauspieler zu antik. Doch Du wirst dieses selbst beurtheilen wenn ich Dir das sertige Mserpt schiede, und je nachdem Du es sindest, wollen wir uns mit Opitz einlassen oder nicht.

Ich weiß nicht ob ich Dir zu Deiner übernommenen theatralischen Bemühung glückwünschen soll. Je besser Du es zu machen glaubst, besto schlechter wird man Dirs banken, und am Ende für alle Deine Mühe wird Deine Belohnung seyn, daß sie

Jonas, Schillerbriefe. VII.

Dir bei ber Borftellung bie Ibee bes ganzen Gebichts zerftoren. Es ift eine boje Aufgabe, fur biefes Lumpenpad zu arbeiten.

Du haft mir noch nichts von bem Aeschylus geschrieben, ben ich Dir überschickt. Ich wünschte, baß er auf Dich bieselbe Wirkung möchte gemacht haben wie auf mich, benn noch nichts hat mir eine so acht poetische und hohe Stimmung gegeben. Wenn Du ihn nicht mehr brauchst, so sende mir ihn wieder.

Hat Minna bas Parabies ber Liebe gelesen, bas in Ungers Journal ber Romane steht? Es ist ein possierliches Product; ich kann es euch schicken. Der Versasser ist ein Engländer, ber sich jezt hier aushält, und der das Werk zuerst ins Deutsche übersetzt herausgab, eh er das Original wollte drucken lassen. Er kündigt der She den Krieg an und trägt alles auf Einen Hausen, was sich dagegen sagen läßt. Sein eigenes persönliches Interesse, weil er ein Maltheser Aitter und daben ein häßlicher Usse ist, giebt den Schlüssel zu der Sache. Das Sujet, in der Form des Candide bearbeitet, hätte sehr glücklich aussfallen können; und auch so ist es, bei aller Rohheit, nicht ohne Interesse u. Verdienst.

Bum neuen Jahre sagen wir euch unfre herzlichsten Gruge. Moge uns biefes Sahr wieber vereinigen.

Notire mir boch, welche Bande ber Memoires Dir noch fehlen.

Dein

Sdj.

1835. An Luise Frankh.

Weimar 7. Jän. [Freitag] 1803.

Die guten Nachrichten von Deinem und bes guten Pathgens Befinden haben uns auf das innigste erfreut liebste Schwester. Möge alles noch seinen guten Fortgang haben und die nächsten Nachrichten recht erfreulich lauten. Auch wir befinden uns in biesem gelinden Winter ganz erträglich, die Kinder und das Kleine besonders am allerbesten. Ich wollte, daß Du die kleinen Närrchen sehen könntest, sie würden Dir viel Freude machen. Aber Du selbst wirst diese Freude jetzt an Deinem eignen Kinde reichlich empfinden und eine ganz neue Existenz in den mütterzlichen Sorgen und Beschäftigungen kennen lernen.

Ber weiß ob wir Dich bieses Jahr nicht in Deiner Kinbersftube einmal überraschen, benn es könnte kommen, baß ich mit meiner Frau eine Reise nach jenen Gegenben machte, bie und Dir auf einige Tagreisen näher brächte, und bann würden wir dem Bunsch schwer wiberstehen können, Dich mit Deinem lieben Mann zu besuchen. Schenke und ber Hinnnel nur bis bahin Gesundheit, so kann sich vieles schicken und fügen.

Meine Lotte grußt Dich und ben lieben Schwager aufs freundschaftlichste und wird balb felbst fcreiben.

3d umarme Dich von gangem Bergen

Dein treuer Bruder

Sdy.

1 3 1 3 1 1 1 1 1

7 1 2 2 2 1 3 2 3

Das Gel'd und die andern Sachen habe richtig erhalten u. banke Dir aufs schönste bafür.

[Noresec:]

an Frau
Psarrerin Frankh
geb. Schiller
fr in
Heilbronn Clever Sulzbach.

1836. An Friedrich Cotta.

Beimar 7. Jänn. [Freitag] 1803.

Lassen Sie mich, werthester Freund, bieses Jahr wie bisher Ihrer Freundschaft empsohlen seyn.

Mein neues Stück hoffe ich in spätestens 4 Wochen übersenden zu können. Sie können sich immer auf 11 Bogen einrichten; übrigens wünsche ich daß es ganz wie die Erste Auslage des Wallenstein und Maria Stuart gebruckt würde.

Die überschickte Schriftprobe zu der Sammlung meiner Stücke will mir noch nicht einleuchten. Wenn es mit der Wahl Unstand haben kann bis zur Messe, so wollen wir dieß mündlich mit einander arrangieren. Das Papier und das Format ist gut.

Die alte Ausgabe ber Räuber ist in meinen Händen, Sie brauchen Sich also nicht mehr barum zu bemühen.

Ich bin verlangend zu ersahren, ob Sie Millern haben bereden können, mein Bild nach Dannekers Bufte für die Sambung zu stechen. Wenn er es nicht selbst stechen kann und will, so möchte ich nicht dazu rathen, da das erste Portrait einmal von ihm ist, und ein zweites von einer fremden Hand nicht die Bergleichung damit aushalten würde. Wenn wir das Bild nicht von ihm erhalten, so würde mir das liebste senn, wenn Wächter oder ein anderer guter Zeichner 2 Sujets eins aus den Räubern und eins aus dem Fiesko bearbeitete. Die Wahl stünde ihm frei, nur müßte sie besser aussallen als Nambergs bei der neuen Edition des Carlos.

Leben Sie wohl werthester Freund. Ich hoffe balb von Ihnen zu hören. Gang ber Ihrige

Sdy.

1837. An Chriftophine Reinwald.

Weimar 7. Jan. [Freitag] 1803.

Ich kann dieß neue Jahr nicht ansangen, ohne Dir liebste Schwester und dem guten Reinwald meine herzliche Liebe zu versichern und mich der eurigen zu empsehlen. Bielleicht führt uns dieses Jahr zusammen, denn es kann geschehen, daß wir nach den süblichen Gegenden eine kleine Reise machen, und dan würde uns unser Weg über Meinung führen. Wenigstens will ich mich dieser Hosmung freuen!

Wir haben uns bei bem gelinden Winter recht erträglich besunden, besonders die Kinder. Die kleine Caroline blüht jezt wie das Leben und macht uns unaussprechlich viel Freude.

Ich selbst war nicht unfleißig und werbe in 4 Wochen mit einer neuen Tragodie und zwar im Stil ber antiken Stücke sertig sehn. Ich muß mich freilich zusammennehmen, bamit Gelb verdient wird; benn es ist hier ein theurer Aufsenthalt.

Die gute Fine welche sich unsers Lebens in Ludwigsburg und auf der Solitude noch wohl erinnert wird erschrecken, wenn ich ihr sage, daß ich mit meiner Familie jezt gerade 10mal so viel brauche als der Bater als Stabshauptmann Gage gehabt. Das Beste ist, daß ben dem wachsenden Auswand ich auch als Schriftsteller meine Arbeiten steigern kann und wäre ich nur herr meiner ganzen Zeit wie in gesunden Tagen, so wäre mir nicht seid, jährlich noch ein ansehnliches Capital zurück zu legen.

In unserm neuen Hause wird es euch, wenn Ihr uns einmal besucht recht wohl gefallen. Es ist sehr heiter und freundlich u liegt sehr angenehm. Freilich haben wir diesen Sommer mit dem Bauen viel Schereren gehabt und große Kosten, auch das Ameublement hat gekostet, aber jetzt freuen wir uns auch dieses Besitzes und fühlen das Angenehme einer eigenen unabhängigen und bequemen Wohnung, weil wir uns während unser ganzen Ehe immer in diesem Stück haben behelsen müßen. Lotte empfiehlt fich curem Andenken aufs beste, und wird eiben.

Herzlich umarme ich cuch

Guer treuer Bruber

Sd).

[Abreije:] an Herrn Nath und Bibliothecar Reinwalb

in

franco. Meinungen.

1838. Un Wolfgang von Goethe.

Gegen bie reiche Abwechflung Ihrer Beschäftigungen flicht meine auf einen einzigen Bunkt gerichtete Thätigkeit fehr burftig ab, auch kann ich Ihnen bas Resultat meiner Ginsamkeit nur burch die That beurkunden. Ich habe ein migliches und nicht erfreuliches Geschäft, nehmlich bie Ausfüllung ber vielen gurud: gelaffenen Lucken in ben 4 erften Akten nun beenbigt, und febe auf biefe Weise wenigstens 5 Sechstheile bes Gangen fertig und fauberlich hinter mir, und bas legte Sechstheil, welches fonft immer bas mahre Festmahl ber Tragobien Dichter ift, gewinnt auch einen guten Fortgang. Es kommt biefer legten Sandlung fehr zu ftatten, bag ich bas Begräbnig bes Brubers von bem Gelbstmord bes andern jezt gang getrennt habe, bag biefer jenen Actus vorher rein beendigt als ein Geschäft, bem er vollkommen abwartet, und erft nach Endigung beffelben, über bem Grabe bes Bruders, geschieht die legte Handlung, nehmlich die Bersuche bes Chors, ber Mutter und ber Schwester, ben D. Cesar gu erhalten, und ihr vereitelter Erfolg. Go wird alle Berwirrung und vorzüglich alle bebenkliche Bermischung ber theatralischen Ceremonie mit bem Ernft ber Handlung vermieben.

Uebrigens haben sich im Lauf meines bisherigen Geschäfts noch verschiedene bedeutende Motive hervorgethan, die bem Ganzen sehr dienen.

Schwerlich aber werbe ich mich vor 14 Tagen am Ziel meiner Arbeit sehen, sogern ich gewünscht hätte das Werk noch auf den Sten Februar, als den Geburtstag des Archichancelier sertig zu bringen, um ihm, der sich mit einem schönen Neusahrs Praesent eingestellt hat, meine Ausmerksamkeit zu bezeugen.

Sonst haben mich die neuesten französischen Theatralia aus der Bibliothek beschäftigt, die der Herzog wollte, daß ich sie lesen sollte. Noch habe ich nichts darunter gefunden, das mich erfreut hätte, oder das sich nur irgend zu einem Gebrauch qualifizierte. Aber eine französische Uebersehung von Alsieri habe ich zu lesen angesangen, worüber ich aber jezt noch nichts sagen mag. Aufmerksamkeit verdient übrigens diese Erscheinung, und ich freue mich, wenn ich mich durch die 21 Stücke hindurch gelesen habe, diese Angelegenheit mit Ihnen zu verhandeln. Ein Verdienst muß ich ihm auf jeden Fall zugestehen, welches aber freilich zusgleich einen Tadel enthält. Er weiß einem den Gegenstand zu einem poetischen Gebrauch zuzubringen, und erweckt die Lust, ihn zu bearbeiten; ein Beweis zwar, daß er selbst nicht besriedigt, aber doch ein Zeichen, daß er ihn aus der Prosa und Geschichte glücklich herausgewunden hat.

Benn Sie Ihre Quarantaine zu brechen versucht werden können, so kommen Sie boch auf morgen abend zu uns u lassen mich morgen Bormittag es wissen.

Den Chladni werbe ich Nachmittags mit Bergnügen sehen. Leben Sie rechtwohl.

[Abresse:] Des Herrn Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. 1839. An Rarl Böttiger. (?)

Weimar 27. Jann. [Donnerstag] 1803.

Da ich von biesem Jahr an ben Merkur in einer Journal Gesellschaft zu lesen bekomme, so stelle ich Ihnen bieses erste Stüd bes neuen Jahrgangs, mit meinem verbindlichsten Dank für Ihre mir bisher erzeigte Gefälligkeit, wieder zu, und bitte Sie, beiliegendes Werk als ein Zeichen meiner achtungsvollen Dankbarkeit anzunehmen.

Jhr gehorsamster Diener Fr Schiller.

1840. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 4. Februar. Freitag. 1803.]

Mein Stück ist sertig und da ich etwas davon in diesen Tagen verlauten ließ, so hat der Herzog v Meinungen den Bunsch geäusert es zu hören. Weil es nun mein Dienstherr ist, dem ich eine Attention schuldig bin und es sich gerade trist, daß ich seinen Geburtstag dadurch seiere, so werde ich es heute Abend um 5 Uhr in einer Gesellschaft von Freunden u Bekannten und Feinden vorlesen. Sie will ich nicht dazu einladen, weil sie nicht gern ausgehen und wie ich glaube auch lieber das Stückallein lesen, oder hören. Ich habe mich in der Catastrophe viel kürzer gesaßt, als ich erst wollte, überwiegender Gründe wegen.

Ihre heutige Einladung können wir also zwar nicht annehmen, aber welchen Tag Sie und sonst bestimmen, wollen wir erscheinen. Mich verlangt sehr die unterbrochnen Mittheilungen wieder zu erneuern.

Die Venus habe ich vorläufig bei meinem Schwager gesehen, zu meinem großen Bergnügen. Auch einen anbern Kopf

werben Sie bei ihm finden, der von großer Schönheit ift, und im Abgug vortreflich gerathen.

Ein herzliches Lebewohl von Ihrem

Sd).

[Abresse:] He. Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1841. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 5. Februar. Sonnabend. 1803.]

Die gestrige Vorlesung von der ich mir eine sehr mäßige Erwartung machte, weil ich mir mein Publicum nicht dazu außwählen konnte, ist mir durch eine recht schöne Theilnahme belohnt worden, und die heterogenen Bestandtheile meines Publicums fanden sich wirklich in einem gemeinsamen Zustande vereinigt. Die Furcht und der Schrecken erwiesen sich in ihrer ganzen Kraft, auch die sanstere Nührung gab sich durch schöne Neuserungen kund — der Chor ersreute allgemein durch seine naiven Motive und begeisterte durch seinen lyrischen Schwung, so daß ich, bei gehöriger Anordnung, mir auch auf den Brettern eine bedeutende Wirfung von dem Chore versprechen kann.

Ich habe Beckern mit zu ber gestrigen Vorlesung eingelaben, Sie können also, wenn Sie ihn sprechen, abnehmen, wie sich biese neue Erscheinung in seinem Theaterkopse barstellt. Er war sehr hingerissen u ist von ber theatralischen Wirkung bes Chors überzeugt.

Das Exemplar aus welchem ich gestern vorlas nuß ich, ber Berhältnisse wegen, bem Herzog schieden, weil er erwarten kann, unter ben Ersten zu sehn, benen ich bas Stück mittheile, und meine gestrige Vorlesung bavon sprechen gemacht hat. Vielsleicht aber kann ich Ihnen boch noch vor Abend ein anderes

Exemplar verschaffen. Alsbann wollen wir, wenn es Ihnen recht ist, etwa morgen Mittag zusammenkommen und barüber conferieren, benn ich wünschte bas Stück, wenn es bie Bühne betreten soll, balb möglichst zu biesem Gebrauche einzurichten um es auch nach Berlin, Hambg u. Leipzig versenben zu können.

Daß Sie ben Cellinischen Anhang so weit fertig gebracht, höre ich sehr gerne, es ist in dieser Art von Arbeiten so etwas endloses, weil sie ihrer Natur nach atomistisch sind und sich schwer in eine Form bringen lassen.

Bas Ihre freundliche Einkabung betrift, so will ich meinen Schwager erst vernehmen, welchen Abend er frey hat, und Ihnen noch heute Antwort sagen.

Leben Gie recht wohl.

Sď.

[Abresse:]
bes Herrn
Geh. Rath von Goethe
Hochwohlgeb.

1842. An Gottfried Rörner.

Weimar 6. Febr. [Sountag] 1803.

Mein Stück ist zwar seit etlichen Tagen sertig, aber weil ich bas rein geschriebene Exemplar eiligst an Cotta übersenben muß, ber es nach Wien zu schicken hat, um ein Privilegium barauf zu erhalten, so kann ich Dir erst in 8 Tagen eine Absschrift bavon schicken.

Was die theatralische Repraesentation besselben betrift, so habe ich jezt, nachdem ich das Stück hier in einer sehr gemischten Gesellschaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulmeistern mit großem und übereinstimmendem Essect produziert habe, etwas mehr Hosnung, es mitsamt dem Chor auch auf die Bühne bringen zu können. Es ist nichts nöthig, als daß ich den Chor, ohne an den Worten das geringste zu verändern, in

5 ober 6 Individuen auflöse, womit ich mich jezt eben beschäftige. Von dem dazu zubereiteten Exemplare lasse ich sogleich einige Abschriften nehmen, um sie nach Berlin, Hamburg u Dresden zu versenden. Du kannst also, wenn man Dich fragt, das Stück binnen 14 Tagen Opitzen für 10 Carolin versprechen. — Von dem Chor brauchst Du ihm gar nichts zu sagen, denn sie sollen mir das Stück spielen, ohne nur zu wissen, daß sie den Chor der alten Tragödie auf die Bühne gebracht haben.

Heute nichts weiter, ich werbe abgerufen. Alles ist bei uns erträglich wohl und wir hoffen von euch ein Gleiches. Herzlich umarmen wir euch breie.

Dein Sch.

1843. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 8. Februar. Dienstag. 1803.]

Wir werben uns heute Abend nach dem Concerte fämtlich bei Ihnen einstellen und uns freuen etwas schönes zu sehen und zu hören.

Der Schlitten wird mir und meiner Frau um 1/2 Einst recht willsommen sehn. Früher habe ich, ba ich spät aufgestanden, noch einige Geschäfte zu expedieren.

Der Chor hat sich bereits in einen Cajetan, Berengar, Manfred, Bohemund, Roger und Hippolyt, sowie die 2 Boten in einen Lanzelot und Olivier verwandelt so daß das Stück jezt von Personen wimmelt.

[Moreffe:]

Ho. Geh. Rath von Goethe Hochwohlg. 1844. An Friedrich Cotta.

Beimar 11. Febr. [Freitag] 1803.

Hier, lieber Freund, erfolgt die Braut von Messina, davon Sie in aller Eile eine Abschrift mussen machen lassen um es nach Wien zu schicken, benn mein Original das ich Ihnen hier schieft ist für den Setzer sorgfältigst eingerichtet und berechnet und von allen Schreibsehlern möglichst gereinigt. Das Stücknuß völlig so im Oruck eingetheilt werden, wie im Manuscripte, und übrigens wird die Form des ersten Wallenstein beibehalten.

Den eigentlichen Titel nebst einer Vorerinnerung sende ich

nad, Gie konnen völlige Gilf Bogen rechnen.

Ich habe mir mit diesem Werke eine verteufelte Mühe gegeben, es ist das erste soviel ich weiß, das in neueren Sprachen nach der Strenge der alten Tragödie versaßt ist. Da es um einige Bogen kleiner ist als die Maria Stuart und also um etwas wohlseiler verkauft werden nuß, so lasse ich 50 Ducaten von unserm neuen Contracte nach.

Aber ich muß Ihnen eine rechte Strenge bei ber Correctur empfehlen, nehmen Sie ja einen exacten Mann bazu, Göthe klagt sehr über die Drucksehler im Was wir bringen und auch im Cellini und will nichts mehr im Reich brucken lassen. Bei bebeutenden Drucksehlern muß ich barauf bestehen, daß Cartons eingelegt werben und bitte mir baher die Aushänge-bogen zu übersenden.

Leben Sie recht wohl. Nächstens mehr, die Post geht sogleich.

Gdy.

1845. Un Gottfried Körner.

Weimar, 14. Febr. [Montag] 1803.

Endlich stellt sich die Brant von Messina bei Euch ein; laßt sie eine freundliche Aufnahme finden. Es gehört immer unter meine besten Freuden; wenn ich etwas neues, fertig gewordenes an den alten Körner und die lieben Weibchen einssiegeln kann.

Miles grüßt berglich.

Dein

Sdi.

1846. Un Wilhelm von Sumboldt.

Weimar 17. Febr. [Donnerstag] 1803.

Laffen Sie mich, mein theurer Freund, meinen erften Brief, ben ich Ihnen nach Rom schreibe, nicht mit Entschulbigungen beginnen, die immer ein bojes Zeichen find. - Berzeihen Gie mein langes Stillschweigen und strafen Sie mich nicht burch bas Ihrige. Es macht uns herzliche Freude, Gie nun in Rom leid= lich etabliert zu sehen, es wird nach und nach schon werden. benn ber Mensch und ber Deutsche besonders bildet sich seine Welt, und was feine Bilbung annimmt, lernt er ertragen. Denken Sie in Ihrem milben Clima an unsern eifernen Simmel, indem ich Ihnen schreibe, liegt alles von Schnee begraben und es sieht aus, als wenn es in Ewigkeit nicht wieber Sommer werden könnte - bennoch leben auch wir, ja wir tragen mitten im Winter Blumen und Früchte. Ich habe vor 18 Tagen meine Tragodie geendigt, eine Abschrift bavon, die ich Ihnen in 14 Tagen absende, foll mein langes Stillschweigen ein wenig expiieren. Mein erster Versuch einer Tragodie in strenger Form wird Ihnen Bergnügen machen, Gie werben baraus urtheilen, ob ich, als

Reitgenoffe bes Copholles auch einmal einen Preif bavon getragen haben möchte. Ich hab es nicht vergeffen baß Gie mich ben mobernften aller neueren Dichter genannt und mich alfo im größten Gegenfat mit allem was antik heißt gebacht haben. Es follte mich also boppelt freuen wenn ich Ihnen bas Ge= ftandniß abzwingen konnte, daß ich auch biefen fremben Beift mir zu eigen machen können. Ich will indeß nicht läugnen, daß mir ohne eine größere Bekanntichaft bie ich indeg mit bem Alefchulus gemacht, biefe Berfetzung in die alte Zeit schwerer wurde angekommen fenn. Bielleicht ift Ihnen nicht bekannt, bag eine liebersetzung bes Prometheus, ber Sieben v. Theben, ber Perser und ber Eumeniden von Stolberg, noch in seiner begern Beit gemacht, jegt berausgekommen. Ich tann nicht läugnen, fie hat mir einen hohen Einbruck von Aleschylus gemacht, wieviel auch von seinem Geist mag verloren gegangen febn. Jeht hore ich, wird Jacobs in Gotha ben ganzen Aeschylus in beutscher Uebersetzung liefern.

Es ist jezt ein so kläglicher Zustand in der ganzen Poesie, der Deutschen und Ausländer, daß alle Liebe und aller Glaube dazu gehört, um noch an ein Weiterstreben zu denken und auf eine begere Zeit zu hoffen. Die Schlegel: und Tieckische Schule erscheint immer hohler und frazenhaster, währenddaß sich ihre Antipoden immer platter und erbärmlicher zeigen und zwisschen diesen beiden Formen schwankt nun das Publicum. An ein Zusammenhalten zu einem guten Zweck ist nicht zu denken, jeder steht für sich und muss sieher Hant wie im Natursstande wehren.

Es ist zu beklagen, daß Goethe sein Hinschlendern so überhand nehmen läßt und weil er abwechselnd alles treibt, sich auf nichts energisch concentriert. Er ist jezt ordentlich zu einem Mönch geworden und lebt in einer bloßen Beschaulichkeit, die zwar keine abgezogene ist aber doch nicht nach außen productiv wirkt. Seit einem vierteljahr hat er, ohne krank zu sehn, das Haus, ja nicht einmal die Stube verlassen. Von dem was er treibt wird er Ihnen selbst Nachricht gegeben haben. Wenn Goethe noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Consequenz in seinem Thun hätte, so könnte hier in Weimar noch manches realisiert werden, in der Kunst überhaupt und besonders im dramatischen. Es entstünde boch etwas, und die unselige Stockung würde sich geben. Allein kann ich nichts machen, oft treibt es mich, mich in der Welt nach einem andern Wohnort und Wirkungskreis umzusehen; wenn es nur irgendwo leidlich wäre, ich gienge fort. — Leider ist Italien und Konn besonders kein Land sür mich, das physische des Zustandes würde mich drücken und das aesthetische Interesse mir keinen Ersat geben, weil mir das Interesse und der Sinn sür die diledenden Künste sehlt. Sie selbst, mein Freund, würden es ohne bestimmte Berussgeschäfte schwerlich lange in Italien aushalten.

Es ist eigen, wie wir seit bem Jahre 1794 u 95, wo wir in Jena zusammen philosophierten und uns durch eine Geisteszreibung electrissierten auseinander verschlagen worden sind. Jene Zeiten werden mir ewig unvergeßlich sehn, und ob ich mich gleich in dieser Zeit in die erfreulichere poetische Thätigkeit versetzt habe und mich im ganzen auch körperlich gesünder sühle, so kann ich Ihnen doch versichern theurer Freund, daß Sie mir sehlen und daß ich mich aus Mangel einer solchen Geistesberührung als damals zwischen uns war, um soviel älter geworden fühle.

3. März. Dieser Brief hat eine schwermüthige Stimmung, ich thäte vielleicht beger, ihn nicht abzusenden, aber er wird Ihnen doch mein Andenken zurückbringen und mich in Ihre Mitte verssehen. Lolo wird das weitere von unsern Zuständen schreiben. Sie werden gelacht haben, da Sie von unserer Standeserhöhung hörten, es war ein Einfall von unserm Herzog, und da es gesschehen ist, so kann ichs um der Lolo und der Kinder willen mir auch gesallen lassen. Lolo ist jezt recht in ihrem Element, da sie mit ihrer Schleppe am Hose herumschwänzelt.

Reinhardt habe ich ein paar Zeilen geschrieben, die ich

ihm zuzustellen bitte, und bitte Sie, Grass in meinem Nahmen zu grußen, auch Fernow, ben ich mich sehr freue balb in unserer Nahe zu wißen.

Die gute Li moge mich nicht vergegen! Und Gie theurer

Freund erhalten mir Ihre Liebe.

Sd).

1847. An Friedrich Cotta.

Beimar 19. Febr. [Sonnabend] 1803.

Ich banke Ihnen, werthester Freund, für ben gegebenen Avis wegen ber Bothnanger Schuldleute, und ersuche Sie zusgleich beikommenben Brief, ben ich an Sie gerichtet, biesen beiben Leuten zur Antwort auf bas an mich erlassene Schreiben

gelegentlich zuzustellen.

Begen ber Braut von Messina die jezt hoffentlich angekommen muß ich Sie noch bitten, ben Debit und die Bersendung bis in die Mitte des Junius zurückzuhalten, weil die Theater mir sonst nichts dafür bezahlen. Das Stück kann ja doch auf der Ostermesse verrechnet werden, weil es 6 Bochen nachher abgeliesert wird.

Gang ber Ihrige in Gile.

Edy.

1848. An Amalie von Imhoff.

[Weimar 19. Febr. Sonnabend. 1803.]

Ich wünsche, daß bie zierliche Maskerabe auf morgen ihren Fortgang haben möchte und werbe mich besonders erfreuen, meiner lieben Freundin als ber Lorbeer-umtränzten Seherin zu begegnen:

Unter ber Tanzenden Reihn, eine Trauernde wandelt Cassandra, Mit dem Lorbcer Apolls fränzt sie die göttliche Stirn. Auch die Trauer ist schön, wenn sie göttlich ist, und mit der Freude Möge lieblich gesellt wandeln der heilige Ernst.

Für unsere liebe Braut von Messina sende ich Ihnen noch die Verse, worin der Anzug beschrieben ist. Helsen Sie ja unser jungfräuliches Prinzeßchen, das Sie so schön gemalt haben, morgen recht idealisch herauszuputen. Unter den weiblichen Gestalten meiner Ersindung sinde ich nur noch Hero mit der Fackel und etwa die Griechin im Geisterseher. Vielleicht wäre die Louison auch eine hübsche Maskensigur für das Fräulein Flavie Fümel — sie würde sie in altsvanzössischer, ländlicher Tracht gar schön darstellen. Johanna zwischen ihren beiden Schwestern würde eine schwestern würde eine schwestern

Was auch zu Stande komme, so wird es mich morgen aufs angenehmste überraschen.

Sd).

1849. An August Wilhelm Iffland.

Weimar 24. Febr. [Donnerstag] 1803.

Hier bringe ich Ihnen endlich wieder etwas Neues und wünsche, daß es Ihnen Bergnügen machen möge. Es ist nach der Strenge der alten Tragödie gemacht, eine einsache Handstung, wenig Personen, wenig Ortveränderung, eine einsache Zeit von einem Tag und einer Nacht, vornehmlich aber der Gebrauch vess Chors, so wie er in der alten Tragödie vorsommt; auf ihn ist die Hauptwirkung der Tragödie berechnet. Die Darsstellung wird nicht schwer sehn, da die Reden des Chors nicht mit Musik begleitet werden, ein etwas seierlicherer und pathestischerer Vortrag der lyrischen Stellen, eine belebte Aktion auch bei denen, welche nicht selbst reden, und eine möglichst symmetrische Disposition der Figuren möchte das wesentlichste sehn.

Die Nolle ber Mutter wünschte ich in ben Händen ber Mad. Meier, die ich zwar nicht kenne, aber allgemein und um solcher Eigenschaften willen rühmen höre, wie ich sie bei jener Rolle voraussetzte.

Wollten Sie selbst eine Hauptperson in bem Ritterchor übernehmen, so würden Sie baburch ben Succes bes ganzen Unternehmens entscheiben.

Belieben Sie nur in ein paar Zeilen ben Empfang zu melben, und sepen Sie aufs freundlichste gegrüßt von

Ihrem gang ergebenen

Gdiller.

1850. Un Friedrich Belter.

Weimar 28. Febr. [Montag] 1803.

Sie haben burch Ihr Außenbleiben die Hofnungen vieler Freunde getäuscht, die Sie lieben und verehren, und manches Plänchen das auf Ihr Hiersehn berechnet war, scheitern gemacht. Unter diesen war auch eines von mir, das auch auch Goethen sehr am Herzen lag — es ist eine Tragödie von mir, mit dem Chor der alten Tragödie, vorhanden, worinn dieses wirksame Organ, der alten Bühne nicht ohne Ersolg versucht worden ist. Ich sende das Stück mit heutiger Post nach Berlin an Issland, von dem Sie es zu lesen bekommen können. Wir hielten es nicht für unmöglich, die lyrischen Intermezzos des Chors, deren sünf oder sechs sind, nach GesangsWeise recitieren zu lassen und mit einem Instrument zu begleiten.

Uebrigens verließen wir uns auf Ihr sachverständiges Gutachten und auf die Eingebungen Ihres Genies. Ihr Wegbleiben zernichtet num zwar diese Hosnung und wir werden das Stück mit samt den Chören bloß declamieren laßen. Bielleicht aber interessieren Sie Sich doch für diese Arbeit und Sie überraschen uns einmal mit einer musikalischen Ausführung derselben. Goethe sagt mir von mehreren schönen Melodien die Sie ihm geschieft hätten, er läßt sie einstudieren und verspricht uns diese Woche ein rechtes Fest bavon? Ihre Melodie zu den vier Weltaltern und An die Freunde ist vortreslich und hat mich höchlich erfreut. Den Kampf mit dem Drachen, so wie das Reiterlied soll ich diese Woche hören.

Eine Cousine meiner Frau, ein Fräul. v. Wurmb, welche in Rudolstadt Hosbame ist, reist in diesen Tagen nach Berlin und wird sich Ihnen darstellen. Sie hat Talent zum Gesang und man lobt ihre Stimme. Ein Hauptmotiv Ihrer Reise nach Berlin ist von Ihrem Nath und Ihrem Singinstitut möglichst zu prositiren. Haben Sie daher die Güte werthester Freund, ihr einige Aufmerksamkeit zu schenken, und thun Sie es ansangs um unsertwillen, bis die Application Ihrer Schülerin sie Ihrer Ausmerksamkeit würdig macht. Meine Frau, die sich Ihnen freundschaftlichst empsiehlt, vereinigt ihre Bitte mit d. meinigen.

Leben Sie recht wohl und benten zuweilen

Thres

herzlich ergebenen Freunds

Fr. Schiller.

[Adresse:]
an Herrn Zelter
Mäurermeister

frey

Berlin.

1851. Un Wolfgang von Goethe.

in

[Weimar, 28. Februar. Montag. 1803.]

Es ist gestern für eine erste Leseprobe recht ordentlich gegangen. Der Chor wird, wie ich auguriere, gut gesprochen werden und Effekt machen. Ueber einige Dinge, worüber ich Sie bitte gemeinschaftlich mit mir zu halten und zu wachen, mündlich.

Mein Schwager hat schon vor drei Tagen die Reussische Familie auf Morgen zum Thee bei sich eingeladen und würde es also sehr bedauern, wenn Ihre Abendgesellschaft morgen zu Stande käme. Da auch die zweite Leseprobe der Braut bald möglichst vor sich gehen muß, so entschließen Sie Sich vielleicht, Ihre Gesellschaft 8 Tage später anzusehen, oder auf d Donnerstag zu verlegen. Ein paar Worte bitte ich mir wegen dessen und auch weg d Leseprobe zur Antwort aus. Diesen Abend werde ich spät sertig werd, weil ich Exemplare der Braut, die für Berlin und Hamburg abgeschickt werden, noch durcheorrigieren muß. Leben Sie recht wohl.

Sd).

[Abresse:]

bes Herrn
Geh. Rath v. Goethe
Hochwohlgeb.

1852. Un Wolfgang von Goethe.

Vorsichts halber bitte ich Sie bas Theater-Exemplar ber Braut v Messina sich ausliesern zu lassen. Ich weiß baß hier Jagb barauf gemacht wird und die Anzeigemacher könnten beseselben benöthigt sehn.

Ich habe meine alten Papiere über die Maltheser vorgenommen und es steigt eine große Lust in mir auf, mich gleich an dieses Thema zu machen. Das Eisen ist jezt warm und läßt sich schmieben.

S.

1853. Un Wolfgang von Goethe.

Wenn für die nächsten Monate noch auf Graff kann gezählt werden und sonst keine Lücke in dem Personale entsteht, so ist das Stück möglicherweise zu besetzen. Gewinnen würde es freilich, wenn die Jagemann sich noch zur Sorel entschließen wollte. Ich will Ihnen die Besetzung wie ich mir sie ausgedacht, heute noch zuschicken. Was das Publicum etwa an den einzelnen Leistungen vermißte, müssen wir durch ein gutes Ensemble zu ersetzen suchen.

Sch.

1854. An Chriftian Reinhart.

Weimar 7. März [Montag] 1803 (fäljchlich für 16. März [Mittwoch?].

Uhben hat mir Seinen Brief überbracht, lieber Alter, und mir durch seine Berichte von Ihm große Freude gemacht. Wie rührt es mich, daß Er meiner noch gedenkt und mir trotz Zeit und Entsernung Seine Liebe bewahrt hat; auch ich benke Seiner mit herzlicher Liebe und freue mich von jedem, der Kom besucht hat, Sein Lob zu hören, denn Er hat Freunde genug, die Ihn ehren und lieben. Wenn ich nur wüßte, was ich in Rom sollte, ich käme gern einmal dahin. Aber ich bin ein Barbar in allem, was bildende Kunst betrifft, für Poesse ist dort nichts zu sinden, und den physischen Zustand will niemand rühmen, der von dortz her kommt. Daß ich mich innigst freuen würde, Ihn dort wiederzusehen, wird Er mir gern glauben, aber es ist so gar schwer, sich mit einer Familie in Bewegung zu sehen.

Wir wollen uns also einstweilen im Luftschiff ber Phantasie besuchen, und ich will sehen, daß ich ihm zuweilen durch poetische Werke auf Geisterart erscheinen kann. Kommt einmal wieder Gelegenheit, so gebe er doch einem Wanderer ein bemaltes Papier von Sich mit, benn Er soll trefflich malen, höre ich von Jebermann, und möchte gern selbst einmal ein Werk seines Binsels sehen. Abieu, lieber Alter, ich umarme Ihn mit ber herzlichsten Liebe.

1855. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar, ben 10. März [Donnerstag] 1803.

Gine Undeutlichkeit in meinem letten Briefe hat ein Dig= verständnig veranlaßt, wie ich aus Ihrem werthem vom 2. März ersehe, und ich versäume nicht, es zu heben. Meine Absicht war keineswegs ein honorar von 25 Thir für ben Bogen ber zweiten Auflage meiner Gebichte zu stipuliren, biefe Forberung würde von meiner Seite gang übertrieben fenn. Ich glaubte blok, wegen bes auten Absates ber ersten, eine Erhöhung bes Honorare für bie erfte Auflage mit Billigfeit forbern gu können, welche sich auch rudwärts für ben ersten Theil so wie auf die fünftigen Bande erstrecken follte, fo als wenn gleich anfangs 25 Thir. bafür accordiert worden wären. Die Be= bichte haben zwar ben Vortheil ber Neuheit nicht, wie andre noch ungebruckte Artifel, aber bafür, bag fie fich nicht gleich in ber erften Meffe absetzen laffen, bleibt Ihnen bas Eigenthumsrecht für bie fünftigen Auflagen, ba g. B. Herr Unger auf meine Jungfrau von Orleans nur für brei Jahre bas Berlagsrecht hat. Meine Ibee war, wenn Ihnen mein Borfchlag ber 25 Thir für ben Bogen ber Erften Auflage anständig mare, mir für ben Bogen ber zweiten und folgenben Auflagen 1 Carolin gu ftipuliren. 3ch will es aber gern bei bem alten Contract von 4 Louisbors laffen, wenn Sie mir von jeder fünftigen Auflage bie Balfte biejes honorars alfo 2 Ld. p. Bogen bewil: ligen, benn es ift meine Meinung gar nicht, Ihre Gefälligkeit zu misbrauchen.

Eine Prachtausgabe der Gedichte wird mir recht sehr angenehm sehn, und ich weiß auch, daß man im Publicum sie wünscht. Was die Einrichtung derselben betrifft, so dars ich sie ganz Ihrem eigenen Geschmack überlassen. Die neuste Ausgabe des D. Carlos bei Göschen ist das schönste was ich in dieser Art kenne. Lateinische Schrift ist zu einer Prachtausgabe wohl nothwendig, aber sie dürste sreilich nicht gar zu klein gewählt werden, und eben darum würde auch das Format größeres Octav sehn müssen, weil es nicht gut läßt, wenn die Verse gebrochen werden. Wenn Verzierungen dazu kommen sollen, so wünsche ich ihrer wenige, aber von tüchtigen Künstlern, und ich werde, sobald ich darüber Ihre Intention weiß, einige Sujets zu Zeichnungen vorschlagen. Herr Schnorr in Leipzig und Herr Namberg in Hannover schnen mir zu solchen Arbeiten eine bestonders gefällige Manier zu besiten.

Bu einem Titelkupfer für ben zweiten Band ber Gebichte möchte es nun wohl zu spät sehn, und es scheint mir auch nicht so nothwendig.

Ich wünsche bald von Ihnen zu hören, daß meine in diesem Brief gethanen Vorschläge Ihren Beisall haben, und verharre mit ber vorzüglichsten Hochachtung

Ihr pp.

Schiller.

1856. Un Gottfried Rörner.

Weimar 10. März [Donnerstag] 1803.

Dein Karl wird, wie wir hoffen, jezt wieder ganz hergestellt sehn, und Ihr alle euch außer Sorgen besinden. Ich wünschte euch nur einen recht guten Arzt, da man einmal ohne diese Hausplage nicht leben kann. Frage den Deinigen, ob die Emma nicht die Eschmilch trinken sollte. Es haben sie hier viele

schwächliche Bersonen gebraucht und mit gutem Erfolge, auch mir ift fie vorigen Sommer wohl bekommen. Es ift die feinste animalische Bereitung ber Kräuter und man glaubt eine Pflanzenmild zu schmeden. In eurem Weinberge konnte fich ein foldes Thier recht gut halten laffen, und Minna felbit konnte mahr: scheinlich biefe Cur auch mit Erfolg gebrauchen.

Bas Du über mein Werk schreibst, muffte mich fehr freuen. weil ich gerade bas hinein legen wollte, was Du Dir aus bem Berte heraus nahmft. Begen bes Chors bemerke ich noch, baff ich in ihm einen boppelten Charakter barguftellen hatte, einen allgemein menschlichen nehmlich, wenn er sich im Buftand ber ruhigen Reflexion befindet, und einen specifischen wenn er in Leibenschaft gerath und zur hanbelnben Berfon wirb. In ber erften Qualität ift er gleichsam außer bem Stud und bezieht fich also mehr auf ben Zuschauer. Er hat, als solcher, eine Heberlegenheit über die handelnden Berfonen, aber bloß biejenige, wolche ber ruhige über ben passionierten hat, er steht am sichern Ufer, wenn bas Schiff mit b. Wellen fampft. In ber zweiten Qualität, als felbsthandelnde Perfon, foll er bie gange Blind: heit, Beschränktheit, bumpfe Leibenschaftlichkeit ber Maffe barftellen, und fo hilft er bie Sauptfiguren berausbeben.

Das Ibeencoftume, bas ich mir erlaubte, hat baburch feine Rechtsertigung, daß bie Sandlung nach Messina versezt ift, wo sid Christenthum, Griechische Mythologie und Mahomedanismus wirklich begegnet und vermischt haben. Das Christenthum war zwar die Basis und die herrschende Religion, aber bas griechische Fabelwesen wirkte noch in ber Sprache, in ben alten Denfmalern in bem Unblid ber Stabte felbit, welche von Gricchen gegründet waren, lebendig fort, und ber Dahrchenglaube, sowie bas Zauberwesen schloß sich an die Maurische Religion an. Die Bermischung biefer bren Mythologien, bie sonst ben Charafter ausheben wurde, wird also hier jelbst gum Charafter. Auch ist sie vorzüglich in ben Chor gelegt, welcher einheimisch und ein lebendiges Gefäß ber Tradition ift.

Was Du in Vorschlag bringst, um ben Chor auf bem Theater barzustellen, wirb hier wirklich in Ausübung gebracht werben, und nach einer einzig Leseprobe zu urtheilen, verspreche ich mir vielen Succes. Sende mir bas Exemplar zurück, ich will Dir bafür bas Theater Exemplar zuschicken.

An Opitz schiese ich das Stück nicht. Das hiesige Theater wünscht damit in Lauchstädt als mit einer Novität aufzutreten und bat mich, es für Leipzig solang zurückzuhalten, wosür es mir das Honorar vergütet. Beil es doch ohnehin von Opitz schlecht executiert werden würde, so bin ich wohl zusrieden, daß der erste Eindruck an jenen Orten durch das Lesen geschieht.

Lebe recht wohl und laß mich balb hören, daß sich alles bei Dir wieder wohl befindet. Wir helsen uns auch nur so mit Noth durch diese harte Jahreszeit hindurch, zwischen Wohlsehn und Kranksen, ob ich mich gleich im ganzen ziemlich wohl bestinde. Aufs herzlichste umarmen wir euch.

Dein

Sdj.

1857. Un Friedrich Cotta.

Weimar 13. März [Sonntag] 1803.

Da Sie lieber Freund, die Braut von Messina beim Theater zu Stuttgardt anbringen wollen, so sende ich Ihnen ein Schema zu, wie es mit dem Chor gehalten werden muß. Ich habe ihn nehnslich in specifische Bersonen aufgelößt und diesen eigene Nahmen gegeben, damit man sie ordentlich austheilen kamt. Die Neden waren bloß mit einer pathetischen Declamation recitiert, nicht gesungen noch mit Musik begleitet. Die übrigen kleinen Erinnerungen habe ich auf dem Zettel noch beigeschrieben.

Ich banke Ihnen recht sehr, daß Sie Sich mein Arrangement wegen der spätern Erscheinung der Braut v. M. haben gefallen lassen wollen. Wenn solche mit Anfang July auch in Leipzig ist, so hat es gar nichts mehr zu sagen. Die entsernten Exemplarien nach Liesland, Rußland, Dänemark und dem Norden überhaupt können noch früher ausstliegen. Empsehlen Sie dem Corrector ja rechte Sorgsalt, es sind in dem mir überschickten Bogen verschiedene kleine Fehler, von denen ich nicht weiß, ob sie an dem Abschreiber oder dem Seher liegen. rothlicht statt röthlicht pag. 16. ferner: Staaten anstatt Saaten pag. 15. Säulen getragenes sollte ein Wort sehn. Soust ist der Druck und das Papier sehr hübsch.

Ich eile, diesen Brief noch auf die Bost zu bringen und empschle mich Ihnen mit den meinigen aufs beste. Ihr

Sdy.

1858. Un Anton Genaft.

Weimar 20. März [Sonntag] 1803.

Die gestrige Vorstellung ist im Einzelnen und im Ganzen so schön gegangen, daß ich ber sämtlichen Gesellschaft meinen achtungsvollsten Dank dafür bezeugen muß. Ich wende mich beswegen an Sie, werthester Herr Genast, der Sie sich die Filherung des Ganzen mit so gutem Erfolge angelegen sehn ließen, und bitte Sie, dies in meinem Nahmen der ganzen Gesellschaft zu versichern, bis ich Gelegenheit gesunden, jedem Einzelnen meinen Dank dasur abzutragen.

Haben Sie bie Güte, mir bas vorräthige Exemplar bes Stud's guzusenben.

Ihr ganz ergebener

Schiller.

1859. Un Friedrich von Soven.

Weimar b. 28. März [Montag] 1803.

## Liebster Freund,

Daß Du bei hiefigem geheimen Concilio zu ber medicinischen Professur des abgegangenen Prof. Himly in Vorschlag gebracht worden, hat Dir Wolzogen geschrieben. Ich habe nichts davon gewußt, daß Roose, den man schon längst vociert hatte, es abgeschrieben, sonst hätte ich gleich die Gelegenheit benuzt, Deiner zu gedenken. Der Geheime Hofrath Loder, der in dieser Sache von dem hiesigen und dem gothaischen Hof immer zuerst gestagt wird, hat sich sür Hopsengaertner bestimmt, und weil man mit Besehung der Stelle eilt, so sind sogleich die nöthigen Schritte geschehen. Ich habe aber, sobald ich davon hörte, an Loder geschrieben und die Antwort, welche ich beilege von ihm erhalten.

Du ersiehst aus berselben, worauf man bei der Stelle quaestionis eigentlich dringt, und da Du bei Deiner langen praktischen Amtssührung doch vielleicht aus der Uebung in diesen scholastischen Dingen gekommen bist, so würde es gut sehn, wenn Du Dich vorläusig darauf einrichtetest, um noch diesen Sommer mit Einem Collegium aufs wenigste debütieren zu können. Man wird in dieser Sache zu einem baldigen Schluß zu kommen suchen, und im Fall, daß Hopfengaertner es abschreibt, so könnte leicht binnen 8 Wochen die Vocation an Dich ergehen und ein baldiger Antritt verlangt werden. Zu disputieren brauchst Du nicht gleich, so viel ich weiß, wenn es nur nach einem halben Jahre geschieht.

Benn Du nun noch ben Plouquet in Tübingen für Dich interesssieren kannst, ober auch mit Hopsengärtner selbst hinlanglich bekannt bist um Dich, im Falle seiner eigenen Weigerung, von ihm vorschlagen zu lassen, so würde dieses Deine Sache sehr förbern. Aber Du bürftest auch keinen einzigen Tag verlieren, damit nicht ein Anderer zuvor kommt.

Wie sehr es uns alle erfreuen würde, Dich mit Deiner lieben Familie hieher versetzt zu sehen, brauche ich Dir nicht zu sagen. Bersäume ja nichts, um es zur Wirklickeit zu bringen. Die Stelle selbst ist nicht schlecht und kann, wenn Du mit Borsesungen und medicinischer Praxis reußierst, wie zu erwarten steht, endlich boch einige 1000 rthlr jährlich abwersen.

Laß mich balb in einigen Zeilen wissen, was Du von Hopfengaertner in Erfahrung gebracht hast, und was Du von Plouquets Verwendung hoffst. Mit größtem Verlangen sehe ich bem Erfolge entgegen.

Herzlich umarmen wir euch, Deine liebe Frau gruße ich aufs schönste,

Dein treuer Freund

Sdy.

1860. An Friedrich Cotta.

Weimar 28. März [Montag] 1803.

Hoven in Ludwigsburg ist zu einer medicinischen Prosessur in Jena, nebst andern, in Borschlag gebracht worden, und da ich ihn sehr geneigt weiß, eine solche Stelle anzunehmen, weil seine Berhältnisse in L. nicht die günstigsten sind, so ergeht meine Bitte an Sie, werthester Freund, den Hrn. Prosessor Plouquet in Tübingen, bei welchem man vernntlich Nachstrage thun wird, zu seinem Bortheil zu stimmen. Ich weiß daß Sie mit Plouquet sehr gut stehen und viel über Ihn vermögen. Wahrscheinlich wird der Geh. Hofrath Loder in Jena sich bei Plouquet nach bemselben erkundigen und ein gutes Zeugniß von diesem wird seine Sache sehr befördern. Uedrigens bitte ich die Sache mögelicht verschwiegen zu halten, und auch Hr. Plouquet um Berschwiegenheit zu bitten, daß dem Hoven nicht dadurch Schaden erwächst.

Mit herzlicher Frende sehe ich und meine Frau Ihrer Unstumft entgegen. Es ist das zehente mal, daß wir diese Frende genießen. Dieser lange Zeitraum hat und einander werther gemacht und jedes neue Jahr das sich an diese Reihe anschließt, wird und nur noch sester verbinden.

Leben Sie wohl mein werthester Freund mit Ihrer lieben Gattinn und bleiben Sie uns nahe, wie wir Ihnen.

Sdj.

1861. Un Gottfried Rörner.

Weimar 28. März [Montag] 1803.

Seit 6 Tagen bin ich von einem bojen hüft- und Schenkelweh geplagt, bas mich wegen künftiger Rückjälle beunruhigt, weil sich so etwas leicht festsetzt und habituell wird. Es ist inbeß ohne Fieber und alle bosartigen Zufälle und mag von einer Erkältung herrühren, die ich mir auf den steinernen Schloßtreppen zugezogen. Unser Erbprinz ist seit 8 Tagen wieder von seinen Reisen zurück, und dieß hat mich aus meinem Zimmer heransgetrieben.

Bor 9 Tagen ist die Brant von Messina hier zum erstensmal gegeben und vorgestern wiederhohlt worden. — Der Einsdruck war bedeutend und ungewöhnlich stark, auch imponierte es dem süngern Theil des Publicums so sehr, daß man mir nach dem Stücke im Schauspielhause ein Bivat brachte, welches man sich sonst hier noch niemals herausnahm. Ueber den Chor und das vorwaltend lhrische in dem Stücke sind die Stimmen natürzlich sehre getheilt, da noch ein großer Theil des ganzen Deutschen Publicums seine prosaischen Begriffe von dem Natürlichen in einem Dichterwerk nicht ablegen kann. Es ist der alte und der ewige Streit, den wir beyzulegen nicht hossen dürsen. Was mich selbst betrifft, so kann ich wohl sagen, daß ich in der Borzstellung der Braut v. Meßina zum erstenmal den Eindruck einer wahren Tragödie bekam. Der Chor hielt das Ganze trefslich

zusammen und ein hoher furchtbarer Ernst waltete burch bie ganze Handlung. Goethen ist es auch so ergangen, er meint, ber theatralische Boben wäre burch biese Erscheinung zu etwas höherem eingeweiht worden.

In dieser Woche kommt von Gothe selbst ein neues Stud: Die natürliche Tochter: auf unsere Bühne, von dem Du aber nicht eher sprechen mußt, bis es öffentlich bekannt ist. Der Stoff ist aus der abentheuerlichen Geschichte einer natürlichen Tochter des Prinzen Conti genommen, welche vor einigen Jahren in Frankreich herausgekommen und Dir vielleicht in die Hände gerathen ist. Wenn nicht, so suche sie zu bekommen, sie wird Dich sehr unterhalten, obgleich sie blog ein Mährchen ist.

Die Delphine hat mir benselben Einbruck gemacht, wie Du von Dir beschreibst. Eine gewisse Tiefe, einen Ernst und eine Wahrheit des Gefühls, wie man bei französ. Schriftstellern selten sindet, kann man der Stael nicht absprechen, und anstatt der Poesie besitzt sie wenigstens eine eindringende Beredtsamkeit. Auch einzelne treffende und glückliche Züge und Blick erfreuen in diesem Roman, wenn nur der Held kein solcher Jammerkerl wäre und das Ganze nicht die Ausführung eines magern Begriffes wäre, der lächerlich genug noch an der Hausthüre angeschrieben steht.

Ich habe in bem Micrpt. ber Braut, bas Du mir zurudgeschickt, mit Berbruff einige häffliche Schreibsehler bemerkt, bie Dich nothwendig gestört haben muffen. Mit andern Stellen, die Du angestrichen haft, kann iche nicht jo genau nehmen, man muß sich, besonders im lyrischen, auch etwas erlauben durfen.

Ich habe seit Endigung der Braut zu meiner Erhohlung und um der theatralischen Novität willen ein paar französische Lustspiele zu übersehen angesangen die in einigen Wochen sertig sehn werden. Eins darunter hat viel Berdienst, und hätte viels leicht eine recht ernstliche Bearbeitung verdient; das andere ist ein leichtes Intriguenstück, das unterhält und sein halbes Dubend Borstellungen auf jedem Theater aushalten kann.

Nun lebewohl und nehme unsere herzlichen Glückwünsche für das gute Ablausen des Scharlachsiebers bei den Kindern an. Die größte Sorgfalt in der Diät und Lebensweise, auch noch eine gute Weile nach der Krankheit, wird der Arzt wohl schon empsohlen haben.

Berglich umarmen wir euch alle.

Dein

Sd.

1862. Un bas Weimariche Geheime Confilium.

Weimar ben 31. März [Donnerstag] 1803.

Gehorsamstes Pro Memoria.

Einem Hochfürstlichen geheimen Consilio hat Endesunterzeichneter die Ehre, das allerhöchste Kaiserliche Diplom wegen seiner und seiner Descendenz Erhebung in des heiligen römischen Reichs Abelstand in beglaubter Abschrift anschlüssig gehorsamst vorzulegen, und sich die hochgeneigte Einwirkung dei Seiner, des regierenden Herrn Herzogs Hochsürstl. Durchlaucht durch einen darüber zu machenden Vortrag dahin, daß wegen der mit sothaner Begnadigung verbundenen Vorzuge die nöthigen Besehle an die Landesbehörden erlassen möchten, in tiesster Ehrsurcht zu erzbitten.

Eines Hochfürstlichen geheimen Consilii gehorsamer Joh. Christ. Friedrich von Schiller F. S.-Meiningischer Hofrath. 1863. Un Friedrich von Soben.

## Weimar 21. April [Donnerstag] 1803.

Aus ber Beilage ersiehst Du, liebster Freund, wie Deine Sache steht. Wahrscheinlich wird nun binnen 14 Tagen eine officielle Vocation an Dich ergehen, und ich wünsche, daß Du sie ohne irgend eine Schwierigkeit zu machen annehmen mögest.

Hundert Carolin kannst Du gleich im ersten Sahre als Honorar verbienen, wenn Du halbjährig 2 Collegia liesest und im Durchichnitt nur 20 bezahlende Buhörer in jedem gahlft. Gewinnst Du vielen Zulauf, jo kann sich bieje Summe gleich im nächsten Sahre verdoppeln. Auch bie Praxis, fo wie bie Schriftstellerei, welche Dir burch academische Thätigkeit um vieles erleichtert und auch lucratifer gemacht wird, find Quellen bes Erwerbs, welche nicht fehlen können. Der Gintritt in bie Facultät felbst fann Dir bei ber ersten Vacanz (benn feiner wird über die bestimmte Bahl in die Facultät genommen) nicht fehlen, jobald Du als academijder Lehrer Benfall haft, und alsbann vermehrt fich Deine Befoldung burch ben Ertrag ber Doctorpromotionen um mehr als das doppelte. — Eine Expectanz auf ben Eintritt in die Facultät wird aber nicht gegeben, Du würdest aljo, wenn Du biese Bedingung machtest, Deine Sadje nur aufhalten, ja vielleicht gang jum Stoden bringen.

Deine Plane nach Russland bleiben Dir nicht nur noch immer offen, wenn Du auch hieher gehft, benn Du verpflichtest Dich ja nicht mehr als Himly auch gethan hat; Du kaunst jene Plane vielmehr noch weit sicherer realisieren, wenn Du erst auf einer so angesehenen Universität gewesen bist. Denn die Vocationen sinden einen viel schwerer in einem practischen Amt wie etwa ein Physicat ist, als auf einem academischen Lehr-

ftuhl. Du mußtest also schon begwegen, wenn selbst Deine Jenaischen Aussichten weit weniger vortheilhaft wären, biese Gelegenheit mit beiben Händen ergreisen, weil sie eine entscheisbende Stufe zu einem besseren Platze ist.

Examiniert wird kein Professor, aber man erwartet, daß Du selbst bei vorsallenden Gelegenheiten als Examinator werdest zu brauchen sehn, welches Loder eigentlich damit sagen wollte, daß er von seinem künstigen Collega gute Schulkenntnisse fordert, denn das Examinieren geschieht in sateinischer Sprache.

Kannst Du vor Johannis noch eine Borlesung hier anfangen, so gewinnst Du baburch sehr. Man rechnet gewöhnlich als Mittelzahl 5 Stunden wöchentlich zu einem Collegio. Wenn Du also in Mitte bes Sommers eintrittst, folglich 4 Wochen später, als die Collegien angehen, so kannst Du dennoch mit einem Pensum fertig werden, wenn Du nur wöchentlich 2 Stunden mehr bazu nimmst. Ehe Du also den Sommer hingehen lässest, wollte ich lieber raten, Du reistest 4 Wochen früher ab, und ließest die Familie nachkommen, denn es kommt Dir an Geld reichlich herein, und alles liegt daran, Dich so schnell als möglich in Besith zu sehen.

Jest lebewohl und mögen gute Geister Deinen Entschluß regieren. Herzlich umarmen wir Dich und bie Deinigen

Dein treuer Freund

Sch.

Die Schachtel an meine Schwägerin ist angekommen. Sie wird selbst schreiben, 1864. An August Wilhelm Iffland.

## Weimar 22. April [Freitag] 1803.

Was Sie mir im vorigen Jahr bei Gelegenheit der Turandot geschrieben, mein verehrter Freund, ist bei mir nicht auf die Erde gefallen, und daß ich Ihnen nicht sogleich darauf geantwortet, ist nicht bloß aus einer gewöhnlichen Nachlässigsteit, wie sie mir sonst beim Briesschreiben oft begegnet, sondern deswegen gesschehen, weil ich Ihnen über daß jezige theatralische Wesen und namentlich über die Rolle, die ich selbst etwa dabei übernehmen könnte, etwas aussührliches und hinreichendes schreiben wollte. Und dazu kam ich nun leider nicht, und durch das Ausschieden unterblied es ganz. Auch war mir im vorig Jahre Hosnung gemacht worden, daß ich Sie selbst sprechen würde.

Id halte es allerdings für möglich, bag ich zweckmäßige Stude für bas Theater schreiben könnte, und ba ich fo gut Geld verdienen möchte als ein anderer, fo wurde ich gar nicht gleich= gultig bagegen fenn. Aber für einen 3med, ber außer meinem poetischen Interesse liegt, habe ich mein Lebenlang nichts thun können, und wenn ich mich also, wie ich hoffe, wünsche und will. in meinen künftigen Dramen ben theatralischen Foberungen nähern foll, jo muß die Runft felbst mich babin führen, benn ein wirklich volltommenes bramatisches Werk muß, nach meiner festen Ueberzeugung auch bie Gigenschaft haben, allgemein und fortbauernb zu interessieren. Da ich in meinen Arbeiten jezt noch nicht guruckzugehen glaube, und zu einem frischen Fortschritt Muth und Luft besithe, so bin ich wenigstens jezt mehr als jemals auf bem Wege, wo Sie mich wünschen. Die Turanbot ift weiter nichts als ein lustiges Intermezzo gewesen, bas unter ben vielen Bersuchen, Die man gemacht, auch einmal mitlaufen konnte. Bei ber Braut von Messina habe ich, ich will es Ihnen aufrichtig gestehen, einen kleinen Wettstreit mit ben alten Tragifern versucht, wobei ich mehr an mich felbst als an ein Publicum außer mir bachte, wiewohl ich innerlich überzeugt bin, baß bloß ein Dutend lyrisicher Stücke nöthig sehn würden, um auch diese Gattung, die und jezt fremd ist, bei den Deutschen in Aufnahme zu bringen, und ich würde dieses allerdings für einen großen Schritt zum Vollkommenen halten. Uebrigens aber werde ich es vor der Hand dabei bewenden lassen, da Einer allein nun einmal nicht hinreicht, den Krieg mit der ganzen Welt aufzunehmen.

Meine zwen nächsten Stude werden Ihren Bunichen vermuthlich um vieles mehr entsprechen. Das erfte, welches ich Diesen Sommer ausarbeiten will, ift bie Geschichte bes Warbeck, ber fich unter Heinrich VII. von England für einen Bergog von Pork ausgab. Aus ber Geschichte ist nichts genommen als biefe Situation und alles übrige ift zu einem poetischen Gangen erfunden. Das Stud enbigt erfreuend, und ift also mein erftes nicht tragisches Schauspiel, wiewohl es burchaus pathetisch ift. Das Zweite Stud, bas an die Reihe kommen wird, ift Wilhelm Tell, ein Sujet, wozu ich bloß badurch veranlaßt wurde, bag bie Rebe gieng, ich mache ein folches Stud, woran ich nie gebacht hatte. Dieses gang grundlose Gerücht machte mich aber auf biefen Stoff zuerft aufmerkfam, ich las bie Quellen, ich betam Luft, die Ibee zu bem Stud entwickelte fich bei mir, und so wird also vermuthlich, wie öfters schon geschehen, die Prophe= zeihung eben baburch erfüllt werben, daß fie gemacht worden ift.

Dieß sind nun meine nächsten Arbeiten, ich nenne sie Ihnen, weil Sie es wünschen und bitte übrigens, es nicht weiter zu sagen. Noch habe ich zwei französische Lustspiele von Picard unter der Feder, wovon das Eine in 8 Tagen fertig ist, und auch das andre bald nachfolgt. Sie haben eine gute theatra-lische Anlage und schienen mir die Aufnahme auf unsern Bühnen zu verdienen.

Goethe hat kurzlich ein sehr vortrestiches Stud von einer hohen rührenden Gattung auf die Bühne gebracht, das auch einen guten Succes auf unserm Theater gehabt hat. Es wird auch gewiß an andern Orten Wirkung thun, und da es eine große

weibliche debutrolle enthält, so wird es einen lebhaften Curs auf ben beutschen Buhnen bekommen.

Laffen Sie mich, mein werthester, Ihrer Freundschaft, Ihres Bohlwollens nie entbehren.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1865. An Friedrich von Soven.

## Weimar 26. April [Dienstag] 1803.

Ich vergaß neulich, Lobers Brief beizulegen, lieber Freund, und eil ihn nachzuschicken. Vermuthlich wird noch binnen 8 Tagen eine Anfrage bei Dir geschehen. Richte Vich jezt nur ein, daß Du im Junius hier antreten kannst.

Benn Du einen Antrag erhältst, so berühre boch in Deiner Antwort "was für Anstalten auf ber Jenaischen Academie in Betreff ber Bittwen gemacht sepen?" — Sollte nicht basür gesorgt sehn, sagst Du bann, so müßtest Du barum bitten, Deiner Frau einen kleinen Bittwengehalt zu versichern" — Dieses wird Dir vielleicht bas Benefiz verschaffen können, bas auch Himly ist versichert worden, nehmlich 100 Rthlr. Pension für Deine Frau, wenn sie Dich überlebt.

Berglich umarmen wir euch.

Gang ber Deinige

Schiller.

1866. An Wolfgang von Goethe.

Cotta wollte Ihnen um 12 Uhr auswarten. Wenn Sie aber um biese Zeit spazierenfahren wollen, so können Sie ihm eine Zeit bestimmen, ober er wird Ihnen nach Tische auswarten. Er bleibt bis zum Abend. Weg des bewußten habe ich ihn vorbereitet.

1867. An Wilhelm Gottlieb Beder.

Weimar 2. May [Montag] 1803.

Un Ihrer Wieberherstellung von ber schweren Krankheit, bie ich selbst aus Dreimaliger Erfahrung kenne, nehme ich herze lichen Antheil mein verehrter Freund, und wünsche, daß die gute Jahrszeit Ihre Genesung beschleunigen möge.

Ich habe Sie nicht vergegen, aber bem besten Willen hat bas Vollbringen gesehlt. Es trift sich gerade, daß ich in dieser Messe ben zweiten Band meiner Gedichte herausgebe, wo also die wenigen Kleinigkeiten, die etwa entstanden sehn mögen, ihren Platz sinden nußten. So mußte ich auch für Cotta etwas thun, der bei seinem Damen Calender auf einen Beitrag von mir rechnet.

Diese Gründe möchten wohl hinreichend seyn, mich für bieses Jahr ganz zu entschuldigen, aber sie rechtsertigen kein unbedeutendes Product, benn dieses sollte unter keinerlei Umständen gemacht werden. Dennoch sende ich Ihnen ein solches, um Ihnen, wär es auch auf Unkosten meines poetischen Gewissens, meinen guten Willen zu beweisen. Nehmen Sie also, was sonst keinen Werth hat, ein Opser der Freundschaft gütig auf.

Die Braut v. Mejsina wird im Julius ausgegeben. Ich hätte gewünscht daß Sie dieses Stück auf unsere Bühne hätten vorstellen sehen, wo es wirklich mit vielem Sinn und mit ersrenzlichem Ersolg gegeben wurde. Es ist freilich nicht im Geschmack der Zeit, aber ich habe den Bunsch nicht bezwingen können, mich auch einmal mit den alten Tragikern in ihrer eigenen Form zu meßen, und zugleich die Dramatische Birkung des alten Chors zu erproben.

Die Hofmung, Dresben in biesem Sommer zu sehen, gebe ich zwar noch nicht auf, aber eine andre Reise, die ich zu machen habe, könnte mich leicht daran verhindern.

Noch einmal meine herzlichen Bunsche für Ihre Gesundheit und für ben glücklichen Erfolg Ihrer litterarischen Plane.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1868. Un Auguft Wilhelm Jffland.

Beimar 3. Mai [Dienstag] 1803.

Ihr Bote, mein Werthester, langt gerade zu einer Zeit an, wo Göthe nach Lauchstädt verreißt, und der Hossammerrath Kirms auch nicht hier ist. Zum Glück aber konnte man zu seinen Papieren gelangen, und ich sende Ihnen also auf meinen eignen Nisico, und weil ich weiß, daß ich ihn selbst dadurch nicht mißverpslichte, ein Exemplar der natürlichen Tochter, das sich vors
gesunden hat. Das hiesige Theater besitht kein Exemplar davon,
weil er es zurückgenommen und eingeschlossen hat. Kann ich es
noch möglich machen, so gebe ich Ihrem Boten eine Abschrift
von einem der Picardischen Lustspiele mit, es wird soeden daran
geschrieben. Wo nicht, so bringt es der erste Postwagen mit,
und das zweite größere soll acht Tage später gewiß nachsolgen.

Für die überschickte 33 Dukaten, worüber ich Quittung beis

lege, banke ich Ihnen aufs verbindlichfte.

Möge Freude und Gesundheit Sie auf Ihrer Reise bes gleiten:

Ganz der Ihrige

Schiller.

1869. Un Gottfried Rörner.

23. 12. Mai [Donnerstag] 1803.

Ich habe in biesen letten Wochen viele theatralische Zersftrenungen gehabt, die mich weber ans Arbeiten noch Briefsichreiben kommen ließen. Die Jungfrau v. Orleans ist vor

3 Wochen zum erstenmal hier aufgeführt und mehrmal repetirt worden. Ich habe mir mit den Proben viel zu thun gemacht; das Stück ist aber auch charmant gegangen, und hat einen ganz ungewöhnlichen Erfolg gehabt. Alles ist davon elektrisirt worden. Ich wünschte, Ihr hättet es mit angesehen. Denn ob wir gleich keine große Talente bei unserm Theater haben, so störte doch nichts, und das Ganze kam zum Vorschein. Die Jungfrau von Orleans wurde von einer Schauspielerin gespielt, welche sonst nicht im Besitz der großen Rollen ist, hier aber durch ein glücksliches Zusammentressen ihrer eigenen Individualität und einer großen Routine dahin kam, etwas Vortresssliches zu leisten.

Könntet ihr im Julius nach Lauchstädt kommen, so wollte ich Euch brei meiner Stücke, die am besten gehen, produciren. Wir lebten ein 8 Tage zusammen und erfreuten uns bes

Wiedersehens.

Meine zwei aus bem Frangös. übersetzten Lustspiele will ich Dir schicken, sobalb ich eine Abschrift übrig habe, benn jetzt bin ich pressirt, sie an die Theater abzusenden.

Ich habe in biesen Tagen auch lustig gelebt: die preußischen Offiziere in Ersurt haben mich zu einem Fest eingelaben und ich bin hingegangen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mitten in einem großen Militair zu finden; benn es waren gegen 100 Officiere beisammen, wovon mir besonders die alten gedienten Majors und Obersten interessant waren.

Goethens Stud ist vor jest nicht zu bekommen, es wird aber auf die Michaelismesse gebruckt.

Leb wohl und schreibe mir bald, daß alles bei Euch wohl ift. Herzlich grugen wir Euch alle

Dein

1870. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 13. Mai [Freitag] 1803.

Hier, mein werthester Freund, übersende ich Ihnen einste weilen das kleinere der Picardischen Stücke, ein leichtes Intriguenstück, welches mit Humor aufgeführt, ganz unterhaltend sehn wird. Das größere, bedeutendere Lustspiel ist eben in den Händen des Abschreibers und soll in 8 Tagen abgehen.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1871. Un Friedrich von Soven.

Weimar 18. May [Mittwod) 1803.

Du wirst Dich über das lange Ausbleiben Deiner Vocation gewundert haben, lieber Freund, weil nach den lezten Nachrichten, die Du von mir erhalten, eine baldige Entscheidung zu erwarten war. Aber ein Umstand, den ich Dir noch nicht schreiben kann, weil ihn Goethe mir im geheimen vertraute, hat die ganze Sache für jezt ins Stocken gebracht. Es ist nehmlich zweiselhaft, ob Himlys Stelle überhaupt wird besetzt werden, dieses wird sich wahrscheinlich Ansang des nächsten Monats, wo unser Herzog von seiner Reise zurücksommt entscheiden. Wird diese Stelle (welche erst seit Huselands Versetzung nach Jena sür ihn neu errichtet worden ist) noch besetzt, so hast Du, so viel ich weiß, keinen Nebenbuhler zu sürchten.

Betrachte also Deine Sache noch nicht als geschloffen und thue vor ber Hand keinen Schritt, ber Deinen andern Verhältznissen entgegen wäre. Ich hoffe daß alles nach unsern Wünschen sich noch lösen wird, aber für ben schlimmsten Fall must Du Dich wenigstens vor einem contrairen Schritte hüten.

Sobald ich etwas erfahre schreibe ich Dir sogleich. Herzlich umarmen wir Dich u. Deine liebe Frau

Dein treuer

Sd).

1872. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar am 20. Mai [Freitag] 1803.

Hier sende ich Ihnen die Bosische Prosodie wieder, ich bin nicht weit darinn gekommen. Man kann sich gar zu wenig allzgemeines daraus nehmen, und für den empirischen Gebrauch, etwa zum Anfragen in zweiselhaften Fällen, wo sie vortresliche Dienste thun könnte, sehlt ihr ein Register, wo man sich das Orakel bequem hohlen könnte. Ihr Gedanke sie zu schematissieren ist das einzige Mittel, sie brauchbar zu machen.

Die Herrmanusschlacht habe ich gelesen, und mich zu meiner großen Betrübniß überzeugt, daß sie für unsern Zweck völlig unbrauchbar ift. Es ist ein kaltes, herzloses, ja frahenhaftes Produkt, ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit, und die paar rührende Situationen, die sie enthält, sind mit einer Gesühllosigkeit und Kälte behandelt, daß man indigniert wird.

Mein kleines Lustspiel hat das Publicum sehr belustigt und macht sich auch wirklich recht hübsch. Es ist mit vieler guten Laune gespielt worden, ob es gleich nicht zum besten einstudiert war, und unsere Schauspieler, wie Sie wissen, gern subeln, wenn sie nicht durch den Vers in Respekt erhalten werden. Da Plan und Gedanke nicht mein gehörten und die Worte extemporiert wurden, so habe ich mich um die Vorstellung selbst keines Verzbienstes zu rühmen.

Das zweite Picardische Stück kann hier nicht mehr einsstudiert werden, weil Graff und Becker in dem Niemeierischen Stück viel zu thun haben, das man Ehrenhalber in Lauchstädt producieren muß.

Ich wünsche Ihnen Glück baß Sie sich Ihr Gut mit Bortheil vom Hals geschafft haben, und jezt wieder ein freier Mann sind.

Leben Sie recht wohl. Was Cotta uns neues mitbringt, werd ich melben und zugleich ein paar Gebichte mitschiden, die in diesen Tagen entstanden.

Sdy.

Ich vergaß Ihnen von bem jungen Schauspieler Grimmer zu schreiben, den ich neulich habe lesen lassen. Ich schöpfe recht gute Hofnung von ihm, er ließt mit Sinn und weiß den Ton abzuwechseln, das leidenschaftliche trägt er mit Wärme, und die Berse mit Einsicht vor, es ist gewiß etwas von ihm zu hoffen.

Da ich nun zugleich vernehme, daß einige unserer Schausspieler, ich weiß nicht warum gegen ihn wirken, so gebe ich Ihnen zu bebenken, daß dieß gerade einer der seltenen Fälle ist, wo man einen jungen bildungssähig Menschen von Anstand und Figur unter sehr mäßigen Bedingungen auf die Probe bekommen kann, und was besonders zu seinen Gunsken sehn möchte, ist dieses, daß er sich fast mehr zu Männers als Jünglingsrollen zu qualisszieren scheint. Da wir diesen Binter nun vollends einige größere Flüge machen wollen, wozu unser Personal nicht hinsreicht, da auch diesen Sommer zu Lauchstädt Parthie von ihm zu ziehen ist, so kann ich mirs nicht versagen, Ihnen zum Vortheil des jung Manns zu reden, der mir auch jezt schon, wenigstens so viel als Cordemann werth ist, und außerdem durch sein Benehmen Achtung und Zutrauen einssößt.

1873. An August Wilhelm Iffland.

Weimar 23. Mai [Montag] 1803.

Eben, mein Werthester, erhalte ich die Abschrift meines zweiten Picardischen Luftspiels und gebe es sogleich auf die Post, damit es noch vor Ihrer Abreise ankommen möge.

Der Tob Ihres alten Freundes Beck in Mannheim wird auch Sie lebhaft betroffen haben. Er dauert mich sehr, seine Lausbahn so bald beschlossen zu haben, die anfangs so viel versprach. Beil ist ihm längst so wie Boeck vorangegangen. Wir beide wollen uns freuen, daß wir noch leben, genießen und wirken.

Ihr ganz eigener

Schiller.

1874. An Wolfgang von Goethe.

Weimar, 24. May [Dienstag] 1803.

Ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie Sich Ihres Stoffs so gut erwehren. Möchten Sie einmal alle diese Schlacken aus Ihrem reinen Sonnenelement herausschleubern, wenn auch ein Planet daraus werden sollte, der sich bann ewig um Sie herum bewegt.

Ich habe jezt auch meine Noth mit bem Stoffe anberer Art; benn ba ich eben baran bin, ein Wort über ben tragischen Chor zu sagen, welches an ber Spihe meiner Braut von Messina stehen soll, so brütt bas ganze Theater mit samt bem ganzen Zeitalter auf mich ein, und ich weiß kaum wie ich es absertigen soll. Uebrigens interessiert mich biese Arbeit, ich will suchen etwas recht orbentliches zu sagen, und ber Sache die uns gemeins samt wichtig ist, badurch zu bienen.

Mit Cotta ist neulich alles abgethan worden, wie Sie es wünschen. Ueber ben Druck ber Naturl. Tochter werben Sie

selbst Frommann seine Instructionen geben. Chlers habe ich bie 10 Ldors auf Cottas Rechnung praenumerirt.

Cotta scheint wegen Cellinis bessern Muth zu haben; es sind wenigstens viele Exemplare davon auf Commission bestellt worden, so daß das Werk doch nun von dem Strom des Handels u der Litteratur ergriffen worden. Er hat mir kein Exemplar davon geben können, ich muß mir also eins von Ihnen auss bitten.

Humboldt hat wieder geschrieben und läßt Sie schönstens grüßen. Es ist ordentlich Krankheit, wie er mitten in Rom nach dem übersinnlichen und unfinnlichen schmachtet, so daß Schellings Schriften jezt seine heftigste Sehnsucht sind, er wird ihn nun bald selbst zu sehen bekommen, und dann wahrscheinlich im Vatican die Gespräche beim Jenaischen Fuchsthurm erneuren. Ich zweisle, ob er es lange dort aushalten wird.

Hier schiede ich Ihnen einige poetische Fabrifate. Das Siegessest ist die Aussührung einer Idee, die unser Kränzchen vor anderthalb Jahren mir gegeben hat, weil alle Gesellschaftzlichen Lieder, die nicht einen poetischen Stoff behandeln, in den platten Ton der Freimäurer-Lieder verfallen. Ich wollte also gleich in das volle Saatenseld der Ilias hineinfallen, und mir da hohlen, was ich nur schleppen könnte.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie auch nicht zu lange. Zelter höre ich reißt am 1. Juny von Dresden ab.

Sdy.

1875. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 5. Jun. [Sonntag] 1803.

Da eben mein Schwager, ber Geheime Rath v. Wolzogen in Leipzig Geschäfte für ben Herzog v. Weimar macht, und ich bie Gelegenheit gern benutzen möchte, um einiges für mich einfaufen zu lassen, so ersuche ich Sie, hochgeehrter Herr, bemselben

ben Betrag meiner Rechnung, welche, wie ich glaube, 24 ober 25 Carolin ausmachen wird, gefälligst auszuzahlen, worüber er in meinem Nahmen quittiren wird. Zugleich ersuche ich Sie, mir über ben Foutgang ber Pracht-Ausgabe vom 1 Theil meiner Gebichte gelegentlich einige Nachricht zu geben.

Der ich mit aller Hochachtung verharre Dero ergebenfter Diener

Schiller.

1876. Un Friedrich Cotta.

Weimar, 7. Jun. [Dienstag] 1803.

Sie find nun wieder, wie wir hoffen, glüdlich in bem Schooß ber Ihrigen mein werthester Freund, und wir erwarten mit jedem Bosttag willsommene Nachrichten von Ihnen zu hören.

Hier sende ich die Vorrebe zur Braut von Messina. Ich wollte rathen, sie mit derselben Schrift wie den Text zu brucken nur ein wenig enger, daß sie gerade den Titelbogen aussüllt. Sobald ein Exemplar fertig, so erbitte ich mirs mit der nächesten Post.

Anbei folgt auch bas Gebicht, welches Gie für ben Damen Calenber munichten.

Die Erzählung, welche Ihnen meine Schwägerin versprochen, wird heute in der Abschrift fertig und soll mit dem ersten Postztag abgehen; sie möchte wohl gegen 80 gedruckte Seiten füllen. Es ist ein schähbarer Beitrag für den Calender.

Leben Sie recht wohl mein theurer Freund. Herzliche Grüße von meiner Frau an Sie beibe, wie auch von Ihrem treuergebenen Freund

N. S. Laffen Sie bas Gebicht nicht gar zu eng, sonbern etwa so wie die Caffanbra im vorigen Jahr brucken.

1877. An Friedrich Cotta.

Weimar, 10. Jun. [Freitag] 1803.

Hier, werthester Freund, sende ich Ihnen im Nahmen meiner Schwägerin, die nach Leipzig verreißt ist, die Erzählung für den DamenCalender, und empsehle Ihnen, eine gute Correctur davon zu besorgen, da leicht noch einige Schreibsehler barinn möchten stehen geblieben sehn.

Meine Borrede gur Braut von Meffina nebst bem Gebicht,

bas Gie ichon tennen, habe ich vorgestern abgeschickt.

Seien Sie nun so gut, mir eine Anweisung an Frege auf 600 Laubthaler zu schicken, baß ich bas Gelb Ende dieses Monats eincassieren kann.

Griefingern werbe ich meine Gebichte mit nächster Gelegenheit zuschiden. Haben Sie die Güte mich ihm einstweisen bestens zu empfehlen.

Die Liste der Zweibrücker Classifter, die historische Tabellen, die Landcharten von Kruse, und den Atlas der neuen Welt bitte nicht zu vergessen. Ganz der Ihrige

Sdy.

1878. Un Friedrich von Soven.

Weimar 10. Jun. [Freitag] 1803.

Zu Besetzung ber neb. Prosessorstelle, theurer Freund, ist indessen kein weitrer Schritt geschehen, aber Loder geht Ende Sommers wirklich nach Halle ab, und hat seine Entlassung vor 8 Tagen erhalten. Nun hängt alles davon ab, wenn man an Loders Stelle berusen wird, Sömmering, den man freilich am liebsten hätte, hofft man nicht zu bekommen, weil er nach Weisbergs Tod, der sehr bald ersolgen kann, Aussichten nach Götztingen hat. Sollten binnen jezt und 14 Tagen wo mein

Schwager mit bem Erbprinzen nach Rußland abreist, Deine Aussichen nach Jena ungewisser werben, wie ich nicht hoffe, so will ich meinem Schwager bringend empfehlen, Dich auf die neue Universität nach Torpath zu bringen, doch ist diß freilich nur ein pis aller und ich will nicht wünschen, daß Du nöthig habest, diesen Schritt zu thun. Wir hatten uns hier schon so sehr darauf gefreut, uns endlich vereinigt zu sehen, daß ich von dieser Hosnung nicht so leicht scheiden kann.

Ich ware gern mit Cotta nach Schwaben gereift, aber bie Zeit war mir nicht bequem bazu, weil ich jezt nicht gut abstommen konnte. - Und bamals, als ichs ihm zusagte, glaubte ich einen andern Plan bamit vereinigen zu können, welcher aber jezt abgeändert ist.

In 14 Tagen kommt unser Herzog zurud und bann hoffe ich, bag in Deiner Sache etwas wird entschieden werben.

Lebe recht wohl, unsere herzlichsten Gruge an Guch beibe.

Dein treuer Freund

Sdj.

1879. Un Gottfried Körner.

Weimar, 10. Jun. [Freitag] 1803.

Zelter aus Berlin, ber biesen Brief Dir überbringt wird eine sehr interessante Bekanntschaft für euch alle sehn, und Dir besonders einen fruchtbaren Stoff zu musikalisch Unterhaltung geben. Er dirigiert, wie Du vielleicht schon weißt, das große SingInstitut in Berlin, welches der verstorbne Fasch eingerichtet hat. Seine Balladen= und Lieder=Melodien sind tressich und er trägt sie mit großem Ausdruck vor. Die Bajadere, der Zauberlehrer, der Taucher, meine Dithyrambe u. a. m. sind meisterhaft gesetht; doch Du wirst selbst davon urtheisen. Er ist übrigens ein Mann voll Bildung und tüchtigem Schrot

und Korn, wie es nicht viele giebt. Er bringt auch einige Novitäten von mir mit, die Du noch nicht kennst und die ich ihm zum componieren gegeben, eine Ballabe von Rudolph von Habspurg, ein Punschlied, und ein andres ernstes Gesellschaftslied im Geschmack des Liebs an die Freude, doch, wie ich hoffe, etwas besser gerathen. Einige andre Aleinigkeiten sindest Du in dem hier solgenden zweiten Band meiner Gedichte.

Lebe recht wohl, wir grüßen euch herzlich.

Dein

Sdi.

1880. Un Friedrich Cotta.

Weimar, 20. Juny [Montag] 1803.

Hier übersende ich — hoffentlich noch zu rechter Zeit — bas Verzeichniß der in den ersten 9 Bogen bemerkten Schreibund Drucksehler. Sehr viele weniger bedeutende, die aber doch
den Druck entstellen und beim Lesen stören, habe ich nicht einmal anmerken wollen, um den Schandzettel nicht zu groß zu
"machen. Wenn auch die meisten darunter Schreibsehler waren,
so hätte Ihr Corrector doch aus dem Zusammenhang der Gedanken die wahre Lesart errathen sollen.

Ich empfehle Ihnen nun die allerstrengste Revision der noch übrigen Bogen, wenn es nicht mehr Zeit wäre, sie an mich zu schiden, ehe das Stud ausgegeben wird.

Gben geht die Post, ich schließe mit den herzlichsten Grugen. Der Ihrige

1881. Un Charlotte von Schiller.

Lauchst. 4 Jul. [Montag] 1803.

Der Theaterbote geht heute nach 23. und ich kann Dir liebes Berg einige Nachricht von mir geben. Meine Berreise ift recht glücklich gewesen und ich kam nach 7 Uhr an. Der Ort hat einen recht iconen Ginbruck auf mich gemacht, bie Allee und alle Anlagen umber find heiter, es ist für die Societät auf eine artige u anständige Weise gesorgt, auch fand iche sehr volkreich und babei gang zwanglos, so baff ich mich in ber Maffe ber Menschen recht gern mit fortbewege. Ich hatte Mühe ein Logis zu finden, und nur nach vielem Umberfragen fand man eins für mich aus, zwischen ber Allee und bem Comodienhaus, bas sehr hübsch gelegen ist, par terre, an einem Garten, wo bie andren Sausnachbarn mir völlig fremd find und mich nicht genieren. 3d effe in bem großen Galon, ber fehr ichon und ziemlich fo groß wie ber Concertsaal im Landichaftshauß zu Weimar ift. Es war bisher immer mit 100 und 120 Gaften befegt, wobei es fehr luftig bergeht. Es find viele fachfische auch einige Breufifche Offiziers hier und viele Damen, worunter es auchrecht hübsche Gesichter giebt. Alle Abende wird nach bem Souper getangt und ben gangen Tag gebubelt.

Der Prinz von Wirtemberg ist gestern um 4 Uhr angekommen, und seitdem er hier ist, waren wir immer beisammen, er ist gar artig und behaglich, und es scheint ihm zu gesallen, daß er sich in der Masse verlieren kann und gar nicht auf ihn reslectiert wird. Die Braut von Messina ist gestern gegeben worden bei sehr vielen Zuschauern, aber es war eine drückende Gewitterluft und ich habe mich weit hinweggewünscht. Dabei erlebte ich den eigenen Zusall, daß während der Comodie ein schweres Gewitter ausbrach, wobei die Donnerschläge und bessonders der Regen so heftig schallten, daß eine Stunde lang man sast kein Wort der Schauspieler verstand und die Handlung nur

aus ber Pantomime errathen mußte. Es war eine Angst unter ben Schauspielern und ich glaubte jeden Augenblick dass man den Vorhang würde fallen lassen müssen. Wenn sehr heftige Blibe kamen, so stohen viele Frauenzimmer aus dem Haus heraus, es war eine ganz erstaunliche Störung. Dennoch wurde es zu Ende gespielt und unsre Schauspieler hielten sich noch ganz leiblich. Lustig und fürchterlich zugleich war der Effekt, wenn bei den gewaltsamen Verwünschungen des Himmels, welche die Isabelle im lezten Akt ausspricht, der Vonner einsiel, und gerade bei den Worten des Chors

Wenn die Wolfen gethürmt den Himmel schwärzen Wenn dumpstosend der Donner hallt, Da da sühlen sich alle Herzen In des furchtbaren Schicksalls Gewalt,

fiel ber wirkliche Donner mit fürchterlichem Knallen ein, so baß Graff ex tempore eine Geste babei machte, die das ganze Publicum ergriff.

Heute ist die natürliche Tochter. Der Herzog von Wirtemberg bleibt noch hier und vielleicht auch morgen, es gefällt ihm sehr auch bem biden August ber euch schönftens grußen läßt.

Man hat mir gestern nach bem Ball noch in später Nacht eine Musik gebracht, wobei viele Studenten aus Halle u Leipzig waren, so daß ich noch nicht recht habe ausschlasen können, auch des Morgens haben sie mich mit Musik begrüßt.

Die Fremde aus Andros welche gleich in den ersten Wochen hier gegeben worden hat nichts gethan und es ift am Schluß sogar von einigen gepfiffen worden.

Aber mein Papier ist vollgeschrieben und ich muß schließen. Küsse die lieben Narren recht herzlich von mir und bleibe recht wohl, ich schreibe balb wieber. Der Fran tausend Grüße und auch Goethen wenn Du ihn siehst. lebewohl liebe Maus.

Dein G.

1882. Un Charlotte von Schiller.

Lauchstädt, 6. July [Mittwoch] 1803.

Es gefällt mir bis jezt noch recht wohl hier, obgleich ber gänzliche Müßiggang mir etwas ungewohntes ist, und ich den Berlust der schönen Zeit bedaure. Aber dennoch sollen diese Tage nicht ganz verloren für mich seyn, weil ich mich heiter gestimmt und auch gesünder sühle, und die Sehnsucht zum Arbeiten bei mir wächst. Gestern (als den Dienstag) ist der Herzog v. Wirt. frühe wieder abgereißt, er war gar gut und gefällig und hat Jedermanns Liebe sich erworden. Sein einsaches Wesen sezte uns alle a notre aise und der August ist im lezten Tag so lustig und behaglich worden, daß ich ihn recht lieb gewonnen habe. Wir haben uns allerseits recht ungern von einander gestrennt.

Die natürl. Tochter ist am Montag gut gegeben worden und hat, besonders die lezte Hälfte, viel Essett gemacht, doch konnte sich das Publikum in die erstaunlichen Longeurs, die den Gang des Stücks aushalten nicht recht sinden, und ich werde Goethen sehr anliegen, es merklich zu verkürzen. Die Ansicht eines neuen Publicums giebt mir viel neue Blicke über das theatralische Wesen, und ich bin ziemlich gewiß, dass ich künstig viel bestimmter und zweckmäßiger für das Theater schreiben werde, ohne der Poesse das geringste zu vergeben.

Gestern (Dienstags) war kein Theater; die Jagemanns und ihre Gesellschaften sind auf einen Besuch nach Giebichenstein zu Neichart, und ich habe hier den Tag recht mit Nichtsthun zugebracht. Ich blieb von MittagsZeit an big Abends immer in der Gesellschaft, die sich in der Allee und in den kleinen Pavillons herumtreibt, aber eine Anzahl junger Berliner die hier sind hat doch recht unterhaltende Gespräche veranlaßt.

Am Montag waren Niemeiers hier und haben mir keine Ruh gelassen, sie biese Woche in Halle zu besuchen, wahrscheinlich

fahr ich Freitags hin. Prof. Wolf ist nach Pyrmont gereißt; aber an bem Geh. Nath Schmalz, ber director ber Universität, boch noch ein junger Mann von etwa 40 Jahren ist habe ich eine sehr intressante Bekanntschaft gemacht, und die erste Stunde hat uns einander sehr nahe gebracht. Er ist ein trestich philosophischer Kopf unter den Juristen, und der jovialste rüstigste Geschäftsmann.

Die Mara wird diese Woche in Halle singen und ich hoffe sie entweder dort, oder hier zu hören, denn man hat eine Suscription in Lauchstädt erösnet, und sie wird eingeladen werden. Mich hat die Badegesellschaft beschickt, um ihnen das Comödien Haus dazu zu erlauben, weil die Wöchner diese Erlaubniß nicht für sich ertheilen wollten. Und so habe ich denn hier schon eine gewisse Autorität ausgeübt.

Oft, liebes Herz, habe ich Deiner und ber lieben Kinder gedacht, und sehne mich von Dir zu hören. Aus Weimar ist die O[ber]forstmeister Stein und ihre Mutter hier, auch die Pannewiz aus Berlin ihre Schwester. An ihnen sinde ich doch wenigstens eine Bekanntschaft mit der ich im Salon von bestannten Personen und Sachen sprechen kann, denn sonst ist ausser dem Theater nichts von Beiblicher Welt aus Weimar hier.

Lebewohl mit ben lieben Kindern, herzlich umarme ich ench alle. Die Jageman wird diesen Brief mitnehmen; sie geht auf einige Zeit nach W. will aber wieder hieher kommen. Daß sie die natürliche Tochter spielte, habe ich negotiiert, denn sie hatte eine Heiserteit, daß sie gar nicht mehr auftreten wollte, und man war beim Theater dieses schon angesagten Stücks wegen sehr verlegen. Beil sie aber vielen Beisall gefunden, so dankt sie mirs jezt selbst und ist sehr zusrieden.

Lebe tausendmal wohl liebes Herz. Die Frau gruße schön von mir.

1883. Un Wolfgang von Goethe.

Lauchstädt b. 6. Jul. [Mittwoch] 1803.

Ich kann die Jageman nicht abreisen lassen ohne Ihnen ein kleines Lebenszeichen zu geben. Es gefällt mir hier die jezt sehr wohl, der Ort und die Gelegenheiten für die Gesellschaft haben einen freundlichen Eindruck auf mich gemacht, und wenn man sich einmal frisch resolviert gar nichts zu thun, so läßt sichs unter dem Treiben einer Menge, die auch nichts zu thun hat, ganz leidlich müßig gehen. Länger freilich als 8 oder 12 Tage möchte ich einen solchen Zustand nicht aushalten.

Das Theatergebäube hat mich in bieser kurzen Zeit seine Borzüge und auch seine Mängel ersahren lassen. Was die leztern betrift, so sinde ich daß die Stimmen an Deutlichkeit verlieren, besonders aber ist das Dach wegen seiner Form und dünnen Bauart der Witterung zu sehr ausgesezt. In der Braut v. M. siel ein Gewitter mit viel Regen ein, welcher so heftig schallend auf die Dachung schlug, daß man ganze Viertelstunden lang auch keine einzige zusammenhängende Rede verstehen konnte, wie sehr die Schauspieler auch ihre Stimmen anstrengten. Und den Tag darauf, wo ich das leere Schauspielhaus besichtigte, sah man die häßlichen Spuren des hereingebrungenen Regens an der schön gemahlten Decke.

Die natürl. Tochter hat vielen Beifall gesunden, besonders die lezte Hälfte, wie dieß auch in Weimar der Fall war. Einige Bemerkung, die ich bei dieser Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen mündlich mittheilen. Die Jageman hat sich, ohngeachtet sie heiser war und gar nicht glaubte, spielen zu können, sehr gut gehalten, und dann hat Becker auch recht gut gesprochen, und auch Heide hat Beisall gesunden.

Es führt zu nühlichen Betrachtungen zuweilen ein andres Publicum zu feben, und hier ist noch dazu ein boppeltes, weil

ber Sonntag gang andre Menschen in ber Comodie versiammelt,

Ich werbe vielleicht bie Mara, die ich zu Weimar versäumen mußte, hier ober in Halle noch hören. Auf den Fall daß sie hieher kommt, habe ich mich, auf Ansuchen der Badegesellschaft, bei den Wöchnern verbürgt, daß es Ihnen nicht zuwider sehn werde, zu diesem Concert das Schauspielhaus zu nehmen. Ich muß dem Genast das Zeugniß geben, daß er recht wachsam und eifrig fürs Ganze sorgt und auf den Nuten der Cassa so wie auf die Ehre der Gesellschaft bedacht ist.

Un Schmalz, ber zur natürl. Tochter bier war, habe ich eine fehr ichatbare Bekanntichaft gemacht und biefer einzige Abend hat uns einander gleich recht nabe gebracht. Es ift eine Freude mit einem fo flaren, jovialen und ruftigen Gefchafts: mann zu leben, der weder Bedant noch affektiert ift. Auch Diemeiers waren an jenem Abend bier und ich habe ihnen versprechen muffen, bieje Woche nach Halle zu kommen. Leiber werbe ich Wolfen bort nicht finden, ba er ins Pyrmonter Bad gereift ift. Der Herzog von Wirtemberg hat fich hier fehr angenehm betragen, und alles in gute Laune gesezt; die ersten Zeiten meines Diersenns find burch ihn sehr belebt und erheitert worden. Sonft ift die Gefellichaft hier ziemlich behaglich, gutraulich und frohlich, nur muß man es mit ber Ausbeute bes Gefprache nicht genan nehmen. Mit einigen jungen Männern, besonders aus Berlin, habe ich indessen boch verschiedene nicht uninteressante Unterhaltung gehabt.

Leben Sie wohl und laffen Sie ben alten Goet nur recht vorwärtsschreiten. Meiern viele Grüße.

Sd.

1884. Un Charlotte von Schiller.

Lauchst. d. 8 Jul. [Freitag] 1803.

Dank Dir, liebe Maus für die guten Nachrichten die Du mir gestern von Dir und den lieben Kindern gegeben. Ich schreibe Dir sogleich mit der Hallischen Bost daß Du Dich wegen meiner Abwesenheit nicht benuruhigest. Zwölf oder vierzehn Tage hier zu bleiben war mein längstes Ziel gleich am Ansang, und dabei beharr ich auch. Du kannst mich also ganz gewiß gegen Ausgang der nächsten Woche wieder erwarten. Wenn ich von meinen lieben getrennt sehn soll, so muß wenigstens ein bedeutender Zweck dabei sehn, aber dieser ist hier nicht, und ich würde auch einen längern Müßiggang nicht ertragen — Bis settrauen zu meiner Gesundheit bekommen und mich unter einer Masse fremder, gemischter Gesellschaft leicht und heiter gesühlt. Ileber das Theater selbst habe ich bei d wenigen Vorstellungen etwas gelernt, und für die Zukunft gewonnen.

In einer Stunde fahre ich nach Halle, wohin ich einige mannliche Gesellschafter mitnehme, um die weiblichen, welche man laut beiliegendem Briese gewünscht hatte, zu vermeiben. Ich sahre heute Abend wieder zuruck u werde biesen Bries an Dich zu Halle auf die Post geben lassen.

Bleibe wohl, liebstes Herz, mit den guten Kindern, Karln danke für seinen Brief recht schön, und die Frau grüße aufs beste. lebe wohl.

1885. Un Charlotte von Schiller.

Lauchstäbt 9. Jul. [Sonnabend] 1803.

Deinen Brief und der Kinder ihren erhielt ich von H. Groy heute Mittag an der Table d'hote und freute mich sehr des unserwarteten Andenkens von meinen Lieben. Gestern Abend um 1/2 Eilf kam ich von Halle zurück, wo ich mich außer Niemeiers Pädagogium welches eine kleine Stadt ist, nicht sehr viel umgesehen weil ich mich etwas angegriffen fühlte und die Bewegung scheute. Sie haben mich sehr geehrt und tüchtig aufgeschüßelt. Ich genieße aber überhaupt hier wenig, weil ich mich so am besten vor den Krämpsen schüße. Halle gefällt mir nicht, und in der Gesellschaft hörte ich nichts als Anecdoten erzählen.

Hier verfällt man auf allerlei Unterhaltungen. Bor einig Tagen machten zwei Trupp Preußischer und Sächsischer Offiziere, welche in zahlreicher Menge hier sind, ein Maneuvre gegeneinsander auf d Wege nach Merseburg, alles zu Pferd. Ich ritt auch mit, auch kamen viele Kutschen von Zuschauern; es gab mahlerische Gruppen und Bewegungen, und weil heftig geschösen und geritten wurde, so hatte es ein ordentlich kriegerisch Ansehen. Mitztags sanden sich die Kämpfer und Zuschauer bei der Tafel zussammen, wo es dann sehr über den Champagner hergieng, der hier mit sündlicher Verschwendung getrunken wird.

Auf ben Montag ist die Jungfrau von Orleans. Schon morgen kommen viele hallensische Besuche, die dann bis Montag bleiben, es wird ziemlich lebhaft werden. Donnerstag oder Freiztag benke ich wegzureisen. Ich befinde mich übrigens wohl und heiter, die guten Nachrichten von euch sind mir sehr erfreulich.

Lebewohl liebes Herz und kuffe die lieben Kinder und gruße die Frau und die Stein herzlich. Hier einiges für die kleinen und b Adolph, was der Bote mitnehmen mochte. Dein

1886. An August Wilhelm Iffland.

Lauchstädt, b. 12. July [Dienstag] 1803.

Der Succes ber Braut von Messina auf dem Berliner Theater hat mich auss angenehmste überrascht; es ist Ihr Triumph, nicht meiner, denn alles was ich von Augenzeugen schriftlich so wohl als mündlich darüber vernommen, kommt darauf hinaus, daß der Bortrag des Chors meistermäßig angeordnet gewesen, und in der ganzen Darstellung überhaupt die größte Würde und Bedeutsamkeit beobachtet worden seh. Wenn Ihnen dieser Ersfolg Lust und Neigung zu der alten Tragödie und zu einem neuen Bersuch mit dem Chor erregen konnte, so wollte ich den Dedipus des Sophokles, ganz so wie er ist, blos allein die Chorgesänge freier behandelt, auf die Bühne bringen. Für das Weismarische Theater allein möchte ich diese Mühe nicht gern übersnehmen.

Noch vor Ablauf bieses Winters verspreche ich Ihnen ben Tell, zu bem mich jetzt eine überwiegende Neigung zieht. Dieses Werk soll, hoff ich, Ihren Wünschen gemäß ausfallen, und als ein Volksstück Herz und Sinne interessiren.

Herr D. Stoll aus Wien, ein Sohn bes berühmten Arztes, ber Ihnen gegenwärtiges überbringt, bat mich um eine Empfehlung an Sie. Es ist ein leibenschaftlicher Freund bes Theaters, und wird sich Ihnen burch ein kleines Lustspiel empfehlen, bas er nach dem Französischen bearbeitet und auf dem Weimarischen Theater mit großem Glück produziert hat.

Sollen wir Sie benn bieses Jahr auch nicht in Weimar sehen? Ich bin überzeugt, wir würden uns bei mündlicher Mittheilung zu einem schönen Zweck vereinigen.

Von ganzem Herzen ber Ihrige

Schiller.

1887. Un Gottfried Rorner.

Weimar 16. Jul. [Sonnabend] 1803.

Eine Excursion, die ich seit Deinem lezten Brief nach Lauchstädt gemacht, ist schulb an meinem langen Stillschweigen. Es hat mir gut gethan ein neues Publicum und ein fremdes Menschengewühl zu sehan ein neues Publicum und ein fremdes Menschengewühl zu sehan, man findet zwar nichts begres, aber doch etwas andres und der Geist gewinnt eine neue Richtung. Es war ziemlich ledhaft in Lauchstädt, und da an einem solchen Ort die Menschen aus ganz verschiedenen Punkten sich zusammenssinden, so lernt man nicht sowohl eine Stadt oder Provinz als die Nation selbst kennen, freilich nicht eben auf ihrer vortheils hastesten Seite. Die größte Ausbeute, die ich indessen zurückzgebracht habe, ist die Freude, wieder zu Hause zu sehn.

Begen Zelters musikalischen Verbienste kann ich, ba ich die Sache nicht verstehe, mit Dir nicht rechten. Nach meinem Gefühle aber ist er ein Meister in derzenigen Composition, wo die Musik sich der Poesie als Begleiterin anschmiegt, und wo es darauf ankommt, den Character eines Gedichts zu tressen. Seine Melodie zum Taucher, zur Bajadere, zum Zauberlehreling, zu meiner Dithyrambe, n noch einig sind mir Muster

in ihrer Art.

Mich freuts daß euch meine Ballade von Rudolf von Hapsburg lieb geworden ist. Ich bin selbst mit der Art, wie ich biese Anecdote genommen und eingekleibet habe, besonders zufrieden. Das Siegessest kann euch nicht so interessseren, weil ihr weniger im Homer zu leben gewohnt seib.

Ich erwarte heute noch die Braut v Messina und werbe sie

beilegen.

Bon ben frangösisch Studen die ich bearbeitet, habe ich keine Abschrift zu Hause, Du sollst sie aber binnen 8 Tagen erhalten.

Herzlich umarmen wir euch, schreibe mir bald wieder.

Dein Sch.

1888. Un Jafob Bergfeld.

Weimar 17. Jul. [Sonntag] 1803.

Die Nachricht welche Sie mir von dem guten Succes der Braut v. M. auf dem Hamb. Theater gegeben, hat mir große Freude gemacht, und ich zweifle keinen Augenblick, daß Ihre glücklichen Bemühungen u Anstalten dabei entscheidend gewesen sind. Unterdessen habe ich auch den guten Erfolg dieses Stückes zu Berlin ersahren, u ich habe Ursache mich zu freuen, daß dieses gewagte Unternehmen mit dem tragischen Chor auf den drey besten Bühnen Deutschlands so gut gelungen ist. Empfangen Sie, hochgeehrtester Herr, meinen aufrichtigen Dank wegen der Bemühungen, wodurch Sie Sich um dieses Stück verdient ges macht haben.

Daß Sie von bem Parasiten keinen Gebrauch machen können beklage ich, benn mir scheint dieses Stück zu einem theatralischen Effekt sehr geeignet zu sehn, ba es zwen sehr bebeutende Rollen und einige gut berechnete Theatercoups enthält. Berschiedene Mängel des Originals, welche bemselben vielleicht bei der Aussührung geschadet, habe ich in der Bearbeitung zu verbessern gesucht.

Was ben Neffen als Onkel betrifft so werden die zwey Menechmen hier zu Beimar durch zwey Schauspieler vorgestellt, die einander sehr unähnlich sind, u doch ist diesem Uebelstand durch die Kunst abgeholsen worden. Beide haben eine bloße Nasen-Maske, die nach Einem Modell gemacht ist, u der eine sucht die Größe u Taille des andern möglichst nachzuahmen, daher es nöthig ist, daß der eine dem andern beim Anzug als Modell sitt. Außerdem haben die hiesigen Schauspieler noch für sich selbst den Einfall gehabt, eine gewiße aussalsende Redensart als Angewohnheit, östers in den Dialog einzussechten, dieses

kann eine eigene Art zu schwören u zu fluchen ober etwas ahnliches fenn, welches bem Geschmack ber Schauspieler überlaffen wirb.

Der ich hochachtungsvoll verharre E. B.

> gehors. Diener -Schiller.

1889. An Friedrich Immanuel Niethammer.

Weimar 23. Jul. [Sonnabend] 1803.

Da Sie bißher Fichtes Angelegenheiten wegen seines Hauses in Jena besorgt haben, werthester Freund, so übersende ich Ihnen beisolgendes Document, worinn er seine Ansoderung an das Haus auf mich überträgt, und ersuche Sie angelegentzlichst die Hypothee und Capital bei dem Stadtrath zu Jena auf Meinen Nahmen in das Hypotheken Buch schreiben zu lassen. Fichte hat sich vor einiger Zeit dieser Sache wegen an mich gewendet und wünschte für seine Foderung an Krieg baares Geld zu erhalten. Ich habe Mittel gesunden, ihm diesen Dienst zu erzeigen und das Geld ist ihm bereits ausgezahlt. Es wird auch nöthig sehn, dem Notarius Krieg diese Beränderung insinuiren zu lassen und die noch rückstehenden Interessen von 1802 big 1803 von demselben einzutreiben.

Da Sie Fichtes und Mein Bestes gern besorgen, wie ich weiß, so nehme ich keinen Anstand, Ihnen diese Angelegenheit zu übergeben, auch werden Sie entweder selbst oder durch Ihre rechtskundigen Freunde unterrichtet sehn, was in dieser Sache Juris ist.

Seit 8 Tagen bin ich von Lauchstädt wo ich einige Bochen war, wieder zurud und habe immer darauf gehofft Sie einmal hier zu sehen. Machen Sie Sich doch in diesen schwen Tagen einmal auf den Beg.

Die liebe Frau grußen wir beiberseits recht herzlich. Eine Braut v. Messina lege ich für fie bei.

Gang und immer ber Ihrige

Sch.

1890. Un Friedrich Cotta.

Beimar 9. Aug. [Dienstag] 1803.

Ich habe ans Bremen einen belikaten weißen Portwein ershalten, wofür ich Ihnen, werthester Freund, aufs verbindlichste banke. Es ist ein wahres Lebensöl, das Herz und Eingeweide stärken wird.

Sie werben nun wohl wieber aus ber Schweitz zuruck seyn. Möchten Sie mit Ihrer lieben Gattin recht viel Freude da genossen haben! Mich wurde es bei meinem jetzigen Geschäft sehr fördern, wenn ich auch die Alpen und Alpenhirten in der Nähe gesehen hätte!

Wenn Ihnen einige Prospekte von Schweitzerischen Gegensten, bein, besonders aber von dem Schweitzeruser des Waldstättensees, dem Rütli gegenüber, in die Hände fallen sollten, so senden Sie mir sie doch. Auch wünschte ich Füßlis Erdbeschreibung, Tschockes Werk von der Schweitz und die Briefe über ein schweizerisches Hirtenland, so wie auch von Ebels Schrift über die Gebirgsvölker die Fortsetung zu besitzen. Alle diese Werke könnte ich in 14 Tagen zurückschlichen, wenn ich sie gelichen bekommen könnte. Auch was in Bern über Wilhelm Tell neuerz bings herausgekommen ist, wünschte ich zu lesen, wenn es Ihnen nicht zuviel Mühe macht, mirs zu verschaffen.

Bon Strasburg bitte ich mir zu verschreiben

- 1. Julius Caesar in II Volumes.
- 2. Valerius Flaccus.
- 3. Persius u. Juvenalis.
- 4. Petronii Satyricon.

- 5. Sallustii Opera.
- 6. Silii Italici Punicorum Libr.
- 7. Vellejus Paterculus.

#### Ferner die Stereotypen

| 1. Cornel. N   | epos. pap.  | fin. broo | ch      |     |    | 28 | kr. |
|----------------|-------------|-----------|---------|-----|----|----|-----|
| 2. Virgilius j | pap. velin. | bro       |         | . ] | 1. | 27 | kr. |
| 3. Fables de   | La Fonta    | ine 2 vo  | l. bro. |     |    | 39 | kr. |
| 4. Boileau 2   | vol. broch  | l         |         |     |    | 50 | kr. |
| 5. Molière 8   | Volumes     |           |         |     | 2. | 32 | kr. |
| 6. Racine 5    | Volum br.   |           |         | . : | 1. | 50 | kr. |

Herzlich empfehle ich mich nebst meiner Frau, Ihnen beiben. Schreiben Sie mir boch balb ob Sie zuruckgekommen sind. Ganz ber Ihrige

7. Oeuvres Choisies de Rousseau 2 Vol. br.

Schiller.

44 kr.

1 Er. ber Braut von Messina bitte ich, in meinem Nahmen, mit erster Post an Herrn von Humboldt Preussischen Residenten in Rom abgehen zu lassen.

1891. Un Wolfgang von Goethe.

# Weimar 9. Aug. [Dienstag] 1803.

Dem Ueberbringer bieses, HE. Arnold aus Strasburg bitte ich Sie einige Augenblicke zu schenken und ihm ein freundliches Wort zu sagen. Er hängt an dem beutschen Wesen mit Ernst und Liebe, er hat sichs sauer werden lassen, etwas zu lernen und reist mit den besten Vorsähen zurück um etwas würdiges zu leisten. Von Göttingen, wo er studiert, und von Strasburg wo er die schreckliche Revolutionszeit verlebte, kann er Ihnen manches erzählen.

Sie sind mir neulich ganz unvermuthet entwischt nachdem ich von Jena zurückgekommen, aber ich höre von Meiern, daß Sie übermorgen wieder hier sehn werden. Ich wünsche gute Geschäfte, ich selbst stehe noch immer auf meinem alten Fleck und bewege mich um den Waldstättense herum — die Reise nach Jena an dem heißen Tage hat mich aber so angegriffen, daß ich sie jezt noch sühle. Was sagen Sie dazu, daß nun auch die Lltt. Zeitung aus Jena auswandert?

Leben Sie recht wohl und kommen Sie balb mit guten Früchten Ihrer Ginsamkeit zurück.

[Moreffe:]

Herrn Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

11

Jena.

1892. Un Wolfgang von Goethe.

Ich bin von ber hitze und bem verwünschten Barometerftand so angegriffen, daß ich mich nicht entschließen kann vor die Thüre zu gehen, auch bin ich keines ordentlichen Gedankens fähig.

Fühle ich mich erleichtert, so seh ich Sie vielleicht heut Abend nach b Nachtessen noch ein Stünden. Haben Sie irgend ein Novum zum Lesen so bitte ich barum.

[Abreffe:]

Des Herrn G. R. v. Goethe Hochwohlgeb.

1893. Un Wilhelm von Sumboldt.

### Weimar 18. Aug. [Donnerstag] 1803.

Gie werben ichon längst auf ben Erfolg Ihres Auftrags an mich gewartet haben, theurer Freund, aber es war mir nicht möglich, Ihnen früher ein Resultat mitzutheilen. Ich felbst bin gang außer aller Berbindung mit Studierenden und fenne auch fonst wenige, auf beren Urtheil u: Empfehlung ich mich in einer folden Angelegenheit verlaffen konnte. Diemeier ben ich aufgesobert, hat noch niemand finden können, und gerade jezt find einige gute Subjecte burch fehr vortheilhafte Antrage ichon anderewohin berufen. Ein recht wadrer Mann, H. D. Hegel aus Wirtenberg, ist jest in Jena Docent ber Philosophie, ein gründ: licher philosophischer Ropf, ber Ihnen vielleicht auch als Schriftiteller bekannt ift, aber Gie wollen keinen Metaphysiker, auch ist bieser etwas franklich u: gramlich u: konnte überdieß erst auf Ditern fich losmachen. Gin Gohn von Bog ift vor furgem als Hofmeister bei einem Grafen Reuss aus Berlin angestellt worben. Run habe ich burch Griegbach einen H. Molinar aus Creveld auf ber Lifte, biefer foll ein fehr würdiger junger Mann von Renntnigen und Sitten fenn, ber nach Briegbachs Bersicherung ben Foberungen, welche Gie machen und bie ich Legterem in ihrem gang Umfang bekannt machte, entsprechen foll. Huch versteht er italienisch und spricht bas frangosische sehr fertig. Wenn ich von bem Empfehler auf ben Empfohlenen ichließen barf, fo läßt fich vermuthen, bag biefer Molinar ein gang guter moralischer Mensch ber auch etwas gelernt hat seyn mag, aber baß er auch Geift besite folgt aus bieser Empfehlung freilich noch nicht. Mit ihm wird also nichts gewagt werden, und ich wollte Ihnen also immer rathen, ihn zu nehmen, ba es nun boch nicht möglich ist, daß ich ben selbst erst sehe, ben ich Ihnen proponiere. Im Fall ber Annahme mußten Gie aber mit ber allerersten Post antworten, weil sonst ber Berbst berankommt.

Unterbegen habe ich ihm burch Grießbachs schreiben lagen, und er hat Zeit sich zu entschließen ehe Ihre Antwort anlangt. Fände sich in ben nächsten 14 Tagen noch etwas, so gebe ich Ihnen sogleich Nachricht.

Ein Exemplar ber Braut v Messina werben Sie unmittelsbar von Cotta, bem ich es auftrug, erhalten haben. Gern hatt ich bas Stück in Mscrpt gesendet, aber es kamen mir so versschiedene Nachrichten von Unsicherheit ber Posten nach Italien zu, daß ich zuviel zu wagen glaubte, wenn ich meinen kleinen Reichthum ber Post anvertraute.

Göthens Natürliche Tochter wird Sie sehr erfreuen und wenn Sie diese Stück mit seinen andern, den früheren und mittleren, vergleichen, zu interessanten Betrachtungen sühren. Des theatralischen hat er sich zwar darinn noch nicht bemächtigt, es ist zuviel Rede und zu wenig That, aber die hohe Symbolik mit der er den Stoff behandelt hat, so daß alles stossartige wertilgt und alles nur Glied eines ideellen Ganzen ist, diese ist wirklich bewundernswerth. Es ist ganz Kunst und ergreist dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit. Daß er zu der Zeit, wo Sie nach meinem lezten Brief an seiner Productivität ganz verzweiseln mußten, mit einem neuen Werk hervorgetreten, wird Sie eben so wie mich selbst überrascht haben; denn auch mir hatte er wie der ganzen Welt ein Geheimnis daraus gemacht. Aus d October wird es gedruckt erscheinen.

Wilhelm Tell ist es jezt, was mich beschäftigt, aber bieser Stoff ist sehr widerstrebend und kostet mir große Mühe; da er aber sonst großen Reiz hat und sich durch seine Bolks-mäßigkeit so sehr zum Theater empsiehlt, so lasse ich mir die Arbeit nicht verdrießen, ihn endlich noch zu überwältigen.

Sie werben nun balb Schelling mit ber Schlegeln bie er geheirathet, in Rom sehen. Interessieren wird Er Sie gewiß aber es ist zu beklagen, daß er sich so schändlich hat unterjochen lassen.

Leider geht es mit unsrer Academie in Jena jezt auf die 30nas, Schillerdriese. VII.

Neige. Loder geht nach Halle, Grießbach wird den Winter nicht überleben, Hufeland, auch Schütz mitsamt der Litteratur Zeitung und Paulus sind nach Wirzbach berusen, wo sie wahrsscheinlich auch hinwandern. Batsch ist scholling vollends ganz außgewandert. Leider ist nicht zu hossen, daß auß andern Universitäten etwaß wird, indem sie Jena zerstören helsen. Bielleicht war Jena, wie es vor 6, 8 Jahren noch war, die lezte lebendige Erscheinung ihrer Art auf Jahrhunderte.

Ich lege Ihnen ein Lieb bei, das in der Absicht entstanden ist, dem gesellschaftlichen Gesang einen höheren Text unterzulegen. Die Lieder der Deutschen, welche man in fröhlichen Zirkeln singen hört schlagen fast alle in den platten prosaischen Ton der Freismäurerlieder ein, weil das Leben keinen Stoff zur Poesie giebt; deswegen habe ich mir für dieses Lied den poetischen Boden der Homerischen Zeit gewählt und die alten Heldengestalten der Ilias darinn austreten laßen. So kommt man doch aus der Prosa des Lebens heraus und wandelt in beserer Gesellschaft.

Bas bei uns sich Neues ereignet, wird meine Frau schreiben. Ich bewege mich so einförmig in meinem hergebrachten Lebenstreise, daß ich gar nicht merke wie die Welt geht; ja theurer Freund, wenn ich benke in welcher ganz andern und hohen Negion Sie leben, so gerathe ich in Verlegenheit, Ihnen ein Wort von mir zu sagen.

Herzlich theilen wir alles, was Ihnen begegnet und wünschen, ba es doch nicht anders ist, daß Sie in Ihrem jetzigen Lebenstreis immer einheimischer werden und sich dabei glücklich sühlen. Bon ganzer Seele umarmt Sie und die gute Caroline Ihr

1894. An Beinrich Cberhard Gottlob Paulus.

Weimar 2. Sept. [Freitag] 1803.

Man schätzt und verehrt Gie bier so fehr, mein theuer Freund, daß man Ihre Entfernung von Jena nicht wohl ertragen kann. Da Sie nach unserm neulichen Bespräch nicht gerabezu abgeneigt find, zu bleiben, fo hofft ber Bergog Ihnen burch ein Merkmal seines guten Willens und seiner Achtung für Gie Ihren Aufenthalt in Jena wieder angenehm zu machen. Zweihundert Thaler will er Ihnen zulegen und wenn Ihnen noch sonst ein Zeichen seiner Achtung angenehm sehn kann, so wird er auch bazu mit Vergnügen bereit sehn. Da diese proposition burch meine Feber geschieht, so ist sie eo ipso nicht offiziell, ob fie gleich ihrem Inhalt nach bieselbe Gultigkeit hat. Sie können Sich also barüber gegen mich gang freundschaftlich und aufrichtig erklären. Thun Gie es wo möglich gleich mit ber morgenden Boft, wenn Gie nicht vielleicht Luft haben, Gelbft herüber zu kommen. Wir grugen Gie und die kleine Frau aufs beste und ich bin wie immer Ihr aufrichtiger Freund

Schiller.

Ms Neuigkeit melbe ich Ihnen, daß heut früh von Peterssburg eine Staffette gekommen, die die Berlobung unfres Erbprinzen mit der Größürstin gebracht hat. Es steht alles dort aus beste und auch in Absicht auf die Jenaischen Unternehmungen ist dieses Ereigniß, welches den nervum rerum gerendarum zussichert nicht ganz unwichtig.

1895. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar, 4. September [Sonntag] 1803.

Mit ben guten Nachrichten, die Du uns übersendet, haft Du uns alle in große Freude versetzt. Ich überlasse es den Andern, es Dir zu beschreiben, und will Dich blos von uns und unsern Zuständen unterhalten.

Indem bas neue Schloß in Weimar bezogen worden ift und hier ein neucs Leben beginnt, broht bie alte Universität in Jena über ben Saufen zu fallen. Dielleicht haft Du in Beitungen bavon gehört. Gin Lehrer nach bem andern wird uns nad Salle entführt; fo ift auch Schut mit ber gangen Literatur: Zeitung berufen, 'und hat sich wirklich bort engagirt. Bon ber andern Seite beruft uns ber Rurfurft von Babern mehrere Professoren nach Würzburg. Unter biesen Umständen hat ber Herzog sich aufs Neue für Jena interessirt und will siche etwas koften laffen, um wenigstens bie besten, wie ben Prof. Paulus und Hufeland, festzuhalten. Auch hat man fich fühnlich ent: schlossen, die allgemeine Literatur-Zeitung in Jena fortzuseten, wenn auch gleich eine andre in Halle herauskommt; und ba man nicht nur bie beften Mitarbeiter von ber alten behält, fonbern auch neue tüchtige Manner bazutreten, fo konnte febr leicht ber Fall eintreten, bag fie in Salle bie Rivalität mit uns nicht aushalten. Denn so ein kleines Ländchen wir auch find, so find boch in literarischen Unternehmungen biejenigen nicht schwach, bie bie Beifter commandiren konnen, und wir konnen es hierin fedlich jeder großen Proping in Deutschland bieten. Es ift eine Ehre für Jena und Weimar, bag andre Universitäten uns plunbern muffen, um etwas zu werben, und bag etwas Gutes bei uns zu holen ift.

Der Kurfürst von Bayern, hör ich, soll auch die frankische Ritterschaft sehr incommobiren, und ihre Besitzungen mit Gewalt

seiner Lehensherrlichkeit unterwerfen wollen. Auch Dein Bauers bach wird wohl dabei ins Gebränge kommen.

Der König von Schweben ist diese Woche hier burchgereift, ich habe die Ehre gehabt, ihn zu sprechen, und er hat mir als ein Zeichen seiner Zusriedenheit wegen meiner Schrift über den dreißigjährigen Krieg, die der schwedischen Nation so rühmlich wäre, einen brillantnen Ring zum Geschenk gemacht. Du kannst Dir leicht benken, wie sehr mich bieses überrascht und erfreut hat. Wir Poeten sind selten so glücklich, daß die Könige uns lesen, und noch seltner geschiehts, daß sich ihre Diamanten zu uns verirren. Ihr Herren Staats und Geschäftsleute habt eine große Ufsinität zu diesen Kostbarkeiten; aber unser Reich ist nicht von dieser Welt.

Es hat mich gar sehr gestreut, von Dir zu hören, daß die regierende Kaiserin eine Neugierde bezeugt hat, die Braut von Messina zu lesen. Wenn Du es sür keine Unbescheidenheit hältst, so wolkte ich Dich bitten, ihr von meinetwegen ein Exemplar des Don Carlos nach der neuen schönen Ausgabe zu präsentiren, das ich dem Courier mitgeben werde. Auch einige Exemplare der Braut von Messina werde ich noch beilegen, wenn der Buchbinder damit noch sertig werden kann.

Gegenwärtig arbeite ich an Wilhelm Tell, woraus ich eine große Tragödie zu machen gebenke; sie wird fertig seyn, wenn Du zurud kommst, und der Gedanke dient mir zu einem großen Sporn dabei, daß ich sie in Gegenwart der Großfürstin und unsres theuren Prinzen zum erstenmal produciren werde. Sage dem Letztern, wie innig wir von seinem Glück gerührt sind, und wie herzlich wir uns darauf freuen, ihn balb hier zu besitzen.

Goethe trägt mir auf Dich aufs freundlichste zu grugen und ihn Deinem Andenken zu empfehlen.

Den Herzog Eugen von Würtemberg habe ich noch einige Tage zu Lauchstäbt recht genossen; er war charmant und hat jedermanns Liebe erworben; auch ist er wirklich ein sehr liebenswürdiger Fürst und diese wenigen Tage, die ich mit ihm verlebt, werben mir unvergefilich seyn. Den guten Bruder August habe ich in Lauchstädt auch näher kennen lernen und ihn ordentlich recht aufthauen sehen. Er hat sich Deiner sehr oft erinnert, und wenn er sich Champagner einschenkte, meinte er, es wäre doch sichae, daß der Bruder Wilhelm nicht auch da wäre.

Und nun, lieber Alter, lebe wohl und glücklich, und bleibe ja recht gesund bei den vielen Sorgen und Anstrengungen die Deiner warten. Was wir über die Frau und Abolph wissen, und wie es mit unsern Kindern steht, wird Lolo Dir aussührzlicher schreiben. Sage dem General Klinger, wie sehr ich ihn schäfte. Er gehört zu denen, welche vor 25 Jahren zuerst und mit Krast auf meinen Geist gewirkt haben. Diese Eindrücke der Jugend sind unauslöschlich.

Ich brude Dich an mein Herz und bin mit inniger Liebe Dein treuer

<u>ෙ</u>.

1896. An Friedrich Cotta.

Weimar 11. Sept. [Sonntag] 1803.

Für das überschiefte Taschenbuch von Wieland danke ich Ihnen verbindlich werthester Freund. Die Erzählung ist in seinem alten Geist wie der Aristipp geschrieben und hat alle Tugenden und Fehler desselben. Wer Wielands Prosa einmal liebt, sindet ihn ganz in diesen Briefen wieder, ich hoffe sein Nahme soll dem Calender schon Abgang verschaffen. Die Berzierungen sind artig gedacht.

Beiliegenden Artikel bitte ich in die Allgemeine Zeitung einzurücken. Sie erschen daraus, daß mir der König von Schweden einen königlichen Beweis seiner Zufriedenheit gegeben. Wenn Sie etwa benselben Artikel französisch in das Mannheimer Journal einrücken lassen wollten, so wäre mirs lieb, da die Actung gegen den König ersodert, diese Liberalität auf mehreren Wegen bekannt zu machen.

Fernow hat mir gesagt, daß Sie die Braut von Messina noch nicht an Humboldt] abgesendet. Thun Sie es ja wenn es noch nicht geschen, er mahnt mich sehr darum.

Sie werben schon gehört haben, daß die LitteraturZeitung nach Halle emigriert. Aber sie wird nichts bestoweniger unter einer neuen Regie in Zena fortgehen. Ich hatte ansangs an Sie gedacht, ob Sie vielleicht dieses Unternehmen, welches freilich sehr weitläustig ist und große Auslagen ersodert, frisch gewagt hätten. Die Aug. Zeitung hätte freilich alsdann aushören müssen. Die Concurrenz mit der hallischen wäre nicht sehr zu fürchten, da die thätigsten Mitglieder auf unserer Seite sehn würden. Wie ich aber höre, ist der Contract schon mit einem Particulier gemacht, der das Geld dazu herschießt, und dem dann die Vortheile zusallen. Sichstädt und Fiedler in Jena werden die Redaction und den Verkauf besorgen, von Weimar aus aber wird man die Anstalt dirigieren.

Wir grüßen Sie beibe aufs freundlichste. Ganz ber Ihrige Schiller.

[Auf einem besondern Blatt.]

Weimar vom 4. Sept. 1803.

In höchster Anwesenheit Ihrer königlichen Majestäten von Schweben zu Weimar ist ber Wallenstein aufgeführt, und ber Bersasser bieses Stücks und ber Geschichte bes breißigjährigen Krieges von bes Königs Majestät mit einem kostbaren Brillantzring beschenkt worben.

1897. An ?

[September 1803.]

Für ben Augenblick weiß ich Ihnen, verehrte Frau, mit weiter keiner Schrift aufzuwarten, als mit bem hier behfolgenden Menander und Glycerion, einem kl. griechischen Roman in Briefen, worin sich unser hochverehrter Schöpfer der Musarion als tiesen Kenner und innigen Vertrauten des Blüthenalters der Menscheit, der schönsten Periode Griechenlands zeigt, indem er allen Zauber dieser nie wiederkehrenden, unser eisernes Zeitalter aus blauer Ferne freundlich anlächelnden Nera, — die milbe Luft, die das Thal Enna durchsäuselte, — den jugendlichen Frohsinn, der die Hellenen beflügelte, die hohe Kunst, die die Propyläen zu Götterwohnungen heiligte, pp. mit bewundernswürdiger Genialität auf unsern nördlichen Boden heimisch macht. Ich bin überzeugt, Sie werden sich durch Lesung dieses Schristchens einige angenehme Stunden bereiten, wie ich denn in selbigem auch meine Erwartung bestriedigt fand.

Unter freundlichem Gruß

Ihr ergebener

Schiller.

1898. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 12. Sept. Montag. 1803.]

Es kommen mir heute soviel bringende Briesexpeditionen zusammen, daß ich vor 9 Uhr nicht fertig werden und also nicht kommen kann.

Aus beiliegendem Brief ersehen Sie leiber, daß unser Freund Humboldt einen harten Verluft erlitten hat. Schreiben Sie ihm, wenn Sie können, ein Wort bes Antheils. Er dauert mich sehr, weil gerade bieses Kind bas hosnungsvollste war von allen.

Den Brief erbitte ich mir wieber gurud.

ල.

[Nbresse:] Des HE. Geh. Rath v. Goethe Hochwohlg.

1899. An Louise Brachmann.

Beimar, ben 12. September [Montag] 1803.

Aus ber Beilage ersehen Sie, meine verehrte Freundin, daß Ihr Brief an mich vom 20sten August durch einen widrigen Zusall nach Eisleben gerathen und erst heute von bort aus in meine Hände gekommen ist.

Ich will hoffen, daß die schöne Hoffnung, die Sie mir barin geben, Sie hier in W. zu sehen, keineswegs durch diese Bögerung vereitelt ist. Mich finden Sie diesen ganzen Monat in Weimar, im nächsten könnte ich vielleicht auf einige Wochen abwesend sehn muffen.

Erfreuen Sie mich und meine Frau recht balb mit Ihrer Ankunft. Unfre herzliche Aufnahme wird Ihnen zeigen, wie sehr Sie und Beiben werth sind. Ihrem Herrn Bater banke ich im Boraus für das Vergnügen, das Er mir durch Ihre persönliche Bekanntschaft bereitet, und werbe Ihn schon beswegen als einen Freund willkommen heißen.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1900. Un Gottfried Rorner.

Weimar 12. Sept. [Montag] 1803.

Daß meine Arbeit es ist, die mich am Schreiben gehindert, hast Du wohl errathen, aber deswegen ist noch nicht viel zu Tage gefördert worden, weil ich leider mit einem verwünschten Stoff zu kämpsen habe, der mich bald anzieht, bald abstößt. Es ist der Wilhelm Tell, an dem ich arbeite, und ich bitte Dich, wenn Du mir einige gute Schristen über die Schweit weißst, sie mir zu nennen. Ich din genöthigt, viel darüber zu lesen, weil das Locale an diesem Stoffe soviel bedeutet, und ich möchte gern soviel möglich örtliche Motive nehmen. Wenn mir die Götter günstig sind, das auszusühren was ich im Kopf habe, so soll es ein mächtiges Ding werden, und die Bühnen von Deutschland erschüttern.

Der König von Schweben war hier; er hat mir über meinen 30jährig Krieg und die Achtung, mit der ich darin von den Schweben sprach, viel verbindliches gesagt, und einen schönen Brillantring zum Präsent gemacht. Es ist dieß der erste Vogel von dieser Art, der mir ins Haus geslogen kommt; mögen ihm nur bald andere nachsolgen.

Der König soll bem Carl XII. sehr ähnlich sehen, er hat einen Ausbruck von Kraft in seinem Gesichte, ber ihm wohl steht, seine Benehmen ist gefällig und er weiß sich auszudrücken. Leiber habe ich bloß eine französische Conversation mit ihm führen können, wo mir die Uebung sehlt; und so konnte ich mich auf nichts wichtiges einlassen.

Unser Erbprinz ist nun wirklich in Petersburg und die Verlobung mit der Großfürstin ist glücklich vor sich gegangen, welches mich auch meines Schwagers wegen freut, der viel Noth babei gehabt hat, eh es soweit gekommen.

Deine Schilberung von Herdern stellt ihn mir gang bar,

er ist zu einem vornehmen katholischen Prälaten gebohren, genialisch slach, und vratorisch geschmeibig, wo er gesallen will.

Zu Deinen musicalischen Ergözlichkeiten wünsche ich Glück, sie werben Dir noch eine Quelle vieler Freuden sehn. Entzichuldige mich doch bei Deinem Karl, daß ich ihm seinen lieben Brief noch nicht beantwortet, und auch nichts geschickt habe. Aber mir ist der Kopf seit vielen Wochen ganz wirblicht von meinem jetzig Geschäft. Ich will schon einmal an ihn denken, wenns auch nicht gerade ein Schauckellied ist. Goethens Lieber und Zelters Musik sende ich sobald ich sie habe. Goethens Lieber sind größtentheils nach alten Volksmelodien (die ich Dir in 8 Tagen schicken will) er hat bloß neue Worte dazu gemacht. Einige darunter werden Euch allen große Freude machen, die Welodien wie die Lieber.

Lolo grüßt herzlich.

Dein Sch.

#### Verte.

Eben erhalte ich einen Brief von Humboldt, ber uns recht betrübt. Sein ältester Sohn Wilhelm ist schnell an einem Nervensieber gestorben. Er war mir das liebste seiner Kinder, vor 2 Jahren wo ich ihn sah, war er ein liebenswürdiger Knabe, ber sehr viel versprach. Er schien gesund wie das Leben selbst — ich fürchte doch, es ist das Clima was ihn hinrasste, besonders der Sommer, den Humboldt sast ganz in Nom selbst zubrachte. Der arme Humboldt ist sehr gebeugt, das Kind war ihm auch am liebsten; er hat noch nie ein Unglück ersahren, wie er schreibt, und dieser erste Schlag ist der schwerste, der ihn tressen konnte. Jezt hat er keinen Sohn mehr als den Theodor, der mir keine Freude machen würde.

Schreibe ihm boch balb ein tröstlich Wort. — Man wird unsicher an allem, was man zu basitzen glaubt, und fühlt sich schwerzlich gezwungen, dabei an sich selbst zu benken.

1901. An Wilhelm von humboldt.

### Weimar 12. Sept. [Montag] 1803.

Ihr ichmerglicher Berluft, mein theurer Freund, begen gange Größe wir recht wohl empfinden, da wir das liebe Kind vor zwen Nahren so hofnungsvoll sich entwickeln gesehen, hat uns beibe aufs innigste betrübt, und ich gestehe gern, daß ich keinen Troft bagegen weiß, als ben bie Zeit, bie alle Wunden endlich beilt, berbeiführen wird. Jegt kann ich nur barüber mit Ihnen klagen, und Ihren gangen Rummer mit Ihnen theilen. Gie waren berechtigt zu ben schönsten Hofnungen, wirklich vereinigte fich alles biefem Rinde ein gludliches Loos zu versprechen, und nun muß jede Hofnung so gewaltsam zerstört werben. Auch mich hat, wie Gie, bif jezt noch tein harter Schlag betroffen, und ich tann mich nicht erwehren, bei biefer Gelegenheit auch in meinen eigenen Bufen zu greifen und mir ben möglichen Berluft begen, was mir theuer ift, zu benten. Bei meiner schwachen Gesundheit hatte sich die feste lleberzeugung in mir gebilbet, daß ich nicht in diesen Fall kommen würde, aber Ihr Verluft, mein theurer Freund, überführt mich, baß alle Berechnungen trügen.

Wenn das italienische Clima boch vielleicht zu angreisend für Ihre Kinder und die gute Li wäre oder werden könnte, so wäre es doch vielleicht beger, alle jene Verhältniße aufzugeben, da Sie doch einmal Herr Ihres Schicksals sind. Es haben so viele Deutsche schon ein frühes Grab dort gefunden. Ich habe mich über Fernows Aussehen, der seit 8 Tagen hier angekommen ist, wirklich erschrocken, so veraltet erschien er mir, und hat vor seinem vierzigsten Jahre schon graue Haare. Freilich brachte er ein Fieber mit, aber man sah doch, wie sehr das Clima ihm muß zugeseht haben.

Ich ersehe aus Ihrem Briefe nicht, liebster Freund, ob ber meinige, ben ich vor etwa 4 Wochen an Sie abgesenbet, sicher

angekommen war, es ist aber kaum möglich. Dielleicht wäre ber junge Mann, ben ich barinn zum Hosmeister vorschlug, bennoch zu brauchen, boch will ich beschalb noch Ihre Antwort erwarten. Da leider jezt andere Rücksichten eintreten, ba ber Theodor noch in einem Alter ist, wo er im Nothsall auch noch
ein halbes Jahr lang bes Hosmeisters entrathen kann, so würde
ich rathen, nichts zu übereilen und einen recht tüchtigen Menschen
aussindig zu machen, wozu Zeit nöthig ist.

Riemer hat und keine üble Meinung von sich erweckt und Goethe ist so gut für ihn gestimmt worden, daß er ihn biesen Winter hier behält um seinen August im Griechischen zu unterrichten. Fernow geht unter keinen guten Auspicien nach Jena, da die Universität in diesem Augenblick von allen Seiten Verluste erleidet, Loder, Paulus, Huseland und Schütz mit der ganzen Litt. Zeitung auswandern u Grießbach hosnungssos krank ist.

Mögen biese Zeilen Sie und die liebe gute Caroline in einer ruhigen Faßung sinden! Aber wir wünschen sehr bald ein Wort von Karolinens Hand, um uns zu überzeugen, daß sie sich über diesen schlag erhoben habe — eine starke Seele bei aller seinen zarten Fühlbarkeit ist doch das glücklichste Gesischenk des Himmels, es ist ihr verliehen, und so wird sie das unabänderliche zu ertragen wißen.

Geben Sie uns wo möglich balb wieder Nachricht; warum müssen wir jezt so weit von einander sehn, unser herzlicher Ans theil würde Ihnen Ihren Kummer erleichtern! Erhalten Sie Ihre Gesundheit. Ewig d Ihrige

Sdj.

1902. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar b. 16. Sept. (?) Freitag. 1803.]

Ich höre, daß Sie heute eine Leseprobe von J. Cesar haben und wünsche guten Succes. Mich sperrt ein hestiger Schnupfen noch zu Hause ein und macht mir ben Kopf sehr wüste.

Die zwei theatralischen Recrouten habe ich gestern gesehen, sie stellen sich recht gut bar, und mit bem Dialect bes einen gehts boch noch leidlicher, als ich erwartet hatte. Bon ihrem guten Willen wird mehr als von ihrem Talent zu hoffen sehn.

Grüner hätte großes Verlangen in der Jungfrau von Orleans als Gespenst aufzutreten. In mancher Rücksicht würde ihm diese Art der Einführung nicht ungünstig sehn. Außerdem daß die Rolle klein und also sehr genau einzulernen ist, kann sie auch mit einer gewissen ernsten Monotonie gesprochen werden und verlangt wenig Bewegung. Das Seltsame wird sich darinn mit dem Neuen gut verbinden, und Graff, der sich jezt des Umziehens wegen mit dieser Rolle nur plagt, wird gern davon besreit werden.

Beckern habe ich noch nicht allein sprechen können. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche sehr Sie balb wieder zu sehen.

[Abresse:] He. Geh. Rath von Goethe. 1903. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Sept. Sonnabend. 1803.]

Ich benke biesen Abend ins Schauspiel zu kommen, auf bem kurzen Weg kann ich mich schon verwahren. Uebrigens plagt mich noch ber Catarrh und ich muß ihm abwarten, wenn er nicht hartnäckig werden soll!

Fernow sagte mir, daß ihm Cotta bei s. Durchreise gesagt, er wolle die natürl. Tochter, wie sie fettig sep, an Humboldt schicken. Sie könnten es also, dacht ich, diesem überlassen und es ihm etwa noch selbst auftragen. Das Paket kommt zu einer Zeit an, wo der Verlust nicht mehr ganz neu ist, und in diesem Fall kann das Werk des Dichters eher eine gute als schlimme Wirkung thun.

Wollten Sie wohl die Gute haben und fich, da heute Botentag ist, den Catalog der Schweizergeschichte und etwa der beutschen Reichsgeschichte von Vulpius kommen lassen?

Ich freue mich Sie heute zu sehen. Wenn Sie in bie Comodie fahren ober aus berselben, so nehmen Sie mich wohl mit.

[Abresse:] He Geh. Rath von Goethe HW

1904. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 23. Sept. Freitag. 1803.]

Weil ich biesen Sommer Wochen und Monate verschwendet, so muß ich jezt wohl Tage und Stunden zu Rath halten. Ich kann also Ihre freundschaftliche Einladung nach Tiesurth zu sahren, nicht annehmen. Vielleicht mögen Sie bei Ihrer Rück-

kunft bei mir vorsprechen, ober ich komme gegen 5 Uhr zu Ihnen, benn die späten Abendstunden sind mir zuweilen günstig zur Arbeit und mussen die Morgenstunden ersetzen, die verloren gehen. Wir könnten vielleicht eine Einrichtung treffen und öfters zwischen 3 und 5 Uhr zu sehen und indem wir den Tag in der Mitte zersschneiden, zwey daraus zu machen.

Leben Gie recht wohl.

S.

[Abresse:] Herrn Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1905. Un Jafob Bergfeld.

Weimar 29. September [Donnerstag] 1803.

Die fünf Louisbor für den Neffen als Onkel habe ich erhalten und danke Ihnen verbindlich — hier eine Abschrift von Nathan der Weise, wie wir dieses Stück hier in Weimar spielen. Ich hoffe Ihnen noch vor Ende des Winters den Wilshelm Tell zu übersenden.

Hochachtungsvoll ber Ihrige Friedrich Schiller.

1906. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 2. October. Sonntag. 1803.]

Diesen Vormittag gehe ich nach Jena, weil meine Schwiegermutter auch diesen Weg macht, ich nehme einen großen Eindruck mit und über 8 Tage bei der zweiten Vorstellung des Casar werde ich Ihnen etwas darüber sagen können. Es ist keine Frage, daß der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat, um ein ordentlicher Pseiler des Theaters zu werden: Interesse der Handlung, Abwechslung und Reichthum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis a vis des Publicums — und der Kunst gegenüber hat er alles was man wünscht und braucht. Alle Mühe die man also noch dran wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wachsende Bolltommenheit bei der Borstellung dieses Stücks nuß zugleich die Fortschritte unsers Theaters zu bezeichnen dienen.

Für meinen Tell ift mir das Stück von unschäzbarem Wert, mein Schifflein wird auch badurch gehoben. Er hat mich gleich

geftern in die thätigfte Stimmung gefegt.

Auf den Donnerstag spätestens denke ich Sie wieder hier zu sehn. Wollen Sie die Güte haben und mir zwey Zeilen an Trapizius mitgeben wegen Ihrer Zimmer im Schloß? Ich entzgehe durch diesen Ausweg der Verlegenheit bei den Freunden zu logieren, wo ich meine Freiheit und meinen Zweck verlieren würde.

Was mache ich mit ben zwen Bänben Bücher Catalog? Soll ich sie in Ihrem Nahmen ber Bibliothek zurückgeben?

Leben Sie recht wohl und mögen Ihnen diese Woche bie besten Gebanken erscheinen!

Sď.

Um zehn Uhr wünschte ich wegzufahren.

[Abresse:] He Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. 1907. An Siegfried Leberecht Crufius.

Weimar 3. 8br. [Montag] 1803.

hier übersende ich Ihnen fürs erste die dren ersten Bogen vom 1. Theil meiner Gedichte. Die übrigen sollen von Woche zu Woche gehörig nachfolgen.

Die Zeichnung zu meinem Gebicht von der Glocke findet hier bei Kennern sehr vielen Benfall und sie verdient gewiß in

Rupfer gestochen zu werden.

Die Ibeen zu andern Berzierungen der Prachtausgabe will ich Ihnen noch vor Ende dieses Monats zuverlässig mittheilen. Um ganz gewiß zu wissen, welche Räume auszufüllen sind, lasse ich jetzt ein Exemplar der Gedichte für die Prachtausgabe in der Ordnung und nach der Auswahl, wie die Gedichte auseinander solgen sollen, abschreiben, wobei ich mich streng an den Probebogen halte, den Sie mir im Frühjahr zugeschickt. Weil es Verse sind und weil das Format so breit, daß kein Bers braucht gebrochen zu werden, so läßt sich alles dis auf die Zeile berechnen, und ich werde in der Anordnung dafür sorgen, daß die Zierrathen, welche auf den leeren Räumen unter den Gedichten angebracht werden sollen, sich gleich und verhältnißmäßig über das ganze Werk vertheilen.

Ich empfehle mich Ihrem gewogenen Andenken aufs beste, und verharre mit Hochachtung

Ihr

ergebenster

F. v. Schiller.

Die Zeichnung von H Schnorr bitte ich noch 14 Tage hier behalten zu dürfen. Es ist gerade Kunst Ausstellung in Weimar und H Geh. Rath v Goethe, dem diese Zeichnung sehr wohl gefällt hat mich ersucht, solche mit ausstellen zu dürsen.

1908. Un Gottfried Rörner.

Weimar 10. Sber [Montag] 1803.

Das Mscrpt ber 2 französ. Stücke habe ich endlich wieder erhalten und schicke Dirs. — Der Nesse als Onkel ist ein unterhaltendes Ding auf dem Theater; wie der Parasit sich nachen wird, weiß ich noch nicht. Uebermorgen wird man ihn zum erstenmal hier spielen.

Ich war einige Tage in Jena, wo es jetzt nicht erfreulich aussieht, weil Lober, Paulus und Schütz mit ihrem ganzen Gesiolg wegziehen und noch kein Ersatz dafür da ist. An der neuen Litt. Zeitung in Jena habe ich nur dem Namen nach Theil, mit der Direction besasse ich mich nicht, und mitrecensiren werde ich auch wenig. Die ganze Sache ist unverständig angesangen, und es kann nichts dabei herauskommen. Ich fürchte, daß man sich prostituiren wird.

Mehr, als bieses, bekümmert mich der Berfall der Universität. Ich bin nicht ganz unthätig gewesen, das hiesige Ministerium und den Herzog zu einem nachdrücklicheren Schritt zu bewegen; aber es ist ein böser Geist hier zu Hause, der sich allen guten Maßregeln widersett. Hätte mich die Natur zu einem akademischen Lehrer gestempelt, so entschlösse ich mich kurz und gut, und ginge selbst wieder hinüber, um etwas um mich herum zu versammeln, und Andere nach zu ziehen. Aber diese ist nicht mein Fach und ich würde die noch übrigen Jahre der Thätigkeit fruchtlos verlieren. Also kann ich nichts thun, als mich ärgern.

Ihr werbet unsere Herzogin nun kennen gelernt haben. Sie ist eine recht wackere Frau, und es lebt sich recht gut in ihrer Gesellschaft.

Ich bin nicht unthätig, doch rücke ich nicht schnell fort, weil ich mich mit dem historischen und geographischen Theil meines Stoffes erst befreunden muß.

Lebe recht wohl, und grüße alles herzlich von mir. Meine-Frau ist in Rudolstadt, und ich bin hier allein mit den Kindern. Die Inlage sei so gut an meine Schwägerin zu bestellen.

Dein

Sdj.

1909. An Charlotte von Schiller.

# Weimar 10. Octobr [Montag] 1803.

Benn die Chere Mere 10 Tage länger hier geblieben wäre, so hätte Sie, zwar kein goldenes Bürstchen, aber doch das Aequivalent davon ankommen sehen, das ich diesen Bormittag erhalte. Diesmal sind es Wienerische Bankzettel, die nach Abzug des darauf zu erleidenden Berlustes (benn von jedem 100 gehen 27 verloren) etwa 100 Carolin betragen können, wenigstens in Wien soviel gelten. Der Schatz hat uns also doch in gutem Gedächtnis, nur will er, wie es scheint, seinen eignen Wegenschlagen und sich an nichts bestimmtes binden. Auch das ist gut, daß wir nun das Mittel gefunden haben, ihn an uns zu erinnern, und daran wollen wir es künstig nicht sehlen lassen, so oft es etwas an ihn zu schießen giebt.

Liebchen wird bei ber Chere Mere sich recht wohl besinden, und die Ruhe von einigen Monaten wird auch Dir wohl thun, daher ich das gute Mäuschen gern so lang entbehre, wenns der Chere Mere Bergnügen macht.

Wir befinden uns wohl, nur Karl leidet an seinen Würmern und hat einen Huften der ihn zu Hause einsperrt. Es ist dersselbe Husten, mit dem krampshaften Reiz, den er schon oft geshabt, ich lasse ihn heute etwas dagegen brauchen. Carolinchen ist sehr vergnügt und lobt mich an einem fort, dass ich sein höfsliches Hostächen seh. Auch Ernstchen ist wohl auf und meint aber, die Mama könnte wohl auch wieder kommen.

Ich war gestern am Hose, wo ich die Stein sah und recht gesund gesunden.

Die Brachmann habe ich in Jona einmal in großer Gesellsschaft gesehen und dieses schreckliche Abentheuer mit Roth, aber doch glücklich überstanden. Freilich habe ich sie mit kaltem Waßer begossen heimgeschickt, sie wird mich nicht loben, aber ich konnte mir nicht anders helsen, denn um jeden Preiss musste ich mir dieses Gespenst vom Halse schaffen.

Sonst ist hier nichts besondres vorgesallen, Beder hat die Mad. Miller geheirathet. Die Fritschin ist nicht mit nach Dresden, weil sie schwanger ist und der Doctor es nicht erlaubte. Fritsch wird mit d alten Gore von Dresden zurücksommen und Einsiedeln dort bei der Herzogin lassen.

Bleibe gesund liebes Herz, gruße die Chere Mere recht schön und auch Gleichens. Sage bem Kleinen, daß ich mich ihres Muths freue und an ihrem Zustand den innigsten Antheil nehme.

Dein

Sd.

[Adresse:]

an Frau von Schiller

gebohrne von Lengefeld

in

fren.

Rudolstadt.

1910. An Charlotte von Schiller.

Weimar 13 October [Donnerstag] 1803.

Es geht noch alles gut bei uns, außer daß Karl seinen Hustenreiz noch nicht verloren, doch ist er besser und ich lasse ihn bei dem übeln Wetter nur nicht ausgehen. Liebchens Geburtstag wollen wir bei Deiner Zurückfunft seiern, sie hat ihn selbst seierlich begangen und in die Stube gemacht.

Meinen Brief wirst Du burch die Post erhalten und über seinen guten Innhalt Dich mit ber Chere Mere gefreut haben.

Geftern ift ber Parafit zum erstenmal gegeben worden undman hat fich fehr barüber gefreut. Beder fpielte mit recht vieler Laune und alles wurde lustig, wenn er nur auftrat. Zimmermann spielte aber ichlecht und es war ein Glud, baff ber Bofewicht im fünften Afte entlarvt und bestraft murbe. In bem Augenblick ba bieß geschah entstand ein allgemeiner Jubel und lautes Rlatichen über bie poetische Gerechtigkeit. Der Bergog war besonders erfreut über bas Stud. benn er genof einer boppelten Satisfaction, die frangösische Comödie triumphieren zu jeben und die linkische Art seiner beutschen Schausvieler tabeln zu können. Ich erwarte heut zu ihm gehohlt zu werden, benn er bestellte mich gestern in ber Comodie zu einer Berathschlagung wegen ber neuen Litt. Zeitung, wobei er einige Bebenflichkeiten, Si\*\* wegen, findet. Es ift mir keine angenehme Sache, wie Du benten kannst, benn die Umstände sind fo, dass wirklich nicht Rath zu finden ift. Bielleicht finde ich aber Gelegenheit, mein Wort wegen ber Universität bei ihm anzubringen. Für Niethammern laffen fich die Sachen gut an, nun will ich feben, was für Hoven zu thun ist. Er hat über beibe ichon felbst mit mir angefangen.

Deiner Zurückkunft auf den Wontag freuen wir uns sehr. Wenn das Wetter nicht so schlecht ist, will ich Dir den Rudolph schiden, rechne aber nicht für gewiß darauf, und richte Dich wenigstens auf einen andern Begleiter, wenn er nicht känne, denn ich weiss auch nicht, ob ich ihn auf den Sontag entbehren kann.

Tausend herzliche Gruße an die Chere Mere. Ich freue mich auf die gute Fürstin v. Sondershausen. Gleichens und der Christel schone Empsehlungen.

lebewohl liebes Berg und tomme recht gesund wieder.

Dein

1911. An Friedrich Cotta.

Weimar 14. 8br. [Freitag] 1803.

Das Paquet mit Büchern habe ich richtig empfangen, mein werthester Freund, und banke Ihnen für gütige Besorgung. Bon Ebels Gebirgsvölker besitze ich aber schon 2 Theile burch Ihre Güte, und habe also dieses Werk zuviel erhalten. Ich hatte die folgenden Theile gemehnt, es scheint aber, daß noch kein britter Band davon heraus ist. Schreiben Sie mir ob ich diese Schrift etwa nach Leipzig schiesen soll.

Hier die Nota von Göpferdt über das Lustspiel, das ich bei ihm habe druken lassen. Wenn Sie das Exemplar für 1 Gulden verkausen, so werden die Austagen mit 400 Exempl. Ubsatz ziemlich bezahlt sehn. Hoffentlich ist das Stück schon

burch Göpferdt Ihnen zugekommen.

Schreiben Sie mir boch ob Sie Wiener Bancozettel und mit [wie] viel Abzug anbringen können? Es hat ein Freund von mir 1222 Wiener Gulben in solchen Bancozetteln, die er gern mit dem wenigst möglichen Schaden los werden möchte. In hiesiger Gegend werden 27 auf 100 verloren, diß ist doch gar zu viel.

Leben Sie recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen beiben bestens. Ihr ganz ergebener

Sch.

1912. Un Gottfried Rörner.

Weimar 16. 8ber [Sonntag] 1803.

Entschuldige mich boch beim HE. Grafen Bizthum, daß ich ihm wegen der Braut von Messina noch nicht geantwortet. Bei näherer Ansicht des Stückes habe ich es ganz unmöglich gefunden, die verlangten Abänderungen barinn vorzunehmen, ohne das

Stück ganz zu verstümmeln, benn es ist mit Weglassen allein nicht gethan, es müßten an die Stelle des Weggelassenen neue Motive gesunden werden und dazu habe ich natürlicherweise weber Zeit noch Neigung. Ohnehin ist das Stück ja kein Stück fürs Bolk, also auch für die Kasse kein Gewinn. Dem Chursürsten würde es schwerlich Vergnügen machen, besonders da er die eigentlichen Trauerspiele nicht mag. Da nun noch dazu kommt, daß alle versissizierte Stücke bei der jehigen Einrichtung des secundarischen Theaters gar zu sehr in die Psanne gehauen werden, und die Braut von Messina ganz auf dem lyrischen beruht, so glaube ich daß man auf diese Gründe acquiescieren muß. Ich, als Versasser, wenigstens kann mich nicht darauf einlassen, sindest Du aber sonst Nath, oder willst das Probestück selbst versuchen, so habe ich nichts dagegen — wenn ich nur an eine so undankbare Sache nicht selbst meine Zeit verliere.

Bas Du von Kalberon sagst, finde ich sehr richtig. Es ist übrigens recht interessant den südlichen Geist mit einem mehr nördlichen hier zu vergleichen. Sinnlichkeit und Leidenschaft bezeichnet jenen, diesen eine moralische Tiese des Gemüths. Indessen ist im Calberon doch eine hohe Kunst und die ganze Besonnenheit des Meisters zu sehen; selbst was als regellos ins Auge fällt, wird von einer großen Einheit zusammengehalten.

Lebe wohl, gruße alles herzlich, ich wollte dießmal nur über die Braut von Messina schreiben.

Dein

Sdj.

[Abresse:] An Herrn Appellationsrath Körner in

fr.

Dresden.

1913. Un Wilhelm von Wolzogen.

#### Weimar, 27. Oftober [Donnerstag] 1803.

Die fortgesetzten guten Nachrichten von Dir und unserm Prinzen machen mir große Freude, lieber Alter, und ich denke mit Bergnügen daran, daß so viele Monate Deiner Abwesenheit schon verstrichen sind. Freilich steht Dir jest noch ein russischer Winter bevor, aber es wird nicht an Mitteln gegen die Kälte sehlen und wer weiß, ob sie nicht stärkend auf Dich wirkt. Wenigstens hat der Norden immer ein dickeres Menschengeschlecht, so wie auch die Wallsische sich dort am besten besinden. Im Ernst, ich glaube, daß jenes Elima Deiner Constitution zusagt.

Es geht uns hier gang gut und Du wirft auch von Carolinen und Abolph gute Nachrichten erhalten. Sie find noch in Dresben, wo unfre Herzogin Amalie auf 3 Wochen fich aufgehalten hat. hier hat sich gar nichts neues ereignet, mas Dich interessiren konnte. Der alte Hofjager ift tobt. Berber (ber Bater) ift fehr frank und man fürchtet, bag er fich nicht gang mehr erholen wird. In Jena find Lober, Schut, Baulus, Sufeland, Schelling abmarschirt; das schlimmfte ift, daß man bis jett noch nicht einen brauchbaren Mann an ihrem Blate angeschafft hat, das ist doch sehr bos und droht der Universität einen unvermeidlichen Verfall. Hoven ist nach Würzburg vocirt, Du wirst Dich erinnern daß der Graf Thierheim in der Akademie fein Mignon war; biefer Thierheim ist jett pfalzbairischer Minister ber bie Burgburger Universitätssachen zu besorgen hat, und burch ihn ist Hoven hingekommen. Er wird schon in ber Mitte No= vember mit Sad und Pad bahin abgeben. Du brauchst Dich also seinetwegen nicht zu bemühen.

Aus Regensburg habe ich kurzlich wieder ein schönes Geschenk, wie das erste war, erhalten. Die Actien stehen also nicht schlecht, auch bin ich leiblich fleißig und arbeite an dem Wilhelm Tell, womit ich ben Leuten ben Kopf wieder warm zu machen benke. Sie sind auf solche Bolksgegenstände ganz verteufelt erpicht, und jetzt besonders ist von der schweizerischen Freiheit besto mehr die Rede, weil sie aus der Welt verschwunden ist.

Lebe nur recht wohl, lieber Alter, und gieb uns balb wieder erwünschte Nachrichten. Wenn Du die schöne Ausgabe des Carlos nicht gehörig zu emplopiren weißt, so bringe sie der Lolo wieder mit; sie hat sich ungern davon getrennt. Herzlich grüßt sie Dich und schreibt vielleicht selbst noch einige Zeilen. Empfiehl mich dem Andenken unsers guten Erbprinzen und auch Herrn v. Pappensheim. Bon ganzem Herzen Dein

Sd.

1914. An Friedrich Cotta.

Weimar 27. 8br. [Donnerstag] 1803.

Daß die Allg. Zeitung verboten worden, habe ich mit wenigerer Unruhe ersahren, weil Sie mir selbst gesagt, daß dieses Institut Ihnen nichts eintrüge. Es schien mir also eher eine günstige Gelegenheit, diese Unternehmung mit Anstand abzubrechen, die Ihnen doch viele Schereren machte und wenig Nuhen versprach. Auch würde ich Ihnen recht sehr ans Herz legen, sich recht zu bebenken ehe Sie Sich auf etwas neues und weit aussehendes politisches Werk einlassen. Auch ist ein solches immer eine Quelle von Verdruß und welches den übelwollenden Menschen im Vaterland immer einen Vorwand darbieten wird, Sie zu inzommodieren.

Schelling hat, soviel ich weiß, an ber neuen allg. Litt. Zeitung bie in Jena herauskommen wird, keinen nähern Antheil, als baß er vielleicht zuweilen eine Recension einschiekt. Auch ich habe mich jedes Antheils an berselben ganz begeben, und die Nachrichten in den Zeitungen beswegen waren ganz aus ber Luft gegriffen. Ein anderes wär es gewesen, wenn Sie biese neue

Zeitung verlegt hatten, bann hatte ich es für möglich gehalten, bas Unternehmen in Schwung zu bringen und mit Bergnügen bafür gewirkt.

Herzlich umarme ich Sie mein werthester Freund, und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein friedliches Verhältniß von außen, weil man bei diesen fatalen Schikanen immer böses Blut macht. Ganz ber Ihrige

Sd).

1915. Un Auguft Rogebue.

[? 1803.]

Ich habe mir ichon vorgestern Abend bie Rleinstädter vom herrn Ghrth Goethe zum Lefen ausgebeten, ba Gie mich bazu autorisirt hatten. Nach sorgfältigem Durchlesen bes Studs finde ich nichts willfürliches in seiner Berfahrungsart; er hat feine anderen Stellen weggestrichen, als jolche, die ben Parthei= geist reizen konnten, den er von dem Theater verbannen will; und bas Stück hat baburch von seinem theatralischen Werth nichts verloren, weil jene Stellen weber zur Handlung noch zur Charafterzeichnung nothwendig sind. Was mich betrifft, so verfichre ich Ihnen nochmals, daß ich aus bem Stude nichts auf mich beziehe, wiewohl ich versichert bin, daß alle biejenigen, welchen es barum zu thun febn konnte, Streit zwischen uns zu erregen, nicht ermangeln werben, jene Stanze, womit Gie einen Aft schließen, und wobei Sie schwerlich nur an mich gedacht haben, als einen Ausfall auf mich vorzustellen. Und felbst, wenn bem wirklich so ware, wurde ich Ihnen keinen Krieg barüber machen, benn die Freiheit ber Comodie ift groß, und die gute heitre Laune barf sich viel herausnehmen; nur die Leidenschaft muß ausgeschloffen febn.

Diß ist mein aufrichtiges Bekenntniß sowohl über biesen besondern Casus als über alle ähnliche Fälle; und ich setze bloß

noch hinzu, daß Sie, nach meiner Einsicht, das Stück ohne Bebenken, so wie es jezt ist, können spielen lassen, und daß Ihre Nachgiebigkeit Ihnen nicht anders als zur Ehre gereichen kann.

Hochachtungsvoll

Der Ihrige Schiller.

1916. Un Gottfried Rorner.

Weimar 7. Nov. [Montag] 1803.

Es hat mich febr gefreut, daß unsere Bergogin und ihre Gesellschafter sich so gut bei euch zu empfehlen gewußt haben und ich habe nicht unterlaffen, sie bavon zu benachrichtigen. D Berzogin laßt sich euch recht schön empfehlen, sie hat große Freude über eure Bekanntschaft, und ba fie gewiß sobald fie es möglich machen kann, wieder, u: auf langere Zeit, nach Dresben kommen wird, so könnt ihr noch bekannter mit ihr werben. Ueber bie Churfürstliche Familie und ihn selbst besonders sprechen fie alle mit großer Zuneigung. Die Goechhausen ist eine Person, wie man fie an einem Sofe nur wunschen mag. Obgleich teine Aufrichtigkeit von ihr zu erwarten, fo ift es in Ihrer Stelle fogar Pflicht, jedem es wohl zu machen, etwas verbindliches zu fagen ober zu thun und bie heterogenen Elemente burch ein gewisses Studium ber Schwächen zu vereinigen. Einsiedel ift ein guter und natürlicher Mensch, nicht ohne einige Talente, ben aber bie Berftreuung f. Charaftere und feines Berufe zu nichts orbent= lichem haben kommen laffen.

Ich bin jeht ziemlich in meinem Stück und weiß barum von ber übrigen Welt wenig. Es ist von der Ibee zur Erstüllung ein solcher Hiatus, daß man wie eine arme Seele im Fegfeuer leibet, bis man den Berg überstiegen hat. Wit dem was fertig ist, bin ich ganz gut zufrieden, aber es ist noch soviel Arbeit übrig.

An den französischen Stücken, besonders de Parasit, hat mich der große Verstand des Plans gereizt. Dieser ist im Parasit wirklich vortreslich, und die Aussiührung ist viel zu trocken und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Aussiührung mir eine zu große und zweiselhafte Arbeit würde ausgelegt haben. Der Verfasser hat sichs freilich ein wenig leicht gemacht, daß er den Minister zu blödsichtig machte, aber bei einem hellsehenden Winister wäre ein ganz anderer Character von Parasit nöthig gewesen, und einem solchen war Ricard nicht gewachsen.

lebewohl u gruße alles recht herzlich von uns.

Dein

0

1917. Un Auguft Wilhelm Iffland.

## Weimar den 9 November [Mittwoch] 1803.

Im Tell leb ich und web ich jezt, ich bin zufrieden mit dem was gemacht ist und habe die beste Hosnung zu dem was noch zu machen, ein rechtes Stück für das ganze Aublikum verspreche ich Ihnen — aber mein theurer lieber Freund, über das Wann kann ich Ihnen, und wenn es den Kopf gälte, nichts bestimmtes sagen. Fast fürchte ich vor der Mitte Aprils nicht ganz six und fertig werden zu können, weil ich von dem leidigen Winter immer ein vier oder sechs Wochen auf Unpäßlichkeit und Unlaunigkeit abrechnen muß.

Die Ibee zu verschiedenen Dekorationen habe ich bei einem Zeichner angegeben, der mich bis jezt hat warten lassen. Im Ganzen wird es für den Mahler nicht soviel zu thun geben, als für den Maschinenmeister. Diesen Monat sollen Sie noch über Alles Bericht erhalten, und mit eintretendem Frühjahr kann dann der Mahler frisch ans Werk gehen.

Es freut mich, daß Sie Wallensteins Lager spielen laffen.

Entschließen Sie sich boch jezt ben Wallenstenftein selbst zu übernehmen. Es wünschen es so viele!

Ich umarme Gie von Bergen.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1918. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 14. November. Montag. 1803.]

Man bittet mich, Sie barum anzugehen, baß auf ben Mittwoch Wall. Lager möchte zu b Brüdern gespielt werben, weil Beschort eine Anschauung zu diesem Stück zu bekommen wünschte, das in Berlin jezt auch soll gespielt werden. Auch Brühl sähe es gern und es geschähe also mehrern dadurch ein Gesallen.

Weil wir jezt brei Schauspieler mehr haben, so rieth ich an, die brei mitsprechende Statisten, nehmlich den Croat, den Schwhher und den zweiten Kürasser mit unsern brei neuen Schauspielern zu besetzen, so kann das Stück burchaus frisch weggespielt werden.

In ber Romobie febe ich Gie heute mohl.

S.

[Adresse:]

He. Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb.

1919. An Wilhelm von Wolzogen.

Beimar 24 November [Donnerstag] 1803.

Mein Leben ist so einförmig und leer an Begebenheiten, lieber Alter, daß ich Dir wirklich blos aus Mangel an Stoff nicht viel schreibe. Jeder Tag ist dem andern gleich und die Resultate von meinen Arbeiten lassen sich erst nach Monaten angeben. Was in unsver kleinen Welt indessen vorgefallen, wird Dir Lolo schreiben. Wir beklagen Dich sehr, daß Du in einer so angespannten Lage, wie die Deinige ist, Dich auch noch krank sühlst, aber wassne Dich mit Gedulb und benke, daß es in 5, 6 Monaten überstanden ist. Wenn Du erst wieder da bist, sollst Du Dich psiegen.

Deinen Auftrag wegen ber Zeichnungen haben wir möglichft zu erfüllen gesucht. Bor 3 Tagen ift eine Rolle nach Berlin abgegangen, mit benjenigen Sachen, die wir hier im Ort für Deinen 3wed zusammenbringen konnten. Bugleich ift einem Leipziger Raufmann ber Auftrag gegeben worden, einige zwedbienliche Stude von bort aus schleunig an Faubel zu beforgen. Meier hat uns babei fehr mit Rath an die hand gegangen. Um aber die Zeichenstudien recht gründlich anzufangen, hielt er für bas Befte, wenn ein ganzer Curfus von Zeichnungen nach Antiken, von ber Art, wie er einige beigelegt hat (Auge, Nafen 2c.) geliefert wurde. Du erinnerst Dich seiner Zeichnung bes Juno-Ropfes, ber im Concert-Saal bes Lanbichaftsbauses gehangen. In biefem Geschmad meint er jollte man von allen Theilen des Körpers und zuletzt auch von ganzen Röpfen und fleinen Figuren Zeichnungen haben, babei ließe sich am besten Wenn man auf die Idee eingehen wollte, jo glaubt er lernen. für 20 Carolin die nöthige Zeichnung liefern zu können, und für 30 Carolin wurde er auch ein ober zwei große Stude, wie etwa ein ganzer Ropf bes Apoll, noch bazu geben können. Dann hatte die Anstalt freilich einen soliben Grund und man konnte etwas rechtes lernen. Diese seine 3bee foll ich Dir schreiben, benn nach seinem Rünftlergewissen muffe er fagen, bag bie gestochenen Zeichnungen, wie man sie zu haben pflegt, ben Unfänger gar oft auf faliche Wege führen. Ich habe bem Nurn= berger Runfthändler Frauenholz empfohlen an Dich zu ichreiben und Dir seinen Katalog beizulegen. Bielleicht kannst Du in Beter8= burg etwas für ihn thun, er ift ein bankbarer Mann und wenn Du ihn Dir verpflichtest, so wird er Dich bei Bestellungen sehr gut bebienen. Besonders wünscht er gute Connexionen in Beterseburg zu haben, die ihm noch sehlen.

Mich hat es sehr gefreut, daß die kaiserlichen Herrschaften in Petersburg von meinen Stücken Notiz nehmen. So werbe ich doch der Großfürstin, wenn sie kommt, nicht mehr ganz fremd sehn, und mich vielleicht mit desto mehr Erfolg um ihre Inabe bewerben. Suche mich in einigem Andenken zu erhalten, Du kannst es gewiß.

Cotta hat seine Allgem. Zeitung in Stuttgart aufgeben muffen, setzt sie aber nun unter Baierischer Landeshoheit in Um fort.

Frau von Staël, die Schriftstellerin, ist in Franksurt, und wird Gotha und Weimar besuchen, vielleicht gar an einem von beiden Orten sich niederlassen. Man sagt, daß sie die Schweiz habe räumen mussen.

Carolinen erwarten wir in einigen Tagen von Dresben zurück. Bei uns ist alles wohl und grüßt Dich herzlich.

Lebe wohl und ichreib uns balb wieber. Der herzog be- flagt fich über Dein jeltenes Schreiben.

Dem Prinzen empfiehl uns zu Gnaben und bei herrn v. Pappenheim erneuere mein Andenken. Dein

Sch.

1920. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar, 30. November [Mittwoch] 1803.

In meiner jehigen Gin- und Abgeschlossenheit ersahre ich nur an dem immer kürzeren Tagesbogen, daß sich die Zeit bewegt. Durch den Mangel an aller Zerstreuung und durch ein vorsätzliches Beharren erhalte ich so viel, daß meine Arbeit wenigstens nicht still steht, obgleich meine ganze Physik unter dem Druck dieser Jahrszeit leidet.

Ihr Brief zeigt daß Sie heiter sind und mit Bergnüg sehe ich, daß Sie mit Hegeln näher bekannt werden. Bas ihm sehlt, möchte ihm nun wohl schwerlich gegeben werden können, aber dieser Mangel an Darstellungsgabe ist im Ganzen der deutsche Nationalsehler und compensiert sich, wenigstens einem beutschen Zuhörer gegenüber, durch die deutsche Tugend der Fründlichkeit und des redlichen Ernstes.

Suchen Sie boch Hegeln und Fernow einander näher zu bringen, ich denke es müßte gehen, dem einen durch den andern zu helsen. Im Umgang mit Fernow muß Hegel auf eine Lehremethode benken, um ihm seinen Ibealismus zu verständigen, und Fernow muß aus seiner Flachheit herausgehen. Wenn Sie beide vier- oder fünsmal bei Sich haben und ins Gespräch bringen, so sinden sich gewiß Berührungspunkte zwischen beiden.

Prof. Nehberg ift vor 8 Tagen hier burchgekommen; Sie würden mir mehr Aufschluß über Ihn geben können, als ich selbst gesunden, da ich gar nichts von ihm wußte. Er hat eine Achtung und eine Neigung zu dem deutschen Wesen; aber ich weiß nicht, ob er ein Organ hat, die idealistische Denkweise aufzunehmen. Der nordische Magnet scheint mächtig auf alle Deutzschen in Italien zu wirken; denn was wir im Norden treiben, beunruhigt sie ganz gewaltig mitten im Süden.

Man sagt hier, daß die Hallenser ein Verbot der Jenaischen Zeitung im Preußischen ausgewirkt. Ich kann es kaum glauben, schreiben Sie mir doch was daran ist.

Thibaut, der neulich hier war, hat von der Jenaischen Zeitung auch ganz gute Hosnungen. Sonst war er sehr bedenklich und wollte gar nicht daran glauben.

Sie schreiben mir nichts von Bog, grugen Sie ihn boch, wenn Sie ihn sehen und theilen mir etwas von ihm mit.

Fr. v. Stael ist wirklich in Frankfurth und wir bürfen sie bald hier erwarten. Wenn sie nur deutsch versteht, so zweisle ich nicht, daß wir über sie Meister werden, aber unsre Religion in französischen Phrasen ihr vorzutragen und gegen ihre französi-

Volubilität aufzukommen ist eine zu harte Ausgabe. Wir würzben nicht so leicht damit fertig werden wie Schelling mit Camille Jourdain der ihm mit Locke angezogen kam — Je meprise Locke, sagte Schelling und so verstummte denn freilich der Gegner.

Leben Gie recht wohl.

Sch.

1921. An August Wilhelm Iffland.

## Weimar ben 5. December [Montag] 1803.

Ich will alles thun, mein theurer Freund, um Ihre Wünsche zu befriedigen. Wenn ich gesund bleibe, auch nur leidlich, so werbe ich gewiß in den ersten Wochen des März fertig. Einige Scenen, womit ich gegen die Geschichte, und das, was die Schweizer von mir erwarten, face machen muß, brauche ich für das Theater auch nur zu stizieren, und kann mir die Ausstührung für den Druck vorbehalten. Ohnehin bin ich entschlossen, eh ich das Stück drucken lasse, nach der Schweiz zu gehen. Diese kleinen Besonderheiten, worauf viel ankommt, wenn gewisse Nationalrücksichten zu beobachten sind, haben mit dem Theater nichts zu thun.

Gern wollte ich Ihnen das Stück Aftenweise zuschicken, aber es entsteht nicht Aftenweise, sondern die Sache erfordert, daß ich gewisse Handlungen, die zusammen gehören, durch alle fünf Afte durchführe, und dann erst zu andern übergehe. So z. B. steht der Tell selbst ziemlich für sich in dem Stück, seine Sache ist eine Privatsache, und bleibt es, die sie am Schluss mit der öffentlichen Sache zusammengreist. — Doch verspreche ich Ihnen ganz gewiß im Laufe des Januars die drei ersten Afte zu übersenden, und den vierten auch vor dem lezten abzu-

liefern, jo bajf Sie nach Empfang bes lezten Atts, ohne liebereilung ber Sache, in bren Wochen spielen können.

Wegen bes Tells habe ich ben Warbet zuruckgelegt, bas Frühjahr und ber, Sommer werben biefen zur Reife bringen.

Söt von Berlichingen ist wegen Goethes übrigen Geschäften wieder zurückgelegt worden. Wir sind hier auch an Novitäten sehr arm, und manches Niederträchtige kommt an die Neihe, um nur was neues zu bringen, wie z. B. der zweite Theil des Donauweibchens. Julius Casar ist ganz wie er ist hier gespielt worden, doch ohne großen Succes. Unser Theater ist zu eng für diese Darstellung.

Ich lege eine Anzeige ber zu bem Tell erforberlichen Theaterveränderungen bei, doch könnte noch eine ober die andre hinzukommen, welches ich noch nicht ganz genau bestimmen kann.

Leben Sie recht wohl, und lassen mich Ihrer Freundschaft empfohlen bleiben.

Ihren Brief der vom 26. datirt ist, habe ich erst unter heutigem Datum erhalten.

Actus I. 1) Hohes Felsenuser bes Vierwalbstättersees, ber See macht eine Bucht ins Land, über den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörser und höse von Schwytz beutlich im Sonnenschein liegen. Dahinter (zur Linken des Zuschauers) der Hatenberg mit seinen zwei Spitzen von einer Wolkenkappe umgeben. Noch weiter hinten und zur rechten (des Zuschauers) schimmern blaugrün die Glarischen Eisgebirge. An den Felsen, welche die Coulissen bilden, sind steile Wege, mit Geländern, auch Leitern, an denen man die Jäger und Hirten im Verlauf der Handlung herabsteigen sieht. Der Mahler hat also das Kühne, Grosse, Gesährliche der Schweitzergebirge darzustellen. Ein Theil des Sees muß beweglich sehn, weil er im Sturme gezeigt wird.

2) Stauffachers neu gebautes Haus (von aussen) mit vielen Fenstern, Wappenbildern und Sprüchen bemahlt. Es ist zu Steinen an ber Landstraße und an ber Brücke. Es kann ganz auf die Gardine gemahlt werben.

3) Der gothische Saal in einem Ebelhof mit Wappenschilbern und helmen beforirt, es ift die Wohnung bes Freiheren von

Attinghausen.

- 4) Deffentlicher Plat bei Altborf. Man sieht im tiesen Hintergrund die neue Beste Zwing-Uri bauen, sie ist schon so weit gediehen, daß sich die Form des Ganzen darstellt. Die hinteren Thürme und Courtinen sind ganz fertig, nur an der vordern Seite wird noch gebaut. Das hölzerne Gerüste steht noch, an dem die Werkleute auf- und absteigen. Die ganze hintere Scene zeigt das lebhaste Gemählbe eines großen Bau-wesens mit allem Apparat. Die Werkleute auf dem Gerüste müssen der Perspective wegen, durch Kinder dargestellt werden. NB. An dieser Scene liegt darum vieles, weil eben diese Bastille, die hier gebaut wird, im fünsten Akte gebrochen werden soll.
- 5) Walther Fürsts Wohnung stellt das Zimmer eines wohls habenden Schweißerhauses vor.

Actus II. 1) Deffentlicher Platz zu Altborf nach Belieben bes Mahlers.

- 2) Ein Zimmer.
- 3) Das Rütli, eine Matte von hohen Felsen und Wald umgeben (die Coulissen können ganz dieselben von Nr. 1 des ersten Atts seyn). Im Hintergrunde der See, über welchem ein Mondzregenbogen, den Prospect schließen hohe Berge, hinter welchen noch größere Eisgebirge. Es ist völlig Nacht, nur der See und die weißen Firnen leuchten im Mondlicht. NB. Diese Scene, welche ein Mondscheinsgemählbe vorstellt, schließt sich mit dem Schauspiel der ausgehenden Sonne; die höchsten Bergspitzen müssen also transparent seyn, so, daß sie aufänglich von vornen weiß, und zuletzt, wenn die Morgensonne kommt, von hinten roth können beleuchtet werden. Weil die Morgenröthe in der Schweiz

wirklich ein prächtiges Schauspiel ist, so kann sich die Erfindung und Runst bes Decorateurs hier auf eine erfreuliche Art zeigen.

Actus III. 1) Hausflur in Tells Hause nach dem Costume ber Zeit.

2) Plat bei Altborf mit Bäumen besezt. Man sieht im hintergrunde den Flecken, bavor ber Hut auf einer Stange. Der Raum muß sehr groß sehn, weil Tell hier den Apfel schießt.

Actus IV. 1) Der gothische Ritterfaal.

2) Seeufer, Fels und Wald, ber See im Sturme.

3) Wildes Gebirg. Eisfelder, Gletscher und Gletscherftröme, alles surchtbare einer öben winterlichen Gegend.

- 4) Die hohle Gasse bei Rüßnacht. Der Weg wendet sich zwischen Felsen von hinten nach vornen herab, so daß die Personen, welche ihn bereisen, schon von weitem oben gesehen werden, wiederum verschwinden und wieder zum Vorschein kommen. In einer der vordern Kulissen ist auf der Höhe ein Gebüsch und ein Vorsprung, von welchem Tell herabschießt.
- 5) Die Beste Roßberg bei Nacht auf einer Strickleiter erstiegen. Actus V. 1) Die Decoration Rr. 4 bes ersten Akts Das Gerüste wird eingestürzt, alles Bolk legt Hand an, Zwingsliri zu zerbrechen, man hört Balken und Steine fallen. Das Gerüste kann auch angezündet werden Signalseuer auf acht oder zehn Bergen.
  - 2) Tells hausflur. heerd und Feuer auf benifelben.
  - 3) noch unbestimmt.

1922. Un Friederike Ungelmann.

Weimar ben 5. December [Montag] 1803.

Wenn Sie, meine theure Freundin, ein recht frästiges Gebet zu den Musen richten wollen, mit denen Sie selbst so gut Freund sind, so hoffe ich, daß ich erhört werde und Ihnen den Tell in der ersten Hälfte des März sertig liesern kaun. Wenn ich gesund

bleibe, so ist gar keine Frage, aber ich muß ben Winter immer, so wie die Sängerinnen einen Katarrh, irgend eine Krankheit damit einbedingen.

Was ich nur beklage ist, daß ich Ihnen im Tell keine recht große, Ihrer Kunst würdige Rolle anzubieten habe. Die, welche Sie Sich ohne Zweifel daraus wählen werden ist aber doch wenigstens von Bedeutung und wird es durch Ihr Spiel noch mehr werden.

Borigen Sommer haben wir Sie, bei Ihrer Rückreise, in Lauchstädt erwartet. Wie sehr hatte ich mich schon darauf gestreut, Sie wieder zu sehen. Unsere Bekanntschaft war gar zu kurz und ich darf Ihnen wohl gestehen, daß es nur an gewissen Umgebungen lag, warum ich und Andere meiner Freunde, die Sie wahrhaft verehren, uns Ihnen nicht mehr mittheilen konnten. Rommen Sie bald wieder zu uns, Sie werden hier die herzlichsten Berehrer und Freunde sinden, keinen größern aber als Ihren aufrichtig ergebenen

Schiller.

1923. An Wolfgang von Goethe.

B. 14. Dec. [Mittwoch] 1803.

Gegen Ihre Gründe, warum Sie jezt nicht hieher kommen wollen, läßt sich gar nichts einwenden, ich habe sie dem Herzog noch möglichst geltend zu machen gesucht. Der Fr. v. Stael wird und muß es auch viel angenehmer seyn, Sie ohne den Train von Zerstreuungen zu sehen, und Ihnen selbst kann, bei dieser Einrichtung, diese Bekanntschaft wirklich ein Bergnügen seyn, da sie sonst nur eine unerträgliche Last gewesen wäre.

Ich nehme wahren Antheil an bem Fortgang Ihrer jetigen Geschäfte, die nun einmal eine Nothwendigkeit sind, wenn sie auch nach innen nichts erbauen und begründen. Meine Geschäfte gehen auch ihren Gang fort, und es fängt doch endlich an, etwas zu werden. Aber da man mich von Berlin aus brängt und

treibt und mich also ewig an den Drachen erinnert, der das Werk so wie es warm aus der Feber kommt, fressen und versichlingen wird, so macht mir das auch keinen guten Muth. Das ganz niederträchtige des Berlinisch Theaters habe ich mir erst neuerdings wieder aus Cordemanns Bericht versinnlicht.

Daß Böttger nach Berlin kommt ist nun gewiß, wir wollen ihm von herzen glückliche Reise wünschen. Möge ihm nur ein glücklicher Nachsolger werben. Ich habe an Riemern gebacht, es wäre boch sehr zu wünschen, einen solchen Menschen fest zu halten.

Leben Sie recht wohl, bleiben Sie gesund und heiter und fahren Sie fäuberlich mit ber Pilgerin, die zu Ihnen wallet. So wie ich etwas näheres erfahre gebe ich Ihnen Nachricht.

Sch.

verte.

Der Herzog läßt mir zur Antwort sagen, er würde Ihnen selbst schreiben und mit mir in ber Comobie reben. Halten Sie nur fest, wenn er sich Ihnen auch nicht gleich fügen will.

1924. Un Beinrich von Gleichen.

Weimar d. 15. December [Donnerstag] 1803.

Mein theurer und innig verehrter Freund,

Den herzlichsten Antheil habe ich an der glücklichen Erscheinung des lieben Ankömmlings genommen, und meine Freude war um so größer, da ich dieser Spoche mit einiger Furcht entzgegen gesehen hatte. Man glaubt so selten an ein recht großes Glück, und ein solches ist das Ihrige, denn dieses allein sehlte noch, um Ihr Leben zu verschönern. Möge es Ihnen recht schön ausblühen und immer größre Freude gewähren.

Mein Herz ist Ihnen beiben mit ber redlichsten Freundschaft ergeben, urtheilen Sie daraus wie innig es mich erfreut, baß Sie mich burch ein neues und so liebes Band an Sich knüpfen wollen. Möchte ich es erleben Ihrem Sohn einmal etwas zu fenn, und ben Rahmen seines Bathen wirklich zu verdienen.

Die neue Wurbe, die Sie mir ertheilen, soll mir ein Sporn sein, mit bem ersten Gintritt bes Fruhjahrs mich in Person einzustellen, und bem lieben Abelbert meinen Segen zu geben.

Meine herzlichsten Bünsche für bie Fortbauer bes guten

Befindens ber Mutter und des Rindes.

Von ganger Geele

der Ihrige

Schiller.

Die gute Lolo grüßt Sie beide, und die Chere Mere, so wie ich, aufs herzlichste.

1925. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar 21. Dec. [Mittwoch] 1803.

Der rasche und wirklich anstrengende Wechsel von productiver Einsamkeit und einer ganz heterogenen Societäts Zerstreuung hat mich in dieser lezten Woche so ermübet, daß ich durchaus nicht zum Schreiben kommen konnte, und es meiner Frau über-ließ, Ihnen eine Anschauung von unsern Zuständen zu geben.

Frau v. Stael wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie Sich a priori schon construiert haben werden; es ist alles aus Einem Stück und kein fremder, falscher und pathologischer Zug in ihr. Dieß macht daß man sich trotz bes immensen Abstands der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören und ihr alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Lichte dar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen lezten und höchsten Instanzen ist man mit mir im Streit und bleibt es, trotz alles Nedens. Aber ihr Naturell und Gesühl ist beger als ihre Metaphysik, und ihr schöner Ber-

ftand erhebt fich zu einem genialischen Bermögen. Gie will alles erklären, einsehen, ausmeffen, fie statuiert nichts buntles, unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Facel leuchten tann, ba ift nichts fur fie vorhanden. Darum hat fie eine horrible Scheu vor ber Ibealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystif u. zum Aberglauben führt, und bas ift bie Stidluft wo fie umtommt. Für bas was wir Poefie nennen, ift tein Ginn in ihr, fie kann fich von folden Werken nur bas leidenschaftliche, rednerische und allgemeine zueignen, aber sie wird nichts faliches ichaten, nur bas rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus biesen paar Worten, bag bie Rlarheit, Ent= schiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirten können; bas einzige läftige ift bie gang ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge, man muß fich gang in ein Gehörorgan verwandeln um ihr folgen zu konnen. Da fogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Frangofischreben, gang leidlich mit ihr fortkomme, fo werden Gie bei Ihrer größeren Hebung eine febr leichte Communication mit ihr haben.

Mein Vorschlag wäre, Sie kämen ben Sonnabenb herüber, machten erst die Bekanntschaft und giengen dann den Sonntag wieder zurück um Ihr Jenaisches Geschäft zu vollenden. Bleibt Mad. d Stael länger als die Neusahr, so sinden Sie sie hier, und reist sie früher ab, so kann sie Sie ja in Jena vorher noch besuchen. Alles kommt jezt darauf an, daß Sie eilen, eine Anschaung von ihr zu bekommen, und sich einer gewissen Spannung zu entledigen. Können Sie früher kommen als Sonnabends, desto besser.

Leben Sie recht wohl. Meine Arbeit hat in biefer Woche freilich nicht viel zugenommen, aber boch auch nicht ganz gestockt. Es ist recht Schabe baß und biese interessante Erscheinung zu einer so ungeschickten Zeit kommt, wo bringende Geschäfte, die bose Jahrszeit und die traurigen Ereignisse über die man sich nicht ganz erheben kann, zusammen auf und drücken.

1926. Un Jatob Bergfeld.

Weimar 23. Dec. [Freitag] 1803.

Die gute Aufnahme des Nathan, in Hamburg, hat mir große Freude gemacht und ich schätze mich glücklich, etwas dazu beigetragen zu haben, daß den Manen des großen Mannes bei dieser Gelegenheit neu gehuldigt wurde.

Gur Ihr angenehmes Geichent

— ber Meeresgöttinn wundersame Gabe, sage ich Ihnen den verbindlichsten Dank. Es ist in einer fröhlichen Gesellschaft guter Freunde, mit dankbarer Erinnerung an den Geber, fröhlich verzehrt worden.

Gegenwärtig beschäftigt mich ber Wilhelm Tell und ich freue mich barauf, Ihnen noch vor Ende bes Winters biefen neuen Gast zu übersenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Schiller.

1927. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 31. Dec. Sonnabend. 1803.]

Ich wollte schon bei Ihnen anfragen, wie Sie es biesen Abend halten wollten, als ich Ihre Sendung erhielt, die mir sehr erfreulich war. Das Programm ist voll Gehalt und Leben, und füllt einem den ganzen Geist mit einer Welt von Ideen an. Das Polygnotische Wesen nimmt sich prächtig aus und scheint einen neuen Tag zu verkündigen. Mündlich mehr, ich werde mich gegen 8 Uhr einstellen.

Haben Sie die Güte mir eine Nota über die an Wolzogen überlassenen Zeichnungen zu schicken, so will ich sie gleich bezahlen.

[Adresse:] He G. R. v. Goethe Hughsg.

1928. An Friedrich Cotta.

Weimar 3. Jan. [Dienstag] 1804.

Ich bin lange nicht zum Schreiben gekommen, werthester Freund, aber da ich jezt bis über die Ohren im Wilh. Tell stecke und ich Ihnen auch nichts neues zu berichten hatte, so hat die Faulheit ihr Necht behalten. Doch das neue Jahr kann ich nicht eintreten sehen ohne Ihnen von Herzen alles Ersreuliche zu wünschen und mich der Fortdauer Ihrer Liebe zu empsehlen.

Frau v. Stael ist seit 4 Wochen hier und belebt durch Ihren Geist und ihre Beredsamkeit die ganze Gesellschaft. Sie ist in der That eine seltene Erscheinung, und die Welt mag wenig

Weiber von dieser Borzüglichkeit besiten.

Der allgemeinen Zeitung in ihrem neuen Zustand wünsche ich allen möglichen Succes. Ich freue mich mit Ihnen, daß Sie ben Neibern und Feinden so gut obgesiegt haben.

Benn Sie hieher kommen sollen Sie den Tell fertig finden — Ich denke er wird sich am besten zu einem Neujahrsgeschenk, wie die Jungfrau von Orleans und wie die natürliche Tochter qualifizieren, und wie ich hoffe, wollen wir Freude, Ehre und Vortheil davon haben.

Empfehlen Sie uns Ihrer lieben Frau aufs beste und bleiben im neuen wie im alten Jahr mein Freund wie ich ber Ihrige

Schiller.

1929. An Gottfried Rorner.

Weimar, 4. Januar [Mittwoch] 1804.

Freilich habe ich lange nichts von mir hören lassen, Ihr Lieben; aber ich war auch nie so gebrängt wie in den letzten vier Wochen.

Mein Stud, welches ich bem Berliner Theater Ende Februar versprochen, nimmt mir den gangen Kopf ein, und nun führt mir ber Damon noch die frangösische Philosophin hierher, die unter allen lebendigen Bejen, die mir noch vorgekommen, bas beweglichste, streitsertigste und redseligste ift. Gie ift aber auch bas gebildetste und geiftreichste weibliche Bejen, und wenn fie nicht wirklich interessant ware, so sollte fie mir auch gang ruhig bier fiben. Du kannst aber benken, wie eine folde gang entgegengesetzte, auf bem Gipfel frangofischer Gultur ftebenbe, aus einer gang andern Welt zu uns hergeschleuberte Erscheinung mit unserm beutschen, und vollends mit meinem Wesen contrastiren muß. Die Poesie leitet sie mir beinahe gang ab; und ich mundere mich, wie ich jett nur noch etwas machen kann. Ich febe fie oft, und da ich mich noch dazu nicht mit Leichtigkeit im Französischen ausbrude, fo habe ich wirklich harte Stunden. Man muß fie aber ihres ichonen Berftandes, felbst ihrer Liberalität und vielseitigen Empfänglichkeit wegen hochschäten und verehren. In biefer Zeit ift Berber gestorben und noch verschiedene Bekannte und Freunde, fo daß wir wirklich recht traurige Betrachtungen anstellen, und uns der Todesgedanken kaum erwehren können. Ohnehin ift der Winter ein fo buftrer Gaft, und enget einem bas Berg.

Bu ber neuen Acquisition, die Ihr in Böttiger gemacht, gratulire ich — uns! Gott fei Dank, daß wir diesen schlimmen Gast endlich los sind, und möge er Euch gut bekommen.

Damit bas neue Jahr boch nicht ganz ohne poetische Gabe beginne, so lege ich etwas bei, was neben bem Tell gelegentlich

entstanden. Es wird Graf Gegler vielleicht an etwas erinnern. Bielleicht wirst Du eine Melodie bazu finden.

Beckers Augusteum wird hier von den Kunstverständigen sehr gelobt; aber er hätte nicht so viel Worte machen, und durch den Text das ohnehin kostbare Werk nicht noch mehr vertheuern sollen.

1930. An Wilhelm und Chriftophine Reinwald.

## Weimar 5 Jänner [Donnerstag] 1804.

Der Tod best guten Herzogs v. M. hat uns recht betrübt. Ich hatte ihn in den lezten Zeiten so lieb wahrhaft lieb gewonnen und er verdiente auch als ein guter Mensch Achtung und Liebe. Gebe der himmel, daß man im Meiningischen Lande nicht Urssache habe, diesen Berlust noch lange zu betrauern.

Hier ist kurzlich auch Herber gestorben, ber ein wahrer Berkust nicht nur für uns, sondern für die ganze litterarische Welt ist. Möge nur der Himmel uns und allen die uns werth sind Leben und Gesundheit fristen. Es giebt noch allerley in der Welt zu thun, und ich möchte es wenigstens erleben, meine Kinder soweit gebracht zu sehen, daß sie sich gut durch die Welt helsen können.

Mit der Gesundheit ist es bis jezt leidlich gegangen, aber Winter macht mich doch immer besorgt, und ich kann mich hier nicht so gut zu Hause halten wie in Jena.

Fr. v. Stael ist eben hier und belebt durch ihren geistreichen und intereganten Umgang die ganze Societät. Sie ist in der That ein Phänomen in ihrem Geschlecht, an Geist und Beredssamteit mögen ihr wenige Männer gleich kommen, und bei allem dem ist keine Spur von Pedanterie oder Dünkel. Sie hat alle Feinheiten, welche der Umgang der großen Welt gibt und dabey einen seltenen Ernst und Tiese des Geistes, wie man sonst nur in der Einsamkeit sich erwirbt.

Herzlich umarmen und grußen wir euch alle und wünschen Euch einen erfreulichen Eintritt in bas neue Jahr.

Euer treuer Bruder

Schiller.

1931. An Wolfgang von Goethe.

Bu einem Geburtstagsstück scheint mir ber Mithribat im Nothfall zu brauchen; er giebt, ba man nichts begres hat, boch eine ernste und vornehme Darstellung. Ich habe begwegen bas noch bei mir stagnierende Mscrpt gestern mobil gemacht, und den ersten Akt mit dem was ich dabei angestrichen an Bode gegeben, der jezt eben daran ist die bemerkten Stellen zu ändern. Wenn er damit zurecht kommt, welches sich binnen wenigen Tagen ausweisen nuß, so könnte das Stück am Ende kommender Woche abgeschrieben und ausgetheilt sehn, und es blieben dann immer noch 14 Tage zum einstudieren.

Geist sagte gestern daß das Concert und Souper auf dem Stadthause wieder abgesagt worden. Da ich nichts ofsicielles darüber vernommen, so bitte ich nur um ein Wort mündlich, wie es damit steht. Meiern sende ich das Augusteum. Von Fr. v. Stael habe ich nichts gehört; ich hoffe sie ist mit HE. Benjamin Constant beschäftigt. Was gäbe ich um Ruhe, Freiheit und Gesundheit in den nächsten 4 Wochen, dann wollte ich weit kommen.

Sch.

[Abresse:]

He Geh. Kath

von Goethe

Hochwohlg.

nebst 12 Laubthl.

1932. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 10. Januar. Dienstag. 1804.]

Die ich gestern Nachts nach Hause kam, siel mir plötzlich ein, daß ich HE Genast neue Räthsel zur Morgenden Turandot versprochen, und um doch einigermaaßen Wort zu halten, setzte ich mich noch vor Schlasengeben hin, ein paar Ideen dazu in Berse zu bringen; so habe ich also den werthen Gast, den Sie mir in die Tasche gesteckt, erst diesen Augenblick wo ich aufzgestanden, zur Hand genommen und werde diesen Abend davon Bericht abstatten können.

Die neuen Figuren im Theaterpersonal will ich nützlichst in ber Jungfrau unterzubringen suchen.

ತ.

1933. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 13. Januar. Freitag. 1804.]

Indem ich mich erkundige wie es mit Ihrer Gesundheit steht, frage ich zugleich an, ob Sie Sich gestimmt und aufgelegt fühlen, von etwas poetischem Notiz zu nehmen. Denn in diesem Vall wollte ich Ihnen den großen ersten Act des Tell zuschieden, welchen ich an Issland abzusenden gedrungen werde, und nicht gern ohne Ihr Urtheil aus den Händen geben möchte. Unter allen den widerstreitenden Zuständen, die sich in diesem Monat häusen, geht doch die Arbeit leidlich vorwärts und ich habe Hoffenung, mit Ende des kommenden Monats ganz sertig zu sehn.

Die Recension, die Sie mir geschickt, ist mir ganz ungenießbar und fast unverständlich, ich fürchte dieser bose Casus wird Ihnen noch oft vorkommen. Von dem recensierten Buch habe ich mir keinen Begriff daraus schöpfen können.

Die Stahl habe ich gestern bei mir gesehen, und sehe fie

heut wieder bei ber Herzogin Mutter — Es ist bas alte mit ihr, man würde sich an bas Jag ber Danaiden erinnern, wenn einem nicht ber Oknos mit seinem Esel babei einfiele.

Sdy.

1934. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 14. Januar. Sonnabend. 1804.]

Daß Sie mit meinem Eingang in den Tell zufrieden find, gereicht mir zu einem großen Trost, dessen ich unter der gegenwärtigen Stickluft besonders bedürftig war. Auf den Montag will ich Ihnen das Rütli senden, welches jezt ins reine geschrieben wird, es läßt sich als ein Ganzes für sich lesen.

Ich bin ungebuldig verlangend, Sie wieder zu sehen, wann öfnen Sie Abre Pforte wieder?

Heute regt sich nach 4 Wochen wieder eine Lust bei mir nach der Comödie. In dieser ganzen Zeit habe ich keinen Trieb gespürt, besonders da meistens um meine eigene Haut gespielt wurde,

M. d. St. will noch 3 Wochen hier bleiben. Trot aller Ungeduld ber Franzosen wird sie fürchte ich doch an ihrem eigenen Leib die Erfahrung machen, daß wir Deutschen in Weimar auch ein veränderliches Volk sind, und daß man wissen muß zu rechter Zeit zu gehen.

Lassen Sie mich vor Schlasengeben noch ein Wort von sich hören.

1935. Un Friedrich Belter.

Weimar 16. Jan. [Montag] 1804.

Der Ueberbringer biefes Herr Secretair Wengk aus Gotha, ein Harmonicaspieler bittet mich, ihm an Sie ein Empfehlungsschreiben zu geben, damit Sie ihn bei seinem Ausenthalt in B.

in Ihren musikalischen Zirkel einführen möchten und ich ergreise biese Gelegenheit, Ihnen mein werthester Freund, ein Lebens, zeichen von mir zu geben. Ihr Andenken ist noch frisch unter und und kann auch nie auslöschen, ba so viele Spuren Ihres Geistes uns umgeben, denn Ihre Melodien freuen uns immer neu.

Ich habe in dem Wilhelm Tell, der mich jetzt beschäftigt und in sechs Wochen sertig sehn wird verschiedene Lieder, besonders aber am Anfang des Stücks einen Kuhreihen nöthig, den ich von niemand lieder als von Ihnen componirt wünschte. Da ich die Theaterverhältnisse in Berlin nicht kenne, so weiß ich nicht, ob es nicht gewisse Leute für einen Eingriff in ihre Rechte halten würden, wenn man zu einem andern mehr Bertrauen hätte. Deßwegen wünschte ich nur einen Wink von Ihnen und schiekte Ihnen dann die Texte zu. Auch können Sie zur Zeit wenn Sie diesen Brief erhalten, die ersten Akte meines Stücks schon bei Issaal gehen.

Wie es aber auch mit Berlin sehn mag, so würden Ihre Compositionen uns hier in Beimar höchst willkommen sehn, benn niemand wird besser als Sie den Charakter davon treffen. —

Gern möchte ich mich in biesen Monaten zu Ihnen nach Berlin versetzen. Hier leben wir in einem wahren Mangel alles Kunstgenusses. Goethe befindet sich seit mehreren Wochen unpaß, Herber hat uns gar verlassen, und manche andere traurige Umstände haben sich vereinigt uns diesen Winter zu verstümmern.

Mögen Sie bafür in ber Fülle ber Thätigkeit und bes Genusses leben und wirken.

Mle Freunde grußen Gie von Bergen.

Ganz der Ihrige

Schiller.

[Adresse:]

herrn Zelter in Berlin.

1936. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Dienstag. 1804.]

Ein Uebel das ich nicht vernachlässigen darf und das mich besonders am Gehen hindert, hält mich seit gestern zu Hause und auf d Sopha gesessselt und ist Schuld daß ich das heutige Diner bei Madame d. St., so wie auch das Concert auf d Abend versäumen muß. Leider gewinne ich dadurch nichts für mein Geschäft, denn der Kops ist sehr eingenommen. Da meine Fran auch eines bösen Hustens wegen nicht ausgeht, so haben Sie wohl die Güte, salls es nöthig, uns bei Serenissimo, des Concerts wegen, zu entschuldigen.

Die ZeitungsBlätter habe ich mit großem Antheil gelesen. Der Anfang den die theologische Exposition macht ist vortreslich und hätte, wenn man auch die freieste Auswahl gehabt hätte, nicht wohl bedeutender ausfallen können. Die Necension des Sartorischen Berks ist sehr gehaltvoll und tüchtig; den Eingang muß man ihm als rednerisch und ad extra gerechnet passieren lassen, da er ihn in der Folge wieder so naiv aushebt. Dom Cellini hätte mehr gesagt werden sollen und müssen, indessen ist diese frühzeitigere Anzeige davon, wenn sie auch nicht ganz bestriedigt, der Verbreitung des Werks nühlich.

Der Bericht über die Philosophie in dem Intelligenzblatt hat mir große Freude gemacht und ist ein überaus glücklicher Gedanke; ich bin sehr auf die Fortsetzung begierig. Mehr solche Ausführungen, von derselben Hand, über philosophische Dinge würden eine glückliche Beränderung in der öffentlichen Meinung über Philosophie vorbereiten. Zur Schande meiner Sagacität muß ich gestehen, daß ich über den Versasser dieses Aufsatzes noch nicht im reinen bin.

Johannes Müller ist uns sehr nahe; ein Brief ben ich heute von Körnern erhalte, melbet mir bag er bort war und nächstens bei uns eintreffen wirb. Körner hält die Anstellung

Bott. in Dresben noch nicht gang für entschieben, weil man in D. sein Engagement mit Berlin wisse und burchaus nicht bamit collibieren wolle.

M. d. Stael schrieb heute in einem Billet an meine Frau von einer balbigen Abreise, aber auch von einer sehr wahrschein- lichen Zurückfunft über Weimar.

Lassen Sie mich hören wie es Ihnen geht. Ich werde biesen Nachmittag eine Leseprobe bes Mithribat bei mir haben, ba ich boch nichts wichtigeres versäume.

[Mbreffe:]

HE Geh Rath v Goethe Hochwohlgeb.

1937. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Dienstag. 1804.]

Kleiber und lebhafter Vortrag werden bei dem Mithridat noch das Beste thun müssen. Wenn man bei diesen abgelebten Werken nicht überhaupt etwas lernte, und sich wenigstens in seinem alten Glauben immer mehr dadurch bestärkt fände, so sollte man keine Zeit und Mühe daran verschwenden. Bei einer poetischen Leseprobe fühlt sich das leere, halbe, hölzerne dieser Manier erst recht heraus.

Sie sagten mir nichts über bas Rütli. Wenn etwa babei was zu erinnern wäre, so senden Sie mirs Morgen Vormittag, benn auf b Freitag muß ichs fortschicken.

Mögen Sie sich bald wieder erhohlen!

Sdj.

[Abreffe:]

HE Ghrath v. Goethe.

1938. Un Auguft Wilhelm 3ffland.

Weimar ben 23. Januar [Montag] 1804.

Um Ihnen meine Bereitwilligkeit zu zeigen, theurer Freund, sende ich einstweilen den ersten Akt des Tell, der ein starkes Biertel des ganzen Stücks beträgt. Auch von dem zweiten lege ich das Hauptsächlichste bei; die kleine Scene, welche noch aus dem Zusammenhang heraus sehlt, führt den Geßler auf, wie er den Hut aufzupstanzen besiehlt. Bon den drei solgenden Akten ist das meiste fertig und solgt in vierzehn Tagen; das ganze Stück soll, wie ich hosse, zum Ende Februars in Ihren Händen sehn.

Bon einer Vorstellung bes Tell zu Weimar an bem Herzoglichen Geburtstag konnte nie die Rebe senn, selbst wenn ich sertig geworden wäre. Für Berlin und Sie war bas Stück zunächst bestimmt, und soll auch bort zuerst auf die Bühne treten.

Beil ich nicht genau weiß, ob das Stud nicht zu lang wird, so habe ich in dem Manuscript das Sie erhalten, das jenige in Klammern gesezt, was der Kürze könnte ausgeopsert werden. Erot aller Abkürzung wird das Stück aber doch so lang als die Jungfrau von Orleans spielen.

Sie ersehen schon aus bem heutigen Transport, daß Stauffacher, Melchthal und Attinghausen sehr wichtige Rollen sind. Der Tell wird in den folgenden Akten sehr thätig, aber auch Rubenz erhält ein grosses dramatisches Interesse im Berfolge des Stücks, ich habe bei dieser Rolle an Bethmann gedacht. Sie selbst werden, hoffe ich, nur zwischen dem Tell und Stauffacher wählen.

Und nun empfehle ich Ihnen das Stück und seinen Berfasser — Möge diese erste Probe Ihren Wünschen entsprechen.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1939. Un Wolfgang von Goethe.

[24. Januar. Dienstag. 1804.]

Dank Ihnen für ben freundlichen Abendgruß. Ich habe heute bei dem besten Vorsatz nicht viel leisten können, weil ich mit meinem Schlaf zu sehr in Unordnung bin. Auch spüre ich die Folgen des langen Eingesperrtsepns an einer Schwere und Dumpsheit des Gemüths. Ich muß eilen einmal wieder an die frische Luft zu kommen.

Es freut mich zu hören, daß Müller wenigstens einige Wochen bleiben wird.

haben Sie die hallische Litt. Zeitung nicht gesehen? Sie fängt an mit einer Recension der natürlichen Tochter, die mit einem vollkommen guten Billen für das Berk gemacht ist und auch nicht die entsernteste Spur einer Tücke verräth. Wahrsscheinlich haben die Herrn etwas recht Großes zu leisten gesglaubt, daß sie diesen Effort von Gerechtigkeit ausübten, oder haben sie seurige Kohlen auf Ihr Haupt sammeln wollen. Sonst ist nicht viel in dieser Zeitung zu finden.

Leben Gie recht wohl.

[Abresse:]
an HE. Geh. Rath
von Goethe
Hochwohlge

S.

1940. An Wolfgang von Goethe.

26. Jänn. [Donnerstag] 1804.

Mein Schwager läßt Sie schönstens grüßen. Die Berlobung ist am Neujahr Russischen Calenders oder am 13. Januar des unsrigen geseiert worden. Die Bermählung geht noch im Februar vor sich.

Cotta erkundigt sich sehr angelegentlich nach ber Fortsetzung ber natürlichen Tochter. Möchte ich ihm etwas Hofnung geben können!

Er schreibt mir daß er mein Exemplar seiner allg. Zeitung, welches bisher immer über Jena gegangen, künftig dem Ihrigen beischließen werde. Bielleicht hat er schon den Ansang damit gemacht, in welchem Fall ich darum bitte.

Den Abelung erbitte mir wenn Sie ihn nicht mehr brauchen. Ich habe allerlei Fragen an bieses Orakel zu thun. Hier lege ich eine kleine poetische Aufgabe zum Dechiffrieren bei.

Bas beginnen Sie heut und morgen? Die lang projectierte französische Borlesung ber Mad. d. Stael joll wie ich höre morgen vor sich gehen. Sind Sie aber morgen Abend zu Hause und aufgelegt, so labe ich mich bei Ihnen ein, benn mich sehnt barnach, Sie zu sehen.

6

1941. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 28. Jan. Sonnabend. 1804.]

In meiner Abgeschiedenheit worinn ich jezt ben ganzen Tag zubringe, ist mir so ein freundlicher Gruß zum Abend ein rechtes Labsal, und Sie werben mich ordentlich verwöhnen. Auf die zwen Nova bin ich sehr begierig. Der Gegenstand des Gemählbes scheint mir ganz excellent zu sehn und dazu geeignet, ein Kunst-

wert vom ersten Rang hervor zu bringen, weil er zwen gang entgegengesete Bustanbe sinnlich vereinigt.

Ich habe Ihnen nichts ähnlicher Art zu berichten. Neben meinem Pensum, bas langsam fortrückt und wenigstens nicht stockt, habe ich die Memoires von einem tüchtigen Seemann geslesen, die mich im mittelländischen und indischen Meer herumgeführt haben, und in ihrer Art bedeutend genug sind. Schlasen Sie recht wohl, ich hoffe, Ihnen bald wieder etwas schicken zu können.

S.

[Abresse:] He. Geh. Rath v. Goethe Hochwohlg.

1942. Un Beit hanns Schnorr bon Carolsfeld.

## Weimar, 4. Febr. [Sonnabend] 1804.

Recht verbindlich danke ich Ihnen, werthester Herr, für bie liebliche Zeichnung, die Sie für mein Gedicht verfertigt haben. Sie ist Beides sch und ernst und vereinigt auf eine treffende Art die zwey Eigenschaften, welche das frembe Mädchen charakteristen sollen.

Ben dieser Gelegenheit erlauben Sie mir auch, Ihnen die große Freude, die Ihre Zeichnung zu der Glocke mir gemacht hat, zu erkennen zu geben. Sie haben dieses gar nicht leichte Problem auf eine sehr glückliche Art gelößt, der gewählte Moment ist der reichste, die Idee, die Glocken in die Höhe zu bringen, ist treslich und das Ganze stellt sich zu einer recht erfreulichen Gruppe zusammen.

Goethe und Meier haben biese Zeichnung auch sehr schön gefunden, und solche auch bei der letten Kunstausstellung in Weimar mit aufgestellt. Lassen Sie mich, so wie meine Frau, die sich Ihrer mit großer Theilnahme erinnert, Ihrem freundschaftlichen Andenken empsohlen bleiben!

Schiller.

1943. An August Wilhelm Jffland.

Weimar 5. Februar [Sountag] 1804.

Ich kann ben wackern Müller nicht nach Berlin abreisen lassen ohne ihm ein paar Bogen von Tell in die Tasche mitzugeben. Ein solcher Bote muss dem Werke selbst Segen bringen. Gern hätte ich den ganzen vierten Akt, welcher sertig ist, mitgeschickt, aber der Abschreiber ist nicht fertig worden — doch will ich ihn diesen Abend noch auf die Post geben, daß Sie den Schluß des vierten Aktes wenig Tage nach Empfang dieses erhalten. In dem nächsten Posttag ein mehreres, es ist spät Nachts da ich dieses schreibe. Geben Sie mir bald in einer Zeile vom Empfang dieses ersten Aktes Nachricht.

Gang ber Ihrige

Schiller.

1944. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 6. Febr. [Montag] 1804.

Bu ber verzögerten Erscheinung meiner Gedichte, die ich mir nicht zu erklären wußte, haben Gie mir nun den Schlüssel gegeben. Ich wünsche, daß dieser Band nun frisch möchte wege gedruckt werben, weil manche Liebhaber darnach zu verlangen scheinen.

Die Schnorrische Zeichnung, welche ich Ihnen so wie auch bie übrigen vom votigen Jahr mir mitgetheilten, bankbar remittiere, ist sehr zierlich, und wird dieser neuen Ausgabe zu



Jonas, Schillerbriefe. VII

Deutsche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Raroline von Wolzogen. Nach Könnedes "Bilderatlas".



einem schinud gereichen. Auch die Zeichnung zu der Glocke ist sehr geistreich und verdient, daß der Rupferstecher sie verewige.

Haben Sie die Gute, mich gelegentlich wissen zu lassen, wann sie die Prachtausgabe ber Gebichte zu realisieren gebenten?

Inliegendes Billet bitte an H Schnorr gefaelligst besorgen zu lassen.

Mit größter Hochachtung

Ihr ergebenster Diener

Schiller.

1945. Un Wilhelm von Wolzogen.

Weimar 7. Febr. [Dienstag] 1804.

Da die Lolo alle hiefigen Neuigkeiten gemeldet hat, außer Jagemanns Tod, der vorgestern ersolgte, so will ich bloß einen herzlichen Gruß und meinen Glückwunsch zu dem bisher so wohl gelungenen Geschäft hinzussigen. Auch daß Du bereits einen so großen Theil des Winters überstanden ist kein kleines Glück. Möge nun alles gut gehen bis zu Ende und Du, mit dem fürstelichen Paar, fröhlich bei unsern Hausgöttern anlangen!

Wenn Du biesen Brief erhältst werbe auch ich mein Geschäft, ben Wilhelm Tell vollendet haben und badurch kein geringen Noth los sebn.

Goethe hat mich gebeten, Dir sein Anliegen, wegen Russischer Kupfermedaillen noch einmal ans Herz zu legen. Du wirst ihm gewiß ohne mein Erinnern gern diese Freude machen. Es ist einmal sein Steckenpferd, was ihn besonders jezt beschäftigt. Auch hat er wirklich schon eine recht auserlesene Sammlung zussammen gebracht.

Lebe recht wohl, bleibe heiter und gesund und bente unfrer wie wir Dein gebenten.

Dein

<u>ଞ</u>.

Anbei senbe ich die drei Scheine von Goethen, vom Industrie Comptoir und von dem Leipziger Kausmann. Die ganze Auslage zusammen, die ich für diese Zeichnungen gemacht beträgt mit dem Porto 75. 14 pp — Außerdem habe an den jungen Steuben 10 Ducaten in natura und 4 Conventthal. Silbergeld (weil er gar schlechterdings nichts hatte) vorgeschossen.

1946. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar d. 8. Febr. Mittwoch. 1804]

Für das überschickte danke ich allerschönstens. Mit den griechischen Dingen ist es eben eine mißliche Sache auf unserm Theater und, unbesehen des Werks, würde ich schon dagegen rathen. Hat man Ihnen nicht abseiten Wielands von einer Aufführung der Helena des Euripides gesprochen, woben aber der Chor mit der Flöte soll begleitet werden. Ich habe schon vor 5 Wochen davon reden hören und vergessen Sie zu fragen.

Da ich mich heute in einer ganz guten Arbeitslaune befinde, so werbe ich wohl einen langen Abend machen und zweifle
ob ich werde ausgehen können. Leiber muß ich den morgenden
Tag heute zu anticipieren suchen, da ich bei Mad. d. St. zu
Mittag essen soll. Ihren Brief an meinen Schwager habe ich
gestern expediert und seinen Innhalt nachdrücklich empsohlen.

1947. Un Rarl Böttiger.

v. H. 10 Februar [Freitag] 1804.

Die Person von der die Nede ist, haben Sie errathen, das will ich ehrlich und redlich eingestehen, die Handlung aber, worauf es eigentlich ankommt, noch nicht. Und da der Himmel zu wollen scheint, daß das Geheinniß geheim bleibe, so will ich wenigstens nichts zur Enthüllung desselben beitragen. Die beste Art, es zu entbecken, möchte wohl das sertige Stück selbst sen, und es ist am Ende auch einer von denjenigen Stoffen, die erst durch die Poesie zu etwas werden.

Da ich indessen keinen Augenblick zweifle, daß Sie meinem Geheimniß auf die Spur kommen werden, so erhitte ich mir im Voraus von Ihrer Güte, es wie ein anvertrautes zu behandeln und möglichst schonend damit umzugehen.

Hochachtungsvoll ber Ihrige

Schiller.

1948. An August Wilhelm Iffland.

11. Februar [Sonnabend] 1804.

Daß die erste Mission des Tell Ihren Bunsch erfüllt, höre ich mit großem Bergnügen. Einen andern Transport wird Ihnen Johannes Müller jezt überbracht haben. Hier folgt das noch sehlende vom vierten, und die erste Hälfte des sünften Atts. Den Rest des Ganzen wird Ihnen Madame de Stael überbringen, die noch vor Ende des Monats in Berlin einzutreffen denkt, wenn ich es nicht noch früher absende.

Nun habe ich aber in bem bereits abgeschickten Manuscripte eine Beränderung gemacht, die ich Ihnen mitzutheilen eile. Die Nothwendigkeit, das Stück zu verkürzen, bewog mich dazu, und das ganze Arrangement wird dadurch gewinnen.

1) Die jetige britte Scene bes ersten Afts wird bie erste bes zweiten, und bieser zweite Aft baburch vollständig gemacht.

2) In der vierten (jest dritten) Scene des ersten Akts (wo die Beste gebaut wird) wird ein ganz kleiner Auftritt Gesslers eingeschaltet, welchen ich mit erstem Bosttage nachsende.

Das theilweise geschehene Absenden des Manuscriptes führt dergleichen Incongruenzen mit, die Sie mir einmal zu gut halten müssen. Es ist nicht möglich einen Theil eher für ganz sertig zu erklären, als bis das Ganze sertig ist. Desswegen muß ich bitten, daß Sie die Rollen wenigstens nicht eher ausgeben, als bis das lezte Manuscript in Ihren Händen ist.

Und nun empsehle ich bas Opus Gott und Ihnen, mein theurer Freund. Sagen Sie mir bald, recht bald, welche Rolle Sie Sich gewählt, und wie Sie etwas sonst einige Hauptsiguren unterbringen wollen.

Ganz ber Ihrige

Schiller.

R. S. Landenberg bleibt aus dem Personenverzeichniß weg. Ich hab ihn ganz herausgeworsen. Der Stier von Uri ist eine kleine Lust, die man dem Publikum macht. Wer die Rolle bekommt, wird den Ehrennahmen wohl eine Zeitlang behalten.

1949. An Wolfgang von Goethe.

Ich bin nun bem Ziel meiner Arbeit nahe und muß mich vor allem, was mir die nöthige lezte Stimmung rauben ober verkümmern kann, sorgfältigst hüten, besonders aber vor allen französischen Freunden. Entschuldigen Sie mich also, mein theurer Freund, mit ber evangelisch driftlichen Liebe, die ich Ihnen in ähnlichen Fällen gleichermaaßen bereit halten will.

1950. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 19. Februar. Sonntag. 1804.]

Hier übersende mein Werk, für das ich unter gegenwärtigen Umständen nichts weiter zu thun weiß. Benn Sie es durch- lesen, bitte ich es zurückzusenden, weil der Rollenschreiber darauf wartet.

Soll es gegen Oftern gegeben werben, so müssen wir suchen es 8 Tage vorher zu Stande zu bringen, um noch von Zimmermanns Gegenwart und, in Rücksicht auf die Kasse, von dem actuellen Zustand in Jena zu profitieren, der sich nach Ostern verändern kann. Dann müßte aber wegen der anzuschaffenden Kleider und der ersoderlichen Decorationen schleunige Resolution gefaßt werden, auch müßte man den Macbeth verschieben. Das Einstudieren der Rollen macht keine Schwierigkeit, da die größte von keinem beträchtlichen Umfang ist.

Meine Jbee wegen ber Nollenbesetzung lege ich bei. Sie ersehen baraus, wie schwer es sehn würde, Zimmermanns Rolle zu besetzen. Muß man sich nach Oftern auch ohne ihn helsen, so geht es bann eher an als wenn gleich ber erste Einbrucktrüb ist.

Ich bin von biesen Besorgungen und auch von bem Wetter sehr angegriffen und muß mich noch einige Tage zu Hause halten. Wollen Sie aber mit Beckern und Genast, so wie auch mit Meiern und Heideloff sprechen, so kann die Sache doch vorwärtsgehen.

1951. Un Gottfried Rörner.

Weimar, 20. Febr. [Montag] 1804.

Meine Schwägerin ist angekommen, und hat uns mit ben Nachrichten von Euch große Freude gemacht. Unsre Zusammenkunft in diesem Jahre (der Ort würde mir keine Differenz machen) wird von einigen de spotisch en Umständen abhängen, worunter aber bas Geld nicht ist. Erst in einiger Zeit kann ich etwas barüber entscheiden.

Den Tell bin ich nun los, Ihr müßt Euch aber noch einige Wochen gedulden, denn ich habe nur einen Abschreiber, dem ich bas Mscrpt vertrauen darf, und sowohl hier als in Berlin werde ich bis aufs Blut um eine Abschrift gemahnt, weil es für die Theatercassen eine große Disserenz macht, ob man es vor ober nach Oftern giebt.

Ich will hoffen, daß das Werk gut gerathen ift; aber bie französische Dame, die mir hier in der besten Zeit meines Arzbeitens auf dem Halse saß, habe ich tausendmal verwünscht. Die Störung war ganz unerträglich.

Auch ist meine Gesundheit etwas angegriffen, woran auch bas Wetter schuld sein mag.

Die Post geht sogleich, ich setze also nichts hinzu als daß wir Euch alle herzlich umarmen.

Dein

Sdj.

1952.- Karl Schwarz.

Weimar, den 20. Febr. [Montag] 1804.

Ihr Brief, werthester Herr, rief mir das Andenken eines sehr angenehmen Abends zurück, den Sie uns in Weimar durch Ihre Kunstdarstellung schenkten, und ich ergreise diese Gelegenheit mit Vergnügen, Ihnen die Achtung zu versichern, die Sie mir eingeslößt haben.

Bilhelm Tell ist zwar fertig, und man schickt sich hier in Weimar, so wie auch in Berlin an, ihn einzustubieren, aber bestimmte Verhältnisse erlauben mir nicht, dieses Stück vor dem Mah an andre Bühnen zu geben. Und da es gegen Ende des Jahrs ohnehin in Druck erscheint, so werden Sie solches wahrs scheinlich in Breslau lieber gedruckt erwarten wollen, als einen

Preis von 25 Dukaten dafür bezahlen, unter welchem ich es nicht hingebe. Auch muß ich noch bemerken, daß dieses Stück des zahlreichen Personals wegen, welches gegen 36 sprechende Rollen umfasst, manche Schwierigkeiten, und wegen des Kostünis, der vielfältigen und neuen Dekorationen u. s. w., großen Ausswahl mit sich führt.

Schreiben Sie, werthester Herr, die Offenheit, mit der ich Ihnen dieses Bedenken mittheile, der aufrichtigen Achtung zu, die ich für Sie fühle, und mit der ich die Ehre habe, mich zu nennen

Ihren ergebensten Diener Schiller.

1953. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar den 20. Febr. [Montag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, übersende ich Ihnen den Schluss bes Tell, nebst der kleinern Beilage zu der vierten, jetzt dritten Scene des ersten Akts. Mein lezter Brief, worinn ich schrieb, daß die alte dritte Scene des ersten Akts die erste des zweiten geworden, haben Sie, hoffe ich, erhalten.

In beiliegendem Blatte bitte ich Herrn Weber um Mittheilung seiner Compositionen für den Tell. Haben Sie die Güte meine Bitte bei ihm zu unterstützen. Auch ersuche ich Sie, die Innlage an Herrn D. Stoll aus Wien abgeben zu lassen.

Die Post geht im Augenblick, ich setze also für heute nichts hinzu, als daß ich Ihnen und den Göttern das Werk empsehle. Vale faveque.

Schiller.

N. S. "Nur zwei Zeilen über ben richtigen Empfang bes Manuscriptes."

1954. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 24. Febr. Freitag. 1804.]

Unbei übersende die Rollen vom Tell, mit meiner Besetzung, und bitte Sie, nun das weitere darüber zu versügen.

Ich habe drei neue Weiber darin creirt, um die drei noch übrigen Schauspielerinnen mit Antheil in das Stück hineinzuziehen, weil sie nicht gern Statisten machen. Die Müller bleibt ganz weg.

Heute Abend werben wir uns bei Madame sehen. Geftern haben wir Sie recht vermißt; es ist manches lustige vorgefallen, worüber wir uns noch in künftig Tagen unter uns ergöten wollen.

6

1955. An August Wilhelm Jffland.

Weimar ben 29. Februar [Mittwoch] 1804.

Ich erfülle einen angelegentlichen Wunsch der Frau von Stael, indem ich ihr diese Zeilen an Sie mitgebe, und sie bei Ihnen als eine Berehrerin Ihrer Kunst und große Freundin des Theaters einführe. Es wird aber, da Sie sie gewiß aus Ihren Schriften und nun auch aus Joh. Müllers Beschreibung kennen und schäßen gelernt haben, meiner Empsehlung nicht bedürsen. Sie wünscht unter andern auch den Wallenstein von Ihnen zu sehen, und ich habe ihr versprochen, mich desschaft bei Ihnen zu verwenden. Ob wir uns gleich als schlichte Deutsche in einem radikalen und unausschiehen Gegensat mit ihrer sranzösischen Sinnesweise besinden, so denkt sie doch würdiger von dem deutschen Genius, als alle ihre Landsleute, und hat ein ernstliches, ja leidenschaftliches Streben zu dem Guten und Rechten. Ihre Lebhaftigkeit wäre unsern Deutschen zu wünschen.

Sie beuft bis Anfang Sommers in Berlin zu bleiben, und ich zweifle nicht, bag bas viele Schone, was fie bort vorfindet, und die gefällige Aufnahme fie festhalten wird.

Leben Gie wohl, mein Werthester, und lassen mich Ihrer Freundschaft empfohlen fenn.

Schiller.

1956. Un Wolfgang von Goethe.

[Anfang März.]

Es ist mir recht zum Trost, daß Sie Sich des Tell annehmen wollen. Wenn ich mich irgend erträglich sühle komme
ich gewiß, ich habe mich seitdem ich Sie bei der Leseprobe zum
leztenmal gesehen gar nicht wohl befunden, denn das Wetter sezt
mir gar sehr zu, auch ist mir nach der Abreise unsrer Freundin
nicht anders zu Muth, als wenn ich eine große Krankheit ausgestanden.

S.

1957. Un Gottfried Rörner.

W. 12 März [Montag] 1804.

Hier übersende ben Tell, bitte Dich aber höchlich, ihn mir mit erster Post wieder zu senden, weil ein Theater auf dieses Exemplar wartet. Auch bitte ich Dich, ihn nicht aus dem Zimmer zu geben auch nicht dem besten Freund.

Die Braut v. Messina, die ich Dir vor dem Jahr geschickt, ist in unrechten Händen gewesen. Opitz schrieb mir vorigen Sommer, dass man ihm in Dresden eine Abschrift davon um 2 Ldors angeboten. Auch bitte ich Dich die 25 16 gr. die ich hier beilege an unsern Advokaten zu bezahlen und ihn von unsertwegen zu sagen, daß er die Sache nun gänzlich soll auf sich beruhen lassen, sie ist bereits schon doppelt höher

Jonas, Schillerbriefe. VII.

aufgelaufen, als anfangs berechnet war und wir wollen nichts mehr an diese Sache wegwerfen. Zanke ihn ein bischen aus, daß er sie so weit getrieben hat.

Die Post geht sogleich.

Berglich umarmen wir euch alle.

Dein

S.

1958. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 15. März. Donnerstag. 1804.]

Haben Sie die Güte, die Stelle quaestionis nun angujehen, ob sie so gehen kann. Gine bebeutende Aenderung läßt sich jeht freilich nicht mehr versuchen, doch hoffe ich, daß jeht kein unerlaubter Sprung mehr dabei ist.

Wenn Sie nichts zu erinnern finden, so senden Sie mir das Blatt zurud, daß ich in den Rollen das nöthige sogleich für die heutige Probe abandern kann.

Sắ,

1959. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar 16 März [Freitag] 1804.

Ich hoffe, daß es noch Zeit ist, werther Freund, eine kleine, aber wesenkliche Aenberung in dem Tell anzubringen. Die Probe, die ich mit diesem Stück angestellt, hat mich gelehrt, daß der Einsall des Landvogts mit dem Apfel noch nicht gehörig motiviert ist, besswegen habe ich nöthig gesunden, an dem Ort, wo die Rede davon ist, ein paar Worte einzuschalten, die ich hier beilege. Haben Sie ja die Güte, diese Aenberung noch darinn anzubringen, selbst in dem Fall, daß das Stück schon gezgeben wäre. Vale faveque.

1960. Un Wilhelm von Wolzogen.

Beimar 20. März [Dienstag] 1804.

Die schwermütige Stimmung, die uns Deine letzten Briefe zeigten, ist nun hoffentlich zerstreut, und Du siehst daß Deine Besorgniß ungegründet war. Freilich magst Du Dich, so absgeschnitten wie Du bort von den Deinigen bist, mit manchen Gespenstren quälen, aber verliere nicht die Geduld, da Du so nah am Ziele bist. Ich schreibe Dir keine Neuigkeiten, da Du alles aussührlich von Boigt vernehmen wirst, und die Frauen Dir weitläuftig schreiben.

Auch ich verliere hier zuweilen die Gebuld, es gefällt mir hier mit jedem Tage schlechter, und ich bin nicht Willens in Weimar zu sterben. Nur in der Wahl des Orts, wo ich mich hindegeben will, kann ich mit mir noch nicht einig werden. Es sind mir Aussichten nach dem südlichen Deutschland geöfsnet. An meiner hiesigen Pension von 400 Thir. verliere ich nichts, weil es hier so theuer zu leben ist, und mit den 1500 Thirn, die ich jährlich hier zusehe, kann ich in Schwaben und am Rhein ganz gut leben. Es ist überall besser als hier, und wenn es meine Gesundheit erlaubte, so würde ich mit Freuden nach dem Norden ziehn.

Mein Tell ist vor 3 Tagen hier gespielt worden und mit dem größten Succeß, wie noch keins meiner Stücke. Das Mscrpt kann ich Dir aber nicht schicken, zu dem Gebrauche den Du davon machen willst, qualificirt es sich seines Inhaltes wegen nicht, wie Dir Boigt, der es hat spielen sehen, erzählen kann.

Meine beste Freude ist meine Thätigkeit, sie macht mich glücklich in mir selbst und unabhängig nach außen, und kann ich nur mein fünfzigstes Jahr mit ungehinderten Geisteskräften erreichen, so hoffe ich so viel zu ersparen, daß meine Kinder

unabhängig sind. Dieses Jahr mache ich mein haus vollends ichuldenfrei und hoffe noch übrig zu behalten.

Lebe wohl, lieber Alter, und erhalte Dich gesund. Wir sehen uns, hoffe ich, binnen 4 Monaten fröhlich wieder. Empfiehl mich dem guten Erbprinzen bestens, ich nehme Theil an seinem Glück. Lebe wohl. Dein

S.

1961. An Jatob Bergfeld.

# Weimar 24 Marg [Sonnabend] 1804.

Hierbei erhalten Sie, werthester Herr, bas Mscrpt bes Tell, wie wir bieses Stück hier in Weimar geben. Die Bedingungen sind dieselben wie bei der Braut von Messina u wenn ich vom Ersolg dieses Stückes auf hiesiger Bühne schließen dars, so werden Sie Auswand u Mühe nach Bunsch belohnt finden.

Da gegen 40 einzeln sprechende Rollen darinn vorkommen, so werden Sie, so wie wir hier gethan, die kleineren Rollen duplieren mussen, welches recht gut angeht. Ich bemerke auf beiliegendem Blatt, welche Rollen sich durch benselben Schauspieler geben lassen, doch versteht es sich, daß sich jedes Theater hierinn nach seinem Personale richtet. Hier in Weimar haben wir mit 17 Schauspielern 30 männliche Rollen besezt, ohne daß es nöthig gewesen wäre, die Hauptrollen zu duplieren.

Das Costime ist bas bes Mittelalters, nur baß burchaus bie schweizerischen weiten Bumphosen getragen werben. Die gemeinen Landleute gehen im blogen Hemb u Hosenträger, woburch viele Kleiber gespart werben.

Auf ein geschicktes Arrangement ber Bolksscenen kommt bas Meiste an, u hierbei, so wie überhaupt bei ber ganzen An-

ordnung kann ich mich auf Ihre Einsicht u Sorgfalt vollkommen verlassen.

Hochachtungsvoll verharre ich

Thr

ergebenster Diener Fr. Schiller.

1962. An Karl Schwarz.

Weimar, ben 24 März [Sonnabend] 1804.

Hieben erhalten Sie das Manuscript des Wilhelm Tell, so wie wir das Stück hier in Weimar geben. Wir haben mit 17 männlichen Schauspielern 30 männliche einzeln sprechende Rollen besetz, ohne daß es nöthig gewesen wäre, die Hauptrollen zu dupliren. Jedes Theater muß sich hierin nach seinem Personale richten; es kann im Ganzen nichts darüber bestimmt werden. Ich merke in einem beyliegenden Blatt blos die Rollen an, welche durch denselben Schauspieler können gegeben werden.

Nuf ein geschicktes Arrangement beh ben großen Volksscenen kommt Vieles an, und dieses kann durch keine schriftliche Vorzichrift mitgetheilt werden. Eben so wenig brauch ich Ihnen vorzuschreiben, wie die Rolle des Tell zu nehmen ist. Die Rolle erklärt sich selbst: eine edle Simplicität, eine ruhige, gehaltne Krast sit der Charakter; mithin wenige, aber bedeutende Gestizulation, ein gelassenes Spiel, Nachdruck ohne Heftigkeit, durchaus eine edle schlichte Manneswürde. Daß die Rollen des Welchthal, B. Fürst, Stauffacher, Uttinghausen, Rubenz, der Bertha und Hedwig, in die besten Hände zu geben sind, brauch ich nicht zu sagen; aber auch die kleinern Rollen, wie Ruodi der Fischer, Baumgarten, Rösselzmann, Reding, Johannes von Destreich, Gertrud und Urmgart, sind sorgsältig auszutheilen, und besonders ist

bie Rolle bes Knaben Walther zu empfehlen. Uebrigens verlasse ich mich ben ber theatralischen Aenderung des Stücks vollkommen auf Ihre Einsicht und Erfahrung.

Vom Kostüme leg ich einige Zeichnungen bep. Uebrigens gilt beh diesem Stücke ganz das Kostüme des Mittelalters, und das Eigenthümliche der alten Schweizertracht ist besonders in den weiten Pumphosen; — die ganz gemeinen Landleute können zum Theil im Hemb, mit bunten Hossenträgern spielen, und viele Kleider erspart werden. Auf dem Kopf tragen Einige Barette, Andere schwarze oder bunte Hüte.

Johann von Deftreich ist in weisser Mönchskutte; barunter kann er ein kostbares Nitterkleib und einen mit Ebelsteinen besetzten Gürtel tragen, welches nach seiner Erkennung kann gesehen werden. Stier von Uri ist auf einer Seite gelb, auf der andern schwarz, und führt ein großes Kuhhorn mit Silber beschlagen.

Im Mittli sind es die Schauspieler und nicht die Statisten, welche die Fackeln tragen und den vordern Ring bilden. Tell schießt nicht wirklich, sondern schnellt nur ab, denn der Pseil kann in der Luft nicht gesehen werden.

Ich seizen einhts hinzu, als daß ich das Stück Ihrer Sorgfalt bestens empschle. Hochachtungsvoll

der Ihrige

v. Sch.

### Beylage.

Winkelrieb — und Johannes von Oestreich. Itel Reding — und Kuoni, auch Stüßi. Werni — und Meier von Sarnen, auch Wanderer im 4. A. Frießhard — und Frohnvogt. Leuthold — und Meister Steinmetz. Rubolph Harras — und Ansruser. Sigrift und Rösselmann — auch Gesellen und Handlanger. — Jenni und Seppi können burch Mäbchen gespielt werben.

N. S. Vom Industrie-Komptoir sind mir die 25 Dukaten richtig bezahlt worden.

1963. An Friedrich Cotta.

Weimar 29. März [Donnerstag] 1804.

Mit großem Verlangen, werthester Freund, sehen wir Ihrer und Ihrer lieben Frauen Ankunst bei uns, und ber Jubelseier unsers Freundschafts-Decenniums entgegen. Schnell sind diese 10 Jahre verstrichen, aber nicht unthätig, und, ba ich zurücksehe, freue ich mich über das Geschehene.

- Wilhelm Tell ist seit 10 Tagen breimal hier gespielt worden und mit dem größten Erfolg. Bielleicht kann ich Sie bei Ihrer Rückkunft von Leipzig mit dieser Borstellung unterhalten.

Ich bleibe bei der Ibee, ben Tell in Almanachsform Ende bieses Jahrs herauszugeben. Zur Verzierung könnten vielleicht Schweizerische Gegenben gewählt werden. Doch bavon mündlich ein weiteres.

Bu bem DamenCalenber will ich gern wieber ein Scherflein beitragen, was die Muse bescheert.

Von Geld brauchen Sie mir nur soviel mitzubringen, als ich, nach Abzug ber von Ihnen seitbem erhaltenen Summen von meiner mütterlichen Erbschaft noch heraus bekomme; die große Summe, die Sie mir auf mein Haus vorgestreckt und welche an der Sammlung meiner Stücke abzurechnen, ausgenommen. Für das Schauspiel die 2 Emilien habe ich schon in vorlezter Wesse an die Verfasserin 12 neue Ldors oder Carolin bezahlt, welche mir also, so wie das was ich an Schall und Ehlers vorgeschossen, bei Ihnen zu gute kommen.

Hier eine Einlage von Ehlers. Herzliche Grüße von mir und meiner Frau. Ganz der Ihrige Sch.

Meine Schwägerin, die sich Ihnen bestens empfiehlt, läßt Sie erinnern, die Rechnung für die nach Rußland beforgten Bücher mitzubringen.

1964. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 4. April. Mittwoch. 1804.]

Die Recension ist geistreich und lichtvoll, so viel Uebereinstimmung in den Hauptprincipien zu finden, muß mich billig erfreuen, wenn auch über einzelne Besonderheiten noch controversiert wird. Auch über diese dächte ich mit einem so sinns verwandten Kunstrichter allenfalls noch einig werden zu können.

Münblich ein weiteres. Wenn Sie nichts andres vorshaben, so will ich mich heut Abend um 7 einstellen. In mein Haus, wo noch ein Hustenlazareth ist, kann ich Sie nicht einsladen.

1965. Un Gottfried Rörner.

Weimar, 12. April [Donnerstag] 1804.

Es war seit 14 Tagen große Noth bei uns, weil alle brey Kinder und auch meine Frau an einer Art von Keichhusten mit Fieber barniederlagen; ich allein blieb gesund, und hab mich tapfer gehalten. Jezt geht es durchaus beger, und ich ergreise ben ersten freien Moment, ench ein Lebenszeichen zu geben.

Mein Avis wegen bes Mscrpts ber Braut v. Messina hatte

euch keinen Augenblick böse Lanne machen sollen. Mir war bie Sache so äuserst unwichtig, daß ich ihrer im vorigen Jahr, nachdem Opits mir davon geschrieben (welches er in 2 Briesen gethan), gar nicht erwähnen mochte. Bloß beim Absenden des Tell siel mir ein, daß vielleicht durch einen Bedienten oder sonst jemand dieser Art, gegen den Du steinen Argwohn hegst, ein Mißbrauch mit dem Mscrpt gemacht werden könnte; überhaupt hatte ich Dir ja nie vorher ein so strenges Geheimniß mit meinen Mscrpten empsohlen gehabt, daß Du sie einem vertrauten Freunde nicht hättest zeigen dürsen.

Doch genug von bieser Armseligkeit. Mir ist nur leib baß sie cuch nicht so gleichgültig war als mir.

Der Tell hat auf bem Theater einen größern Effect als meine andern Stücke, und die Vorstellung hat mir große Freude gemacht. Ich fühle, daß ich nach und nach des theatralischen mächtig werbe.

Das Hinderniß, welches sich unfrer Zusammenkunft in Schandau entgegensezt, ift nun entschieden. Es ist nehmlich bieses, daß meine Frau im Sommer niederkommen wird, mahrscheinlich im Anfang Augusts. Du siehst also, daß die Abhaltung von einer solchen Art ist, wogegen meine Entschloßenheit nichts vermag. Ich will, ba ich burch biefen Borfall, biefen Sommer an meinen Beerd gefegelt werde, befto fleifiger ju fenn, und mir fürs tommende Sahr freie Sand zu erringen suchen. Vielleicht liegt es in eurer Macht, biesen Berbst eine Excursion zu machen, daß wir uns boch noch sehen; benn die Tour ist nun an euch, auch wieder uns zu besuchen. An der Ausgabe bieser Reise must Du Dich nicht ftoken. Ich bezahle biefes Spätjahr ben Rudstand an meinem Saufe, und es bleibt mir noch soviel übrig, bag ich anfangen kann, auch an unfre alte Rechnung zu benken. Auf 40 Ldors kannst Du also vors erste sicher rechnen, bie ich auf b. August für Dich bereit habe. Suche es ja möglich zu machen, daß wir uns auf biefem Wege in diefem Nahre noch jehen.

Ich gehe wieber frisch auf eine ganz neue Arbeit los, und bin in ganz guter Stimmung bafür.

Lebe wohl. Herzlich grußen wir euch sammt und sonders. Schreibe balb.

D. Sch.

1966. An August Wilhelm Iffland.

### Weimar, 14 April [Sonnabend] 1804.

Hier übersende ich Ihnen, werthester Freund, die veränderte Leseart der drei bedenklich gesundenen Stellen. Möchten sie nun für Ihre Verhältnisse passend seyn! Unders konnt ich mich nicht sassen, ohne dem Geist des ganzen Werkes zu widersprechen, denn wenn man einmal ein solches Sujet, wie der Wilhelm Tell ist, gewählt hat, so muß man nothwendig gewisse Saiten berühren, welche nicht jedem gut ins Ohr klingen. Können die Stellen, wie sie jetzt lauten, auf einem Theater nicht gesprochen werden, so kann auf diesem Theater der Tell überhaupt nicht gespielt werden, denn seine ganze Tendenz so unschuldig und rechtlich sie ist, müßte Anstoß erregen.

Wegen des Uebrigen, worin ich nicht nachgeben konnte, Tell's Monolog und die Einführung des Parricida, berufe ich mich auf das, was ich Hrn. Pauli mündlich sagte. Der Casus gehört vor das poetische Forum und darüber kann ich keinen höheren Nichter als mein Gefühl erkennen.

Auch Göthe ift mit mir überzeugt, daß ohne jenen Monolog und ohne die persönliche Erscheinung des Parricida der Tell sich gar nicht hätte denken lassen.

Hauli hat mit mir wegen einer großen Oper gesprochen, ich hatte längst auch Lust zu einem solchen Unternehmen gehabt, aber wenn ich mir ben Kopf zerbreche, um von meiner Seite etwas rechtes zu leisten, so möchte ich freilich auch gewiß sehn können, baß ber Componist bas gehörige leiste. Eine Tragöbie

kann auch für sich selbst, unabhängig von dem Talent der Schausspieler, etwas senn; eine Oper ist nichts, wenn sie nicht gespielt und gesungen wird.

Hrn. Pauli's Bekanntschaft war mir sehr angenehm. Ich habe in ihm einen Mann von Einsicht und Geist und einen braven Mann schätzen lernen. Empfehlen Sie mich ihm aufs Beste.

Gang ber Ihrige

Schiller.

[Anlage.]

II. Aft 2. Scene.

Stauffacher.

Rein, eine Grenze hat Tyrannenmacht, Wenn es zum letzten, äußersten gekommen, Wenn rohe Willführ alles Recht zertritt, Wenn kein Geseth mehr hilft, dann hilft Ratur, Das altererbte dürsen wir beschützen Gegen Gewalt. — Wir stehn vor unser Land, Wir stehn vor unser Weiber, unser Kinder.

Fünf oder sechs Stimmen (wiederholen langsam mit Würde und Unstand):

Wir ftehn vor unfre Beiber, unfre Rinder.

III. Aft 3. Scene.

Tell (zu dem Anaben):

Das Land ist frei und offen wie der Himmel, Doch die's bewohnen sind in große Dörser Mit Mauern eingesperrt. Sie nennen's Städte; Dort darf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen-

Walther Tell.

Bater, es wird mir eng im weiten Land, Da wohn ich lieber unter den Lawinen u. f. f.

#### IV. Alft.

Rach der erften Scene ift folgende fleine einzuschieben.

Scene 2. Vorzimmer.

Hebwig, welche schnell hereindringt. Baumgarten folgt ihr, und will sie zurüchalten.

Baumgarten.

O Frau, was sucht ihr hier im Haus des Todes? Ihr könnt ihn jest nicht sehen, bleibt zuruck.

Sedwig.

Wer darf mir's wehren? Lagt mich (will hinein).

Baumgarten.

3hr sucht Trost Im Haus des Jammers! Bleibt zurück! Hier ist Kein Ort für euch. Der Bannerherr will sterben.

Sedwig.

Wer ftirbt hat ausgelitten. Ich, ich lebe Und leide!

Baumgarten.

Ich ruf ihn. Wartet hier! (geht hinein).

hedwig (bringt nach).

Ich fann nicht warten.

Scene 3. Saal.

Attinghausen (im Armsessel). Walther Fürst. Stauffacher. Melchthal. Walther Tell.

Walther Fürft.

Es ist vorbei mit ihm. Er ist hinüber.

Stauffacher.

Er liegt nicht wie ein Todter. Ruhig ist Sein Schlaf und friedlich lächeln feine Züge.

(Baumgarten tritt herein.)

Walther Fürst (zu Baumgarten). Wer ist's?

Baumgarten. Es ift Frau Hedwig eure Tochter 2c. 2c.

Nachher

Attinghaufen.

Der Abel fteigt bon feinen alten Burgen, Bieht in der Städte Gottesfrieden ein, Und fügt fich fanftern menichlichen Besetzen. Mit edeln Burgerwurden ichmudt er fich, Die mahre Stärke lernt er in ber Ordnung Und in der Gintracht iconen Banden fuchen. Doch manches Blut - und foftliches - wird fliegen, Eh er der Waffen wildem Recht entjagt. Die Ritter feh ich angezogen kommen In ichwer geharnischt - bichtgebrängter Schaar, Gin harmlos Bolt von hirten zu befriegen. Auf Tod und Leben wird gefämpft, und herrlich Wird mancher Pag durch blutige Entscheidung. - Der Landmann fturgt fich mit ber nachten Bruft Ein freies Opfer in die Schaar ber Langen, Er bricht fie, und errungen ift ber Sieg, Soch triumphirend ichwebt die Landesfahne. - D'rum haltet fest gusammen ac.

1967. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 23. April [Montag] 1804.

Entschuldigen Sie, Hochgeschätzter Herr, daß ich Ihnen die versprochenen Angaben zu der Prachtausgabe meiner Gedichte so- lange schuldig blieb. Mein neuestes Schauspiel, der Wilhelm Tell, den ich in diesen Tagen geendigt und hier in Weimar habe aufführen lassen, hat mir alle Zeit weggenonmen, dass ich nichts

anders benten konnte; jezt gleich nach ber Meffe aber follen Sie

befriedigt werben.

In den Aushängebogen zu meinen Gebichten habe ich keine Drucksehler bemerkt. Eine neue Vorrede zu dieser zweiten Aufstage ist nicht nöthig, wenn nur auf den Titel: Zweite von neuem durchgesehene Auflage geseht wird. Aber die alte Vorrede zur ersten Auflage kann wieder abgedruckt werden.

## Hochachtungsvoll verharre

Ew. Wohlgebohren ergebenster Diener Schiller.

1968. Un Auguft Wilhelm Iffland.

Hotel de Russie 1 May [Dienstag] 1804

Ich war nach Leipzig gereist in Geschäften, und bort fiel mir ein, daß ich Berlin um 10 Meilen näher gekommen. Die Bersuchung war mir zu groß, und so entschloß ich mich, knall und sall, einen Sprung hierher zu thun. Da bin ich nun, Theurer Freund, voll herzlichen Verlangens Sie und die Freunde zu begrüßen; ich bedarf eines neuen, eines größeren Elements, ich freue mich darauf, zu sehen und zu hören, und meinen Sehefreis zu erweitern.

Ganz geschlagen von der Reise, die ich etwas zu eilsertig angestellt, kann ich mich heute nicht mehr von der Stelle bringen. Aber Morgen wenn ich mich erhohlt haben werde, erlauben Sie mir, Ihnen darzustellen

Ihren

alten treuen Freund Schiller.

[Moresse:]

D Herrn Iffland Director bes N Theaters. 1969. An Rarl Guftav Brintman.

### Berlin 16. May [Mittwod) 1804.

Ich hatte gehoft, mein verehrter Freund, Sie vor meiner Abreise aus B. welche Morgen frühe erfolgt noch zu sehen und mündlich Abschied zu nehmen, aber meine noch immer sehr anzgegriffene Gesundheit und die Zerstreuungen der letzten Augenblicke verbieten mirs. Ich thue es also schriftlich, und empfehle mich und meine Frau Ihrem sreundschaftlichen Andenken aufs Beste.

Ihre Gebichte, womit Sie mir ein so angenehmes Geschenk machten, werben mich begleiten und Ihr Geist, in bessen Nähe ich mich so gern fühle, mich umgeben.

Entschuldigen Sie mich, verehrter Freund, bei Frau von Berg, baß ich abreise, ohne sie gesehen zu haben. Ich verliere dabei am meisten, aber ich hoffe, bas Verlorne hereinzubringen, denn meine Wünsche führen mich gewiß balb wieder nach B. zurück.

Beehren Sie mich mit Ihren Aufträgen an die Freunde zu Weimar, ich werbe sie pünktlich besorgen.

Mit herzlicher Achtung und Ergebenheit

Der Ihrige

Schiller.

1970. Un Friedrich Cotta.

Weimar 22. May [Dienstag] 1804.

Gestern, mein theurer Freund, sind wir von unster Berliner Reise glücklich hier eingetroffen und mein erstes Geschäft ist, Ihnen Nachricht zu geben. Von Berlin aus dachte ich, Ihnen noch nach Leipzig zu schreiben, aber ich war 8 Tage in Berlin krank und sür alles verdorben. Die Reise, das üble Wetter, und

bie Zerstreuungen ber ersten Tage hatten mir eine gänzliche Erschöpfung und ein catarrhalisches Fieber zugezogen. Indessen habe ich das Nothwendige, um dessentwillen ich die ganze Reise unternommen, gesehen und ausgeführt und meines Zwecks nicht versehlt. In einigen Monaten werde ich Ihnen mehr darüber sagen können.

Berlin hat mir wohl gefallen und ich würde mich in die dortigen Verhältnisse schon zu sinden wissen. Aber es ist ein theurer Aufsenthalt, und wenn ich hier in Weimar mit 2000 Thalern gut auskomme, so könnte ich in Berlin nicht mit 3000 reichen. Ich bin freundlich aufgenommen worden und habe viel Zuneigung ersahren.

Sie, mein werthester Freund, haben mir soviele Proben Ihrer edeln Freundschaft gegeben, daß mich das Andenken daran während dieser ganzen Zeit nicht verlassen hat. Ich komnte es Ihnen in Leipzig nicht so sagen, wie mich Ihre Güte rührte und wie tief ich den Werth Ihres Handelns gegen mich fühlte. Aber es ist tief in meinem Herzen, und wird nie daraus erlöschen. Gebe mir nur der Himmel Gesundheit und Thätigkeit, daß ich noch recht viel leiste, und daß mein Fleiß Ihnen so wie ich wünsche, Früchte trage!

Meine Frau wird Ihnen selbst einige Worte sagen, und für Ihre Güte banken. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau aufs herzlichste. Die ersten Acte bes Tell sollen binnen 8 Tagen solgen, und bas ganze in 3 Wochen in Ihren Händen sehn. Hier sende ich Ihnen bas Berglied, bas Sie kennen, und ich hosse bald noch etwas für den Damen Calender nachzusenden. Die 12 Costümes, die wir aus meinen Schauspielen für den Tell geben wollen, will ich hier besorgen. Nun wünsichte ich, daß etwa noch einige hübsich radierte Schweizerlandschaften, gleichsaß illuminiert, in Aberlis Geschmack, zugleich mit gegeben würden, und an der Spite des Ganzen eine Scene aus dem Tell. Dazu würde ich die wählen, wenn Tell geschossen hat und der Knade mit dem Apsel, darinn der Pfeil steckt, in seine

Arme gesprungen kommt. Freilich mußte sie von einem guten Meister ersunden und ausgeführt werden. Hetsch bächte ich ware ber Mann bazu.

Run theurer Freund seien Sie berglich umarmt! Geben Sie mir balb Rachricht von Ihnen und ben Ihrigen.

Von ganzer Seele Ihr Freund

Schiller.

1971. Un Friedrich Cotta.

Weimar 28. Man [Montag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, die ersten Bogen von Tell, jeder Posttag soll Ihnen neues Manuscript bringen bis alles geliefert ist.

Bas ben Drud betrifft, so überlasse ich es Ihnen gang ob Sie gleich 2 Editionen eine in lateinischer, die andre in deuticher Schrift machen wollen. Was ber Sat mehr koftet, konnte am Papier erspart werden, wenn die beutsche Stition um joviel enger gebruckt wirb. Wollen Sie aber bei Einer Ausgabe bleiben, so wird fie wohl mit beutschen Lettern am begten febn, weil der Tell boch auch vom Bolke wird gelesen werden. In biesem Fall bitte ich Sie aber die alte Schrift von ber Braut von Messina 2c. beizubehalten, und bafür zu forgen, daß etwa 18 ober 19 Zeilen auf die Seite kommen. Die mit Bleistift unterstrichene Sandlung wird mit kleinerer Schrift, die Nahmen aber über bem Text mit ber Schrift bes Textes, nur gesperrt gedruckt. Sorgen Sie dafür, daß ber Steg möglichst breit werde, soweit es geschehen kann ohne die Berse zu brechen ober ben Rand zu schmal zu machen. Uebrigens bleibt es bei meiner alten Bitte, die Correcturen an mich zu fenden. Es konnen, um die Sache zu beschleunigen, immer zwen Bogen zusammen geschickt werben, wenn genug Vorrath von Lettern ba ift und zwen Setzer arbeiten.

Rrause zeichnet bereits an ben Schauspielern und ich werbe

sehr treiben daß diese Bilbnisse fertig werden. Wenn Sie auch für die, nach sernen Gegenden bestimmten Exemplare nicht alle fertig bekommen sollten, so ist es auch an 6 oder 8 genug und biese werden im August gewiß illuminiert sehn.

Leben Sie wohl befter Freund. Von ganzem Herzen ber Ihrige Schiller.

1972, Un Gottfried Rörner.

Weimar 28. May [Montag] 1804.

Ohne Zweisel hast Du indessen schon zu Deiner Berwunderung vernommen, dass ich in Berlin gewesen. Es war ein Einsfall, der eben so schnell ausgeführt wurde als er entstand; auch hießen die Umstände meiner Frau mich eilen, wenn dieses Jahr überhaupt etwas daraus werden sollte.

Daß ich bei bieser Reise nicht bloß mein Vergnügen beabsichtigte, kannst Du Dir leicht benken; es war um mehr zu thun,
und allerdings habe ich es jezt in meiner Hand, eine wesentliche Verbesserung in meiner Existenz vorzunehmen. Zwar wenn ich nicht auf meine Familie restectieren müßte, würde es mir in Weimar immer am besten gesallen. Aber meine Besoldung ist klein und ich sehe ziemlich alles zu, was ich jährlich erwerbe, so daß wenig zurückgelegt wird. Um meinen Kindern einiges Vermögen zu erwerben muß ich dahin streben, daß der Ertrag meiner Schriftstellerei zum Kapital kann geschlagen werden, und dazu bietet man mir in Berlin die Hände. Ich habe nichts da gesucht, man hat die ersten Schritte gegen mich gethan, und ich bin aufgesobert, selbst meine Bedingungen zu machen.

Es ist aber kostbar in Berlin zu leben, ohne Equipage ist es sur mich ganz und gar nicht möglich, weil jeder Besuch oder Ausgang eine kleine Reise ist. Auch sind andere Artikel sehr theuer und unter 600 Fridrichsch'or könnte ich gar nicht mit Bequemkichkeit leben; ja diese würden nicht einmal hinreichen.

In einer großen Stabt kann man sich weniger behelfen, als in einer kleinen.

Es steht also bei den Göttern, ob die Foderung, die ich zu machen genötigt bin, wenn ich mich nicht verschlimmern will, nicht zu hoch wird gesunden werden.

Berlin gefällt mir und meiner Frau besser als wir erwarteten. Es ist dort eine große persönliche Freiheit, und eine Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Musik und Theater bieten mancherlei Genüsse an, obgleich beide bei weitem das nicht leisten, was sie kosten. Auch kann ich in Berlin eher Aussichten für meine Kinder sinden, und mich vielleicht, wenn ich erst dort bin, noch auf manche Art verbessern.

Auf der anderen Seite zerreiße ich höchst ungern alte Berhältnisse, und in neue mich zu begeben schreckt meine Bequemlichkeit. Hier in Weimar bin ich freilich absolut fren, und im eigentlichsten Sinne zu Hause. Ich habe gegen den Herzog Verbindlichkeiten und ob ich gleich mit ganz guter Art mich loßzumachen hoffen kann, so würde mirs doch weh ihun zu gehen. Wenn er mir also einen nur etwas bedeutenden Ersat anbietet, so habe ich doch Lust zu bleiben.

So stehen die Sachen. Lass mich boch in Deinem nächsten Briefe hören, was ihr von der Sache haltet und mir rathet. Da das Glück einmal die Würfel in meine Hand giebt, so muß ich wersen, ich würde mir sonst immer Vorwürse machen, wenn ich den Moment versäumte.

Uebrigens bleibe bie ganze Sache unter uns, es würde mir schaben, wenn vor der Zeit etwas bavon verlautete.

Lolo grüßt herzlich, sie befindet sich wohl, und hat die Beschwerlichkeiten der Reise gut ausgehalten. Auch meine beiden Jungens waren mit, und Karl hat mit dem Kronprinzen Freundsschaft gestistet.

Lebewohl, herzlich umarme ich euch alle.

Dein

1973. Un Wolfgang von Goethe.

30. May [Mittwoch] 1804.

H. D. Kohlrausch ein Hannoveraner, ber aus Rom kommt und Frau v. Humboldt begleitet, wünscht sich Ihnen vorzustellen. Er wird Sie gewiß interessieren, und Ihnen von Humboldt u von Italienischen Sachen erzählen.

Ich habe nichts neues zu berichten, benn ich habe wenig erfahren, noch weniger gethan. Die Maschine ist noch nicht im

Gange.

Für die Rollen welche erledigt find, habe ich zum Teil Rath geschafft. Bei den übrigen mag es anstehen bis zu Ihrer Zurückkunft.

Heavtontimorumenos ward heute gegeben, aber auch beerbigt. Es hat sich keine Hand rühren wollen und das Haus
war leer. Hoffentlich wird unser Freund nun den Terenz in
Frieden lassen.

Leben Sie wohl und kommen balb wieber. Mein ganzes haus grußt Sie.

Schiller.

[Abresse:]

an Herrn Geh. Rath v. Goethe

in

Jena.

1974. Un Friedrich Cotta.

Beimar 1 Juni [Freitag] 1804.

Da das Muminiren die Zeichnungen so sehr vertheuert, so benke ich daß wir es für dieses Jahr mit seches Bilbern gut sehn lassen, auch die Landschaften und das Titelkupfer weglassen.

Die Zeichnungen nähmen wir alle aus bem Tell, bie andern

aus meinen übrigen Stücken heben wir fürs nächste Jahr auf, so braucht man dann nichts neues zu ersinden. Es ist auch nicht nöthig, daß alle Exemplare des Tell mit illuminirten Kupfern verkauft werden, man läßt dem Käufer die Wahl und ein Exemplar mit illuminirten Kupfern fann 12 groschen mehr kosten, als eins ohne Kupfer. Das wäre mein unmaßgeblicher Nath, doch will ich Ihnen keineswegs etwas vorschreiben.

Bier neues Manustript; die erfte Sendung haben Sie wie

ich hoffe erhalten.

Hier auch noch eine Kleinigkeit zum DamenCalender. Herzlich umarme ich Sie mein werthester Freund.

# Ganz ber Ihrige

Sď.

In Mro. 80 ber Gemeinnütigen ichweizerischen Nadrichten bie zu Bern berauskommen, fteht ein Artikel über ben Tell, ber Sie intereffieren wird. Es wird barinn ernstlich barauf angetragen biejes Stud, wenn es gebruckt ist, unter ben Schut ber Gesetz zu nehmen und ben Nachbruck zu verhindern - Auch erfahre ich aus einem Privatbriefe, ben D. Söpfner an Bertuch fcrieb, bag man Ihnen und mir von Seiten ber Schweig, eine Ehre zugedacht hat. Man verlangt zu bem Ende vorläufig ein Eremplar bes Tell, um es in ber Tagfatung zu Bern zu produzieren. Da man fehr damit preffiert und bas Stud noch nicht gedruckt ift, fo ftelle ich Ihnen anheim, ob Gie ein geichriebenes Eremplar bavon an D. Sopfner (quasi in Ihrem Nahmen) beforgen wollen. Man barf allerdings biefe gute Befinnung ber Schweizer nicht gleichgültig ansehen, und ein Disbrauch ift unter biefen Umftanden nicht wohl zu fürchten. Wenn Sie eine Abschrift bavon machen laffen, fo empfehle ich Ihnen febr, fie einem aufmerksamen Corrector zur Durchficht zu geben.

1975. An den Bergog Rarl Auguft.

Weimar ben 4. Juny [Montag] 1804.

# Durchlauchtigster Herzog Gnäbigster Herr.

Ich bin nach Berlin gereist, um bas bortige Theater mit bem ich seit mehreren Jahren Geschäfte habe, näher kennen zu lernen, und für meine künftigen Stücke einen vortheilhaften Contract zu schließen. Ganz unerwartet und ungesucht geschehen mir Anträge von Seiten bes Cabinetsraths Beime, mich bort zu sixieren. Man hat mich aufgesorbert, meine Bedingungen zu machen, und ist geneigt, mir soviel zu bewilligen, als ich zu meiner Existenz in einer großen Stadt würde nöthig haben.

Es konnte mir nie in den Sinn kommen, gnädigster Herr, irgend ein Etablissement ohne Ihre höchste Genehmigung einzugehen. Es ist daher in dieser Sache von mir noch kein Schritt geschehen. Eurer Durchsaucht eröfne ich sie zuerst und lege die Entscheidung mit vollem Bertrauen in Ihre Hände.

Ich weiß, was ich der Gnade Eurer Durchlaucht schuldig bin, und ich glaube nicht, zu den feilen Menschen zu gehören, die aus Leichtsinn oder Gewinnsucht die heiligsten Bande auflösen. Nicht bloß die Pflichten der Dankbarkeit, auch Neigung und freundschaftliche Bande sessen mich an Weimar. Die Austicht auf eine glänzendere Lage würde mich also nie in Versuchung führen.

Aber, gnädigster Herr, ich habe Familie, und ob ich gleich mit bemjenigen, was mir die Großmuth Eurer Durchlaucht jährlich ausgesezt, und mit dem, was meine Arbeiten mir erwerben, vollkommen ausreiche, so habe ich doch für meine Kinder noch wenig zurücklegen können. Ich bin 43 Jahr alt, meine

Gesundheit ist schwach und ich muß auf die Zukunft benken. Diese einzige Rücksicht macht es mir zur Pflicht, eine wesentliche Berbesserung meiner Umstände, die sich mir andietet, nicht gleichzgültig von mir zu weisen, aber glücklich würde ich mich schähen, wenn ich diese Berbesserung von der Gnade Eurer Durchlaucht erhalten, und so Ihnen und Ihnen allein alles verdanken dürfte.

In Berlin will man mir soviel bewilligen als ich zu meiner Existenz nöthig habe, ber Ertrag meiner Schriften würde demnach mein reiner Gewinn sehn. Aber meine hiesigen Berhältnisse sind mir so theuer, daß ich mit Freuden auch fünstighin zweh
Drittheile dieser Einnahme jährlich zusehen will, wenn ich durch
die Großmuth Eurer Durchlaucht in den Stand gesezt werde,
Ein Drittheil davon des Jahrs für meine Kinder zurück zu legen.

Eure Durchlaucht haben mir schon so viele Beweise gegeben, baß Ihnen mein und ber meinigen Glück nicht gleichgultig ist. Sie selbst haben ben Grund bazu gelegt, und eine freudige Hoffenung sagt uns, Sie werben Ihr eigenes Werk vollenden.

Mit tieffter Devotion und Verpflichtung ersterbe ich

Eurer Herzoglichen Durchlaucht meines gnäbigsten Herrn unterthänigster

Fr. v. Schiller.

[Mbreffe:]

Seiner hochfürstlichen Durchlaucht Dem regierenden herzog meinen gnädigften herrn. 1976. Un Juftin Friedrich Bertuch.

Beimar 4. Juny [Montag] 1804.

Die angenehmen Nachrichten, die Sie mir aus Bern mitteilten, mein verehrter Freund, haben mich aufs Erfreulichste überrascht. Innig rührt es mich, Beweise von der Achtung einer Nation zu empfangen, die ich immer vorzüglich schätzte und bei einem genaueren Eingehen in ihre Landesgeschichte noch höher schätzen gelernt habe. Diese Gesinnung hat mich bei jeder Zeile meines Werks geleitet und ich darf hoffen, daß sie sich unverstennbar darinn ausgeprägt haben wird.

Bersichern Sie Ihren würdigen Corresp. ben Herrn D. Höpfner meiner innigen Dankbarkeit für die wohlwollende und mir so ehrenvolle Gesinnung, die Er gegen mich äußert und sagen Sie ihm, daß dieses große Jubiläum der schweitzerischen Sidgenossenschaft, wozu Er seine Nation aufruft, auch für mich ein erfreuliches Fest sehn werde, wenn es dereinst zur Ausführung kommt.

Ich habe Herrn Cotta ersucht, ba bas Stück nicht so schnell als man es wünscht, abgebruckt seyn kann, unverzüglich eine schriftliche Copie bavon nehmen zu lassen und sogleich an Hn. D. Höpfner zu besorgen.

Mit größter Hochachtung verharrend

Ew. Wohlgeb.

ergebenster Freund und Diener

Schiller.

[Abresse:]

In Legationsrath Bertuch.

1977. Un Wolfgang von Goethe.

Weimar ben 6. Juni [Mittwoch] 1804.

Ich sagte Ihnen gestern Abend von dem Schritte, den ich bei unserm Herrn gethan, und heute früh erhalte ich beisolgendes Billet von ihm, welches die günstigsten Gesinnungen für mich enthält. Der Ton in welchem es abgesaßt ist, berechtigt mich zu der Hosnung, daß es dem H. ernst ist, mir solid zu helsen und mich in eine solche Lage zu sehen daß ich meine rem Familiarem zunehmen sehe.

Ich brauche jährlich 2000 10 um mit Anstand hier zu leben, davon habe ich bisher über zwey Drittheile, zwischen 14— u. 1500 10%, mit meinen schriftsellerischen Einnahmen bestritten. 1000 10% will ich also gern jährlich von dem meinigen zusehen, wenn ich nur auf 1000 10% fixe Einnahme rechnen kann. Sollten es die Umstände nicht erlauben, meine bisherige Besoldung von 400 10% sogleich auf 1000 zu erhöhen so hoffe ich von der gnädigen Gesinnung des Herzogs, daß er mir 800 für jezt bewilligen, und mir die Hosnung geben werde, in einigen Jahren das 1000 voll zu machen. Sagen Sie mir, bester Freund, der Sie meine Lage und die hiesigen Verhältnisse kennen, was Sie von der Sache denken, und ob Sie glauben, dass ich mich, ohne den Vorwurf der Undescheidenheit, in solchen Terminis gegen den Herzog erstlären kann.

[Abresse:] He Geh. Rath von Goethe Hochwohlgeb. S.

1978. An den Herzog Karl August.

### Weimar 8. Juny [Freitag] 1804.

Die gnäbigen Gesinnungen, welche Eure Durchlaucht so ebelmüthig gegen mich äusern, befreien mein Herz von einer großen Last; benn welches Glück mir auch anderswo mögte anzgeboten werden, so würde es mir doch immer das schwerste Opfer gekostet haben, wenn es mich aus meinen hiesigen Verhältnissen gerissen hätte. Ihre Großmuth, gnädigster Herr, fixiert nun auf immer meinen Lebensplan. Jedem Gedanken an eine Veränderung kann ich mit frohem Herzen entsagen, ich kann mit sreudiger Thätigkeit wirken, weil ich nunmehr im Stande din, etwas sür die meinigen zu thun. Der Grund dazu ist gelegt, ich habe mit den Ersparnissen meines Fleißes angefangen, mein kleines Haus zu erwerben, es wird noch dieses Jahr schuldensreh und mein eigen sehn. Ich darf Eurer Durchlaucht diese kleinen Details ansühren als einen Veweis, daß Ihre edelmüthigen Absichten mit mir und den meinigen nicht unerfüllt bleiben werden.

Und wenn Euro Durchlaucht, wie mir der G. R. v. Goethe sagt, Ihre Gnade für mich noch dadurch vermehren, daß Sie mir erlauben wollen, zuweilen einige Monate in Berlin zuzubringen, so wird es meine Ansichten erweitern und auf meine Arbeiten einen glücklichen Einfluß haben.

Mit gerührtem Herzen erinnere ich mich, daß es jezt zwanzig Jahre sind, dass ich in Mannheim und Darmstadt das Glück hatte, mich Eurer Durchlaucht zuerst zu nahen. Damals empfing ich den ersten Beweis Ihrer Gnade, die sich dis auf den heutigen Tag nie gegen mich verläugnet hat.

Fr. v. Schiller.

1979. Un Friedrich Cotta.

Weimar 8. Jun. [Freitag] 1804.

Hier, mein werthester Freund, erfolgt ber ganze Rest bes Manuscripts zum Tell, nichts sehlt jezt mehr als Titel, Personenverzeichniß, Zueignung und Erklärung der Kupser, welches zussammen 6 Blatt oder einen halben Tuodezbogen süllt. Es wird in etwa 14 Tagen solgen. Ich erwarte nun nächstens Correctur Bogen von Ihnen; illuminirte Abdrücke von den ersten Kupsern sollen Sie in 8 oder 10 Tagen erhalten.

Meine Absicht ist nicht, lieber Freund, mich in Berlin zu fixieren, aber einige Monate im Jahr bort zuzubringen, kann mir vortheilhaft sehn, und nach den Anträgen, die man mir dort gemacht kann ich hoffen, daß man mich dazu auf eine königliche Art in den Stand setzen werde, ohne mir zuzumuthen, meine hiesigen Verhältnisse aufzugeben. Diese leztern sind mir neuerdings noch vortheilhafter geworden, da mir der Herzog eine sehr ansehnliche Gehaltsvermehrung bewilligt hat.

Göschens Benehmen ist mir ganz unbegreiflich, ba er mit Ihnen boch auf einem so freundschaftlichen Fuße zu stehen schien. Ich nuß glauben, daß gemeine Menschen dabei im Spiele sind, die ihn hetzen. Interesse kann es nicht sehn, da er, nach den geschehenen Neuserungen, kein Berlagswerk mehr von mir erwarten kann, und auch keinen Versuch dazu gemacht hat.

Kann ich aus Goethen einen poetischen Funken herausschlagen, so soll es an mir nicht sehlen, aber leider sehe ich jezt wenig Anschein dazu, da ihm andre Sachen den Kopf warm machen.

Meine Frau grüßt Sie und Mad. Cotta herzlich, und ist von den freundlichen Zeilen der leztern sehr ersreut worden. Leben Sie wohl theurer Freund. Ganz der Jhrige

Schiller.

1980. An Friedrich Cotta.

Weimar, 15. Juny [Freitag] 1804.

Hiebei, werthester Freund, empfangen Sie 2 illuminierte Abbrucke ber fertig geworbenen Kupfer, bie nicht übel auszgefallen sind.

Benn Sie die Kosten der Unternehmung, wie sie in beiliegender Nota angeschlagen worden, zu hoch finden sollten, so fönnte man es allenfalls auch bei 1000 ober 1500 Abdrücken bewenden lassen, und für die übrigen Exemplare allenfalls nur Ein illuminiertes Bild als Titelkupser nehmen, denn jedes hundert von sechs Aupsern vermehrt die Ausgabe um 6 Carolin. Zu denzenigen Exemplarien die in der Schweiz verkauft werden, würde ich ohnehin rathen nur diese beiden hier solgenden Bilder zu nehmen, und zwar so, daß damit in den verschiedenen Exemplarien abgewechselt würde.

In bem übrigen Deutschland hingegen wo bas National: interesse nicht mit wirkt, wird es gut seyn, wenn auch Bilber aus meinen andern Studen als 3. B. Johanna d'Arc, Nabella in der Braut von Messina, Beatrice, Calaf in Turandot, Capuziner in B. Lager, Questenberg, 2c. mit bazu genommen werben, und weil in jedem Eremplar nur 6 gu fenn brauchen, jo fonnte man gleichfalls in ben verschiedenen Exemplaren mit ben Rupfern abwechseln und bie Räufer baburch recht confus machen, so daß mancher 2 Exemplare bloß deswegen kaufte, um bie Bilber vollständig zu besitzen. Die Rosten würden baburch gar wenig vermehrt, weil die Anzahl der illuminierten Exemplare immer biefelbe bliebe. Gezeichnet hat Rraufe bereits 13 Bilber, boch was dieses Jahr nicht gebraucht wird, fann fürs kunftige gurudgelegt werben. Ginftweilen bis Untwort von Ihnen tommt, laffe ich die 6 Platten burch ben Rupferstecher fertig machen, . und etwa 500 von jeder abziehen und mablen.

Der Tell ift nun gang in Ihren Banben, ich wunsche, bag

er Ihnen möge Bergnügen gemacht haben. Wenn Sie indeffen etwas von D. Söpfner erfahren, jo theilen Sie mirs mit.

Die Sammlung meiner Theaterstücke noch in biesem Jahr anzusangen, scheint mir boch unaussührbar, denn die Sache will Zeit und der Druck darf, wenn er gut werden soll, nicht überzeilt werden. Aber diesen Winter wollen wir ernstlich daran und dann auf Jubilate damit hervortreten.

Leben Gie wohl mein werthefter Freund. Gang ber Jhrige

Sdj.

1981. Un Wilhelm von Wolzogen.

### Weimar 16. Jun. [Sonnabend] 1804.

[Ich habe] Dir lange kein Lebenszeichen [gegeben], lieber Alter, aber es ist fleißig [an Dich] gedacht worden, und jezt sehe ich Deiner baldigen Zurücklunft mit herzlichem Verlangen entzgegen. Dieses Wiedersehen soll uns allen ein wahres Fest sehn, benn Du hast alsdann eine schwere Arbeit vollendet und kannst Dich pflegen. Unterdessen habe auch ich hier meine Umstände verbessert und habe Aussicht, daß es sich noch besser machen werde. Leidlich gesund bin ich auch und ziemlich thätig. Wenn Lolo nun auch sich gut hält, so wirst Du uns ganz zufrieden und heiter sinden. Wir alle sehen hier dem neuen Stern aus Worgenland mit gespannter Erwartung entgegen.

Du weißt, daß ich unterdessen einen Sprung nach Berlin gemacht habe. Besonders viel habe ich dort nicht gefunden, aber einige Monate im Jahr dort zuzubringen, würde mir angenehm und nühlich sehn. Ich habe ein Bedürsniß sgefühlt, mich in einer fremden und großen Stadt zu bewegen. Einmal ist es sal meine Bestimmung, für eine sgrößeres Welt zu schreiben, meine dramatischen Arbeiten sollen auf sie wirken, und ich sehe mich hier in so engen kleinen Verhältnissen, daß es ein Wunder

ist, wie ich nur einigermaßen etwas leiften fann, bas für bie größere Welt ist.

Daß ich die abentheuerliche Expedition des falschen Demetrius jezt dramatisch bearbeite, hat Dir Caroline geschrieben. Es ist ein tolles Süjet, aber ich unternehme es mit großer Lust, und hosse, etwas gutes zu leisten. Sollte Dir etwas in die Hände fallen, was darauf Bezug hat, und mich dabei fördern könnte, so erinnere Dich meiner. Costümes aus jener Zeit (es ist jezt 200 Jahre), Münzen, Prospecte von Städten und dergl. wären smir sehr willsommen].

[Ich lege] einen Brief vom Buchhändler [Minger] an Dich bei, er wünscht gar [zu gerne], ben Rameau von Diderot in Berlag zu bekommen. Wenns möglich, so verhils ihm boch bazu; Du wirst ihn zu jeder Gegengefälligkeit bereit sinden. Und sollte sich Klinger nicht bereden lassen, den Rameau im französischen Original drucken zu lassen, so erlaubt er vielleicht, daß eine beutsche Übersetzung davon gemacht wird. Ebenso ist auch Jacques le fataliste von Diderot mehrere Jahre vor dem französ. Original in einer beutschen Übersetzung herausgekommen, und die Neugier auf das französische wurde dadurch nur desto mehr erregt.

Voigt hat bei seiner Rückkunft aus Betersburg sehr rühmlich von Dir gesprochen und Dir volle Gerechtigkeit widersaschen lassen. Thue] nun auch das Deinige [lieber] Alter, um von Deinen [großen] Mühen und Sorgen Dir reiche Früchte zu erzielen.

Berglich umarme ich Dich

Dein

Sdy.

1982. Un Rarl Friedrich Benme.

Weimar ben 18. Juny [Montag] 1804.

Hochwohlgebohrner Herr,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath,

Nach ben gütigen Aeuserungen, die Sie mir in Potsbam gethan, nehme ich keinen Anstand, Ihnen meine Wünsche mit der Freimütigkeit zu entbecken, die ich den großmuthigen Absichten bes Königs und Ihren wohlwollenden Gesinnungen schuldig bin.

Daß ein längerer Auffenthalt in Berlin mich fähig machen würde, in meiner Kunft vorzuschreiten und in das Ganze der dortigen Theateranstalt zweckmäßiger einzugreifen, zweisle ich keinen Augenblick; aber eine gänzliche Bersetung von Weimar nach Berlin mit meiner zahlreichen Familie würde ich nur unter Bedingungen aussichen können, welche die Bescheidenheit mir nicht zu machen erlaubt.

Doch auch schon ber Auffenthalt von mehreren Monaten bes Jahrs zu Berlin würde vollkommen hinreichend seyn, jenen Zweck zu ersüllen. Ich würde durch eine solche Abwechslung meines Ausenthalts die beiden Bortheile vereinigen, welche das rege Leben einer großen Stadt zur Bereicherung des Geistes, und die stillen Berhältnisse einer kleinen zur ruhigen Samm-lung darbieten; denn aus der größern Welt schöpft zwar der Dichter seinen Stoff, aber in der Abgezogenheit und Stille mußer ihn verarbeiten. Da es die großmüthige Abssicht des Königs ist, mich in diesenige Lage zu versehen, die meiner Geistesthätigsteit die günstigste ist, so darf ich von Seiner Gnade erwarten, daß Seine Majestät mir dieses Glück unter berzenigen Bedingung zusagen werde, von welcher es unzertrennlich ist.

Zwentausend Athlir. jährlicher Gehalt wurden mich voll- tommen in ben Stand setzen, die nöthige Zeit bes Jahres in

Berlin mit Anstand zu leben und ein Bürger bes Staats zu sen, ben die ruhmvolle Regierung bes vortrefflichen Königs beglückt.

Mit größter Berehrung verharre ich

Ew. Hochwohlgebohren

gehorsamster Diener v. Schiller.

1983. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 24. Jun. [Sonntag] 1804.

Ich banke Ihnen verbindlichst für die übersandten 39 Carolin, in gleichem die 12 Exemplare des Werks, welche Sie so gütig waren, mir zukommen zu lassen. Der Druck ist sehr gut und das Ganze nimmt sich sehr nett und zierlich aus.

Ich bin jetzt eben baran, die Gedichte, welche den Innhalt der Pracht edition ausmachen sollen, in 4 Bücher zu ordnen, und Sie erhalten das Schema dazu binnen 8 Tagen. Es werden 5 Kupfer nöthig sehn, eins zum Titel und eins zu jedem Buch. Ich dächte daß man H. Schnorr die Erfindung und Zeichnung zu allen 5 überließe, da er sich bereits als einen so wackern Meister bewiesen hat. Haben Sie doch die Güte ihm aus dem Cottaischen Damen Calender auf dieses lausende Jahr die Ballade von mir, welche Graf Habs burg betitelt ist, mitzutheilen, ob er nach Lesung derselben nicht vielleicht Lust bei sich spürt, eine Gruppe daraus zu zeichnen, besonders scheint mir der Junhalt der letzten Strophe von mahlerischem Effekt zu sehn.

Ein andres schönes Bilb wurde vielleicht Cassandra abgeben, nach dem Gedichte von mir welches im IIten Theil meiner Gedichte steht.

Die Glode fonnte bas britte fenn.

Hero und Leander könnte das Vierte werben und zum Titelkupfer wählte man eine schöne Antike, wozu ich die Juno Ludovisi empfohlen haben wollt. Ein Abguß davon steht unter den Mengsischen Abgussen in Dresden, auch hat die regierende Herzogin von Weimar eine recht schöne Zeichnung davon, welche in Rom nach dem Originale gemacht worden, und die ich H. Schnorr verschaffen kann.

Mit Vergnügen werbe ich Ihnen, werthester Herr, von kunftigen neuen Arbeiten etwas anbieten, wenn ich nur erst einige bestimmte Versprechungen die ich Hochta gethan, gelößt haben werbe.

Mich Ihrer Freundschaft bestens empfehlend verharre ich mit größter Uchtung

Ihr

ergebenfter Diener

Schiller.

1984. An Friedrich Cotta.

### Weimar 27. Juny [Mittwoch] 1804.

Es freut mich mein werthester Freund, daß Ihnen der Tell Bergnügen machte. Ich hab ihn mit Liebe gearbeitet, und was aus dem Herzen kommt, geht zu Herzen. Die Schwierigkeit war nur, ein Bolk und Land zu schildern, wo ich nie gewesen, und wo doch das Locale und Individuelle so sehr mit in Anschlag kommt. Ich bin daher sehr zufrieden, wenn Schweizer und andre, die die Schweiz besucht haben, das Land und Bolk in meiner Schilderung erkennen.

Der Druck nimmt sich sehr gut aus, und ber Setzer scheint mit Sorgfalt zu arbeiten. Ich habe nur weniges zu corrigieren gefunden.

Es geht mir noch immer im Kopf herum, daß an die bloße Verzierung so viel Gelb soll verschleubert werben. Ich habe Ihnen baher einen Vorschlag zu thun, ber Ihnen eine unnöthige Ausgabe ersparen kann. Ich bächte, Sie nähmen für diese Ausgabe nur höchstens 3 Kupfer, die zweh schon überschickten und den Landvogt, der auch schon gestochen ist; doch könnte auch dieser fürs erste wegbleiben. Von diesen Kupfern ließen Sie etwa 2000 Abdrücke zu den guten Exemplaren illuminieren und sezten einen Laden Preiß von 1 Athlr. 18 Gr. auf das Exemplar. Zu allen übrigen Exemplarien gäben Sie dann entweder gar kein oder bloß unilluminierte Kupser, und welche auch nicht auf so theurem Belin Papier abgedruckt würden.

Alle übrigen Bilber, welche schon gezeichnet und zum Theil gestochen sind könnten nächstes Jahr in einem besondern Theater Almanach, den ich mich anheischig mache, Ihnen zu liesern, und der bloß zu einer Uebersicht des deutschen TheaterWesens bestimmt wäre, nachgeliesert werden. Ein solcher Almanach gienge dann vor sich, und für den Text brauchte nicht soviel aufgewandt zu werden, weil die Kupser das Werk verkauften.

Fezt haben Sie nur die Güte, aufs eheste zu bestimmen, wieviele Kupfer und wieviel Exemplare von jedem abgedruckt und illuminiert werden sollen, denn wir dürsen keine Zeit mehr verslieren. Provisorisch habe ich Ordre gegeben 500 bis 1000 von den beiden, die Sie kennen, zu illuminieren. Auch ließe sich vielleicht noch 1 Athle. vom 100 herunter handeln, denn 6 Athle. scheint mir doch viel zu sehn.

Den Calender rieth ich ganz und gar weg zu lassen, und bloß zu setzen: Wilhelm Tell 2c. 2c. 2c. zum Neujahrsgeschenk auf 1805 (für die Schweiz oder überhaupt könnte vielleicht gleich gesezt werden: zum fünsten Jubeljahr der schweizerischen Freiheit)

Auch an ben Einband würde ich nicht viel zu wenden rathen. Alle Exemplare ließe ich in eine saubere Decke, welche dazu erstunden werden mußte, bloß broschieren.

Auf Velin Papier ließe auch nichts abbrucken, ba Sie ja ein sehr schönes Papier zu ben übrigen haben.

Wenn Sie biefes beobachten, th. Freund, fo konnen Sie

hoffe ich, von dem Tell viel größre Vortheile ziehen, denn eben diese wünsche ich Ihnen von Herzen, und das Stück sollte mir noch eins so lieb seyn, wenn es auch Ihnen schöne Früchte trüge, und ein Mittel werden könnte, mich meiner so großen Verpflichtungen gegen Sie zu entledigen.

An Posselt verlieren Sie allerdings, denn seine Annalen sind ein sehr schärzbares Institut, das Sie ja suchen müssen im Gange zu erhalten. Leider habe ich in politischen Dingen nichts, weder im Schreibpult noch im Kopse, vorrättig. Aber wäre es nicht möglich, Johannes Müller für diese Unternehmung zu interesssieren. Da er jezt in Berlin leben wird, so hat er völlige Freiheit und alles politische geht ihm ohnehin durch die Hände.

Meine Frau rechnet erst im August auf ihre Nieberkunft. Sie ist für ihre Umstände erträglich wohl und wir hoffen bas Beste.

Herzlich empfiehlt sie sich, mit mir Ihnen beiben. Ganz ber Ihrige

Sch.

1985. An Gottfried Körner.

### Weimar 3. Jul. [Dienstag] 1804.

Wir haben bis jezt auf Nachrichten von eurer Ankunft zu Schandau gewartet, da aber noch immer nichts kommt, so schreibe ich unter Deiner gewöhnlichen Adresse nach Dresden, denn vermuthlich werdet ihr nun bald wieder zu Hause sehn. Wir wünsichen herzlich, dass der Minna die Kur möchte gut bekommen sehn und dass ihr euch alle wohl befindet.

Bei uns hat sich indeß nichts verändert. Meine Frau rechnet mit Anfang Augusts niederzukommen, in 10 oder 12 Tagen gehen wir nach Jena ab, wo wir wahrscheinlich bis Ende Augusts bleiben. Unter diesen Umftänden wird es freilich mit meinen

Arbeiten nicht viel seyn, ich bin einmal praebestinirt im Sommer nicht viel zu leiften.

In Absticht auf meine Berliner Angelegenheiten ist soviel entschieden, dass ich auf keinen Fall aus meinen hiesigen Verhältnissen und mir meine Besoldung auf 800 perpöht, auch vers
sprochen, bei ehester Gelegenheit das 1000 voll zu machen. Doch
bitte ich Dich, die Sache noch geheim zu halten, weil meine
Negotiation in Berlin noch nicht abgebrochen ist, und es sich
vielleicht thun läßt, beide Verhältnisse zu vereinigen; denn auch
dieß hat mir der Herzog erlaubt, wenn man in Berlin damit
zusrieden ist, daß ich nicht ganz hinziehe, sondern nur auf gewisse
Zeiten im Jahr dort zubringe. Ich erwarte nun in Kurzem
von dorther Antwort und wird mirs accordiert, so stehen meine
Sachen auf einem guten Fuß.

Lebe recht wohl und gieb mir bald eine Zeile Nachricht wie

es um euch fteht.

Dein

Sá.

1986. Un Wolfgang von Goethe.

[10.—12. Juli 1804.]

Dank für die schönen Sachen, die ich Ihnen heute Abend, wenn Sie mich haben wollen, mithringen werde. Die Reise nach Jena wird etwa in 6 oder 7 Tagen vor sich gehen. Vorher hoffen wir Sie auch noch einen Abend bei uns zu sehen.

Endlich eine Charlotte Corday, die ich zwar mit Zweifel und Bangigkeit in die Hand nehme, aber boch ist die Neugier groß.

1987. Un Friedrich Belter.

Weimar ben 16. Jul. [Montag] 1804.

Daß ich Ihnen so spät von mir Nachricht gebe, lieber Freund, nachdem wir so vergnügte Stunden in Berlin zusammen gelebt haben, ist nicht aus Nachläßigkeit geschehen. Ich erwartete mit jedem Bosttag, Ihnen zugleich etwas Bestimmtes über die Angelegenheit schreiben zu können, die Sie wissen und bei der Sie, wie ich hoffen darf, freundschaftlich interessirt sind. Noch aber ist nichts entschieden, und ich weiß also nicht zu sagen, ob man auf meine Bedingungen eingehen wird. Für jetzt also nichts von meinen Angelegenheiten, sondern von den Ihrigen.

Ihren Aufsatz ben Sie an Goethe geschickt, habe ich mit einer rechten Freude gelesen. Er ist aus dem Innersten herauszgeschrieben, und dieses Gepräge trägt er in jeder Zeile. Aber eben weil er den kranken Theil so gut trifft, und der Kunstpssischen so offen und ehrlich den Krieg ankündigt, so möchte er, so wie er ist, nicht ganz dazu geeignet sehn, die Gunst derzienigen zu gewinnen, die doch zur Ausssührung die Hände bieten sollen. Was Ihnen Goethe über diesen Punct schreibt, ist auch meine Ueberzeugung; Sie werden Ihre herrlichsten Argumente in petto behalten und auf diesenigen ein Gewicht legen müssen, die von dem politischen Zeitbedürsniß hergenommen sind.

Mir scheint es ein überaus glücklicher Umstand, daß das Interesse der Kunst diesmal einem solchen äußern Bedürsniß begegnet, und wenn man es anders nicht in der Form versieht, so müßte es, denke ich, gar nicht fehlschlagen können, die Regierer des Staats für Ihren Vorschlag zu intressieren. Es wird alles darauf ankommen, wie die Sache gestellt wird. Daß es hohe Zeit ist, etwas für die Kunst zu thun, fühlen wenige, aber daß es mit der Religion so nicht bleiben kann, wie es ist, läßt sich allen begreislich machen. Und da man sich schamt selbst Religion zu haben und für ausgeklärt passieren will; so muß man sehr

froh sehn, der Religion von der Kunst aus zu Hulfe kommen zu können.

Die ganze Sache würde daher gleich ein besseres Ansehen bekommen, wenn die erste Anregung von der kirchlichen und politischen Seite her käme, wenn man von dort her erst auf die Singakademie, als auf ein sertigliegendes Organ hinwiese und dann erst Ihre Vorschläge verlangte. Es müßte Ihnen nicht schwer sallen, einen oder den andern Ihrer Theologen und Acabemiker dazu zu veranlassen. Berlin hat in den dunkeln Zeiten des Aberglaubens zuerst die Fackel einer vernünstigen Religionsfreiheit angezündet; dies war damals ein Ruhm und ein Bedürsniß. Jeht, in Zeiten des Unglaubens, ist ein anderer Ruhm zu erlangen, ohne den ersten einzubüßen, es gebe nun auch die Wärme zu dem Lichte und veredle den Protestantismus, dessen Wetropole es einmal zu seyn bestimmt ist.

Ich wünschte nur auf sechs Wochen ein Berlinischer Atabemiker zu sehn, um einen Beruf zu haben mich über biese Sache vernehmen zu lassen, aber es sehlt ja bazu nicht an Leuten, und sollte nicht z. B. Schleiermacher ber Mann bazu sein?

Es ist jetzt eben ber rechte Zeitmoment zu einer solchen Unternehmung in den Brandenburgischen Landen. Man will die Academie, man will die Universitäten in Aufnahme bringen, es soll etwas für das Geistige, für das Sittliche geschehen; ja der Geist der Zeit verlangt es, da sich der Catholicism in Frankreich neu constituiret, daß auch im protestantischen an die Religion gedacht werde, und selbst die Philosophie nahm diese Richtung. Alles dieses und ähnliche Argumente könnten den Stoff zu einer Deduction hergeben, durch welche man diese Sache dem Staat nahe legte. Nur, ich wiederhole es noch einmal, müßte der Vortheil welcher der musicalischen Seite dadurch zuwächst, nicht als Hauptsache, nur als ein Accessorium erscheinen.

Lassen Sie uns balb hören, theurer Freund, ob Sie bie Sache von dieser Seite angreisen zu können glauben und wessen Sie Sich babei bedienen mögen. Kann ich selbst auf irgend

eine Art babei zu brauchen sehn, so zählen Sie auf meine Bereit= willigkeit.

Meine Frau hat vor acht Tagen an die Ihrige geschrieben. Wir gehen in drei Tagen nach Jena und bleiben dort dis meine Frau die Wochen überstanden hat. Sagen Sie mir etwas von der Borstellung des Tell in Berlin, von der ich aus Zeitungen höre, daß sie ziemlich gut gegangen. Ihre Melodien zu den neuesten Liedern erwarten wir mit Verlangen, hier sende noch etwas der schweizerischen Welt.

Von ganzem Herzen umarmt Sie

Ihr treu ergebener Schiller.

1988. An Chriftoph Wilhelm Sufeland.

Weimar, 16. Jul. [Montag] 1804.

Ihr freundliches Andenken, mein theurer, verehrter Freund, hat meine Frau und mich höchlich erfreut. Dag Gie mir barin zuvorgekommen find, und daß ich felbst Ihnen nicht früher für die liebevolle Aufnahme gedankt, die wir bei Ihnen erfuhren, ist nicht bie Schuld meiner Nachlässigkeit. Ich glaubte Ihnen qugleich etwas bestimmtes über meine fünftigen Berhältnige gu Berlin ichreiben zu konnen, indem ich nun täglich eine Ent= icheibung barüber erwarte. Der treffliche Mann, ber auch Ihr Freund ift, hatte mich bei meinem neulichen Aufenthalt in Pots= bam aufgefordert die Bedingungen zu nennen, unter benen ich in Berlin glaubte existiren zu konnen. Längst ichon lebte es als Wunsch in meinem Bergen, einige Zeit im Jahr bort gubringen und ben Ginfluß einer fo großen Stadt befonders auf meine Dramatische Productivität erfahren zu können. Aber freilich mußte mir teine fixirte Nieberlaffung in Berlin gur Bebingung gemacht werben. Denn außerbem, bag ich mich aus mehr als einem Grunde nicht gang von Weimar trennen tann, und bag

ein Aufenthalt zu Berlin mit einer ganzen Familie äußerst kostsspielig für mich sehn würde so kenne ich mich auch selbst zu gut, um nicht überzeugt zu sehn, daß die Zerstreuungen einer großen Stadt, sowie überhaupt die größere Bewegung um mich herum das glimmende Fünkchen meiner Thätigkeit ganz ersticken würde. Um etwas poetisches zu leisten, muß ich 6—8 Monate im Jahre einsam leben, und dazu ist ein Ort wie Beimar, dem es nicht ganz an einigem belebenden Umgang sehlt, eben recht. Wird mir aber von Berlin aus zugestanden, meinen Ausenthalt zwischen dort und hier zu theilen, so sind meine Wünsche ersüllt und ich werde mich sowohl im poetischen als auch im vekonomischen besserbesinden.

So stehen die Sachen, theurer Freund, ich habe diesen meinen Bunsch an die Behörde gelangen lassen und sehe nun mit Erwartung dem Ersolge entgegen.

Sollte es dahin kommen, daß ich öfter und längere Zeit in B. verleben könnke, so laßen Sie, theurer Freund, Ihr Herz und Ihre Arme mir geöffnet sehn und Ihre Hausgötter mich freundlich empfangen. In einer größeren Welt bedarf man des Freundes am meisten und ich habe immer in so einsachen Vershältnissen gelebt, daß ich weniger als ein anderer des wechselsseitigen Vertrauens und Wohlwollens entrathen kann.

Meine Frau hat sich in Ihrem Calcul geirrt und wird nun wahrscheinlich erst in einigen Wochen ihrer Bürde entledigt werden. Sie dankt Ihnen und Ihrer lieben Frau Gemahlin auf's herzelichste für Ihren Antheil und wird sich der gütigen Aufnahme bei Ihnen stets mit dankbarem Berzen erinnern.

Die angenehme Nachricht von dem Success des Tell in B. war mir sehr willkommen; sie war das erste Wort, das ich barüber vernahm und muß mir in jedem Betracht ersreulich sehn.

Bon Herzen umarmt Sie Ihr ganz ergebener Schiller. 1989. An Friedrich Cotta.

Weimar, 16. Jul. [Montag] 1804.

Die Correctur, die hier zurücksolgt, werthester Freund, erhalte ich erst heute früh, 20 Tage also war sie unterwegs, nach dem Datum Ihres Briefs zu rechnen. Noch nie war ein Brief von Ihnen solange unterwegs, und daß es uns gerade in diesem dringenden Falle begegnet macht mir allerlei Gedanken. Bei kunftigen Sendungen möchte es gut seyn, die CorrecturBogen in mehrere Briefe zu vertheilen, daß keine dicken Briefe daraus werden.

Aus heutiger Correctur ersehen Sie, wie nöthig es war, baß mir eine Revision zugeschickt wurde. Lieg es nun an bem Abschreiber ober bem Seber, so ist pag. 46 ein ganzer Bers ausgelassen ber pag. 47 an einer ganz unrechten Stelle einzgeschoben ist.

Ich lasse also nur 3 Kupfer illuminieren und zwar von ben zwehen, die Sie kennen, 1500 Abdrücke von jedem, und 1000 von dem dritten. Die Lieferungen sollen Sie zu den gesesten Terminen erhalten, früher ist nichts zu bezahlen. Der Rath Krause wird ohnehin jezt auf ein paar Wochen verreisen.

Für Ihren Avis wegen Höpfner banke ich Ihnen. Da ber Mann ein so schlechtes Lob hat, so wollen wir uns ja nicht mit ihm einlassen und bas Manuscript in Händen behalten.

Das Bücherverzeichniß für Mad. v. Humboldt soll besorgt werden, eben so Ihr Bunsch wegen Klinger. Doch, fürchte ich, werden Sie durch seine Beiträge zu den Annalen nicht sonderlich prositieren, wenn nicht etwa seine andern Verhältnisse Ihnen Vortheil bringen.

Mit Reinhards Arbeiten wird es nun wohl zu spät werben. Aber da er Ihnen gewiß etwas Gutes liefert, so werden Sie immer zu andern Zwecken guten Gebrauch davon machen können.

Der Preiß bes Tell ist so wie Sie ihn angegeben, auch bei wenigeren Kupfern, nicht zu hoch, ba Buchhändler Maurer in

Berlin für die Schmiererei des Beit Beber noch mehr fobern barf —

Eben lese ich in einer Berliner Zeitung, daß der Tell bort mit erstaunlicher Wirkung sei aufgeführt worden. Selbst Merke, der immer mit mir im Streit lag, hat es mit vollen Backen angekündigt.

Hier das Titelblatt und Personenverzeichniß zum Tell. — Debication bleibt weg — auch keine Borrebe kommt bazu,

Niebermorgen ziehen wir nach Jena wo meine Frau ihre Rieberkunft erwarten wird.

Herzlich grußen wir Sie und die Ihrigen. Ihr treuer Freund

Schiller.

1990. An Friedrich Cotta.

Jena ben 27. Jul. [Freitag. 1804].

Ich schreibe Ihnen burch Freundes Hand, weil ich von einer starten Kolik bettlägerig wurde, nachdem ich nach Jena gezogen war. Die Krankheit ift im Abnehmen und hat für meine Frau glücklicherweise keine üblen Folgen gehabt, ba fie vor brei Tagen von einer Tochter glücklich entbunden wurde. Mutter und Kind find wohl, welches meine Frau mir aufgetragen hat Ihnen zu melben und Gie beibe berglich zu grufen. Das angenehme Ereigniß in meiner Familie wird auch mir hoffe ich bald Gefundbeit und Rrafte wieder geben. Die Korrectur hat ein Freund besorgt, weil ich selbst bazu unfähig bin. Gie geht mit bem felben Tage wieder ab, wo ich sie erhielt, welches ich bei allen vorigen beobachtet habe, aber Ihre Paquete an mich find immer fehr lange unterweges geblieben. Dem Rupferstecher habe ich aus meinem Beutel breifig Karolins vorgestreckt, bamit er seine Arbeiter befriedigen kann. Er versprach mir die bestellten 4000 Abbrude zu gehöriger Zeit zu liefern, nur haben Gie bie Bute

zu sorgen, daß nach gelieserter Arbeit der Rest des Honorars ihm bald ausgezahlt werbe. Herzlich umarme ich Sie und hoffe bald selbst wieder zu schreiben. Schiller.

1991. Un Wolfgang von Goethe.

Jena, 3. August [Freitag] 1804.

Ich habe freilich einen harten Anfall ausgestanden und es hätte leicht schlimm werden können, aber die Gesahr wurde glücklich abgewendet, alles geht nun wieder besser, wenn mich nur die unerträgliche Hitze zu Kräften kommen ließe. Eine plötzliche große Nervenschwächung in solch einer Jahrszeit ist in de That fast ertödend, und ich spüre seit den 8 Tagen, daß mein llebel sich gelegt, kaum einen Zuwachs von Krästen, obgleich der Kopf ziemlich hell und der Appetit wieder ganz hergestellt ist.

Mich freut sehr zu hören, daß Sie mit dem Göt v. B. schon so weit sind und daß wir also dieser theatralischen Festlich:

feit mit Gewißheit entgegen sehen konnen.

Graf Gefler ist gegenwärtig hier und bleibt wohl noch ein acht Tage. Bielleicht kommen Sie in dieser Zeit einmal herüber.

Mit der Bodischen Recension von Kotzedue ist es freilich eine böse Sache; aber man könnte eine A. L. Zeitung gar nicht unternehmen, wenn man es so gar genau nehmen wollte. Ich dächte also, man ließe das Werk, mutatis mutandis und besonders verkürzt, in Gottes Nahmen drucken, weil es doch wenigstens immer an die Hauptgriefs die man gegen Kohebue hat, erinnert und nur unzureichend, aber nicht eigentlich salsch ist.

Beiliegende Melodien zu dem Tell schickt man mir aus Berlin. Sie lassen sie wohl einmal von Detouches oder sonst jemand spielen und sehen was daran ist.

Bei mir ift alles wohl und grugt Gie ichonftens.

Leben Sie wohl. Empfehlen Sie mich ben Freunden, besonders der Frau von Stein.

1992. An Friedrich Cotta.

Jena 10. Aug. [Freitag] 1804.

Mit meiner Besserung geht es noch langsam und ich fühle mich noch sehr matt und angegriffen. Meine Frau aber ist ganz wohl und wird bald wieder ausgehen können. Auch das Kleine ist wohl auf.

Nach einer 14tägigen Pause erhalte ich ben sechsten Correctursbogen. Un mir liegt es nicht, wenn die Bogen nicht schnell retour kommen, denn ich habe sie immer noch an dem nehmelichen Tag abgeschickt, wo ich sie erhalten.

Des Preises, ben Sie auf ben Tell setzen wollten erinnere ich mich jezt nicht sogleich, und Ihren Brief, wo davon die Nede ist, habe ich in Weimar liegen. Doch sollte ich denken, daß Sie auf das Exemplar auf Postpapier mit drey Rupsern und broschiert den Preiß von 1 Rthlr. 20 Gr. setzen können. Im Neich und in der Schweiz würde ich das Exemplar (mit 1 Kupfer) zu 2 Gulben ansetzen.

Da ich in 8 Tagen wieder nach Weimar zurückgehe, so lassen Sie Ihre Briefe ben gewöhnlichen Weg nehmen.

Leben Sie recht wohl. Hergliche Gruge von ben meinigen

Sdj.

1993. Un Friedrich von Boven.

Jena 14. Aug. [Dienstag] 1804.

Ich kann Niethammers nicht nach Bürzburg abreisen lassen, ohne einen herzlichen Gruß an euch mit zu geben. Deinen Brief habe ich vor 5 Tagen erhalten, und werbe ihn umständlicher beantworten, wenn ich mich erst wieder von meiner Krankheit erhohlt habe. Daß ich einen schweren Anfall gehabt, wird Dir

Niethammer erzählen. Ich bin noch sehr angegriffen und kann nur mit zitternder Hand schreiben. Meine Frau ist vor 3 Wochen glücklich von einer Tochter entbunden worden und befindet sich mit dem Kinde vollkommen wohl, sie läßt Dich und Deine liebe Frau herzlich grüßen und wird selbst schreiben sobald sie aus den Wochen ist.

Ich empfehle Dir und besonders Deiner lieben Frau die gute Niethammern auss beste. Nehmt sie freundlich auf und als eine Freundin von uns, sie ist eine sehr gute Frau und verzbient eure Freundschaft. Es ist ihr schwer geworden, sich von Jena loszureißen, woran sie durch soviele Bande von Jugend auf gesesselt war, auch verläßt sie schöne Besitzungen von denen man sich ungern trennt. Es wird ihr also sehr wohl thun, eine freundschaftliche Aufnahme bei euch zu sinden.

Niethammern wirst Du als einen wackern und tüchtigen Mann kennen lernen, ber bas Gute mit Eifer beförbert. Ich wünschte, daß ihr recht aute Freunde würdet.

Berglich umarme ich Dich und Deine liebe Jette.

Dein

treuer Freund Schiller.

[Abreffe:]
an Herrn
Professor von Hoven
in
Würzburg.

1994. An Friedrich Cotta.

Jena 17. Aug. [Freitag] 1804.

Herzlich banken wir Ihnen für Ihren Antheil, theurer Freund. Mit meiner Frau und bem Kleinen geht es nach Wunsch, wir werben nächstens wieber nach Weimar abreisen. Meine Erhohlung geht sehr langsam und ich merke kaum eine Zunahme von Kräften. Der Anfall war gar zu ftark und in ber heißen

Jahrszeit schwächte er mich boppelt.

\*\*\*\*\*

Weil ich nicht wußte, daß Sie mir die ausgelegten 30 Carolins durch Frege senden würden, so habe ich an D. Paulus in Würzdurg, dem ich für Bücher 2c. Gelb zu schiesen habe, eine Assitzation an Sie wegen dieser Summe geschickt, um soviel an Porto zu ersparen. Er wird Ihnen also diese Anweisung präsentieren, und da er das Geld bald möglichst zu haben wünscht, so sind Sie so gütig ihm die 30 Carolin in Laubthl. zu senden. Ich will alsdann von dem Fregischen Geld Krausen und den Kupserstecher vollends bezahlen.

Meine Frau und Schwägerin empfehlen sich Ihnen und Ihrer lieben Frau aufs beste. Ganz der Ihrige

Sch.

#### [Auf einem befondern Blatt.]

Hr. D. Cotta in Tübingen belieben an die ordre des Herrn D. Paulus in Würzburg breißig Carolins auszuzahlen und mir in Rechnung zu bringen. Weimar 14. August 1804.

Fr. v. Schiller.

1995. An die Princeffin Raroline von Sachfen Weimar.

Weimar 20. Aug. [Montag] 1804.

Werben Sie mir verzeihen, gnäbigste Prinzessin, baß ich mir die Freiheit genommen habe, Sie als Pathin meiner kleinen Emilie zu nennen? Die innigste Ergebenheit und herzliche Verehrung, die ich Ihnen, beste Prinzessin, gewidmet habe, soll in diesem lieben Kinde fortleben und Ihr Name sich an meine schönste Freude anknüpsen.

Schiller.

1996. An Charlotte von Schiller.

Weimar 21. Aug. [Dienstag] 1804.

Die Rube die um mich her ist, und die größere Bequemlich. feit thun mir wohl, obgleich es mir gang fremd vorkommt mich fo allein und von euch abgeschnitten zu feben. Die kleinen Unordnungen die ich noch im Hauß zu machen habe, eh Du kommft, beschäftigen mich auf eine angenehme Weise, bas Cabinetchen ift schon gedielt, auch der Christine ihre Kammer wird ordentlich und bewohnlich eingerichtet. Die Rinderstube ift jezt recht comfortable, und auch bas Schlafzimmer baran. Bu bem harten Sopha laffe ich aus Pferbehaarkissen, die ich noch vorräthig hatte, eine neue gute Matraze machen, zwen eichene Comoden und zwen neue eichene Tische hinein setzen, die andern schlechtconditonierten Tische von Buchenholz werden neu fourniert und gebeigt. Gin recht icones Rachttischgen von Mahagony fteht ichon für Dich bereit und auch noch ein kleines Theetischgen mit einem lakierten Blech. Die Sopha- und Stuhlkappen aus ben guten Zimmern laffe ich waschen, wie auch die Vorhänge aus biesen vorderen Stuben, die ich nun für mich nehmen werde.

Frau v. Stein wollte Dich gestern mit der Göchhausen besuchen, es war schon alles bazu bestellt, aber der kalte Bind hat sie abgeschreckt. Der Prinzessin habe ich meinen Gevattersbrief geschickt und lege ihre Antwort bev.

Gesehen habe ich hier noch feine Seele, den Profegor Bog ausgenommen.

Mein Befinden ist noch bas alte, doch bin ich schon zufrieden, daß die Kälte es nicht schlimmer gemacht hat.

Das Kästchen mit dem Dejeuner, welches ich neulich nicht mitnehmen konnte, laß Dir empfohlen sehn, es sind Kleinigkeiten von Werth darein gepackt, wie der Ring von brillanten etc.

Chere Mere und die Frau grüße herzlich von mir und die Fräuleins. Abolphen u Schwesterchen lassen die Brüber grüßen. Wenn das Wetter nicht besser wird und ich mich nicht leichter befinde so werde ich auf den Donnerstag schwerlich mit kommen. Käme Regenwetter so schickte ich den Wagen nicht, weil Dir die Reise sonst schaden könnte.

Empfiehl mich Griegbachs schönftens.

Durch die Botenfrau lag mich doch Nachricht haben, wie Dirs geht und ber Meinen.

Herzlich umarme ich Dich

D. S.

1997. An Friedrich Cotta.

Weimar 31. Aug. [Freitag] 1804.

Es geht noch immer sehr langsam mit meiner Erhohlung und meine ganze Thätigkeit stockt noch, leiber habe ich diese lezten 6 Wochen ganz aus meinem Leben verloren. Zum Glück hat sich meine Frau in ihren Umständen gut gehalten und auch das Kleine ist wohl, dieß beruhigt mich und ich nehme es als eine Entschädigung vom Himmel an.

Die heutige Correctur empfehle ich, weil einige Stellen

verändert sind zu forgfältiger Revision.

Napoleon Bonaparte wird Herrn v. Humboldt ohne Zweisel schon bekannt sehn und ich glaube nicht, daß ihm um bergleichen Schriften politischen Innhalts sehr zu thun ist. Das Berzeichniß, welches Sie mir gesendet, habe ich durch meine Schwägerin an Frau v. Humboldt nach Paris befördern lassen, von wo aus Ihnen die leztere wohl Nachricht geben wird.

Um die Reisebeschreibung des andern Herrn v. Humboldt wird unter den Buchhändlern ein großes Reißen sehn, und es ist auch von Seiten des Publicums eine große Erwartung. Aber Hr. v. Humboldt hat keine gute Gabe zum Schriftseller, und seine Reise möchte leicht interessanter gewesen sehn als die Beschreibung berselben ausfallen dürste.

Abieu theurer Freund. Herzliche Gruße von meinem ganzen Hauß.



Gooble + Miles.



1998. Un Gottfried Rörner.

Beimar 4. Sept. [Dienstag] 1804.

Diese erste Zeilen, die ich an Dich schreibe nach so langer Pause sollte billig einen heitern Innhalt haben und Dir von meiner Genesung Nachricht geben, aber noch ist meine Gesundheit sehr schwach; obgleich meine Krankheit nur 3 bis 4 Tage gebauert hat und jett 6 Wochen dazwischen verlausen sind, so spüre ich kaum eine Zunahme von Kräften und bin noch fast so schwach als wie Graf Geßler mich verlassen hat. Besonders ist der Kops angegriffen und das bischen Schreiben wird mir sauer. Lesen kann ich ohne Beschwerde, auch habe ich einige Velleität zur Arbeit, aber ich muß gleich wieder aushören. Es ist mir nach der schwersten Krankheit nicht so übel zu Muth gewesen, wenigstens hat es nicht so lang gedauert.

Meine Frau befindet sich recht wohl, auch das Kleine gebeiht und macht mir große Freude.

Lebe wohl und lag mich balb etwas von Dir hören.

Wir umarmen euch von Herzen.

Auch Geflern gruße aufs schönste. Wir sehnen uns nach guten Nachrichten von ihm.

Dein

<u>ග</u>.

1999. An Friedrich Cotta.

Beimar 6. Sept. [Donnerstag] 1804.

Der Unfall, ber Gros betroffen geht mir sehr nahe und um so mehr, ba er, so wie ich ihn kenne, nichts begangen haben kann, was bem redlichen Mann nicht ziemte. Beruhigen Sie nich doch recht bald, theurer Freund, daß andre Personen, die mich noch näher interessieren, nichts zu befürchten haben!!

Mit meiner Genesung geht es noch immer sehr langsam zu Jonas, Schillerbriefe. VII.

und ich vegetiere nur so hin, da mein Kopf noch sehr angegriffen ist. Aber mit meiner Frau und den Kindern geht es gottlob

gang gut und ich bin von biefer Geite beruhigt.

Endlich sind wir benn mit bem Tell zu Ende. Es hat sich freilich in die Länge gezogen, aber bei einem größern Vorrath von Lettern und wenn 2 Setzer gearbeitet hätten, möchte es rascher vorwärts gegangen seyn. Möge das Schifflein nun mit schwellenden Segeln in die Welt fliegen!

Abien lieber Freund, herzliche Grufe von und allen an bie

Ihrigen.

3

Für die gütigst überschickten Calender sagen wir Ihnen ben schönsten Dank. Wieland hat sich, in seiner Manier, ganz gut gehalten, das Romänchen ließt sich gut weg. Den andern Bosseltischen Calender habe noch nicht durchlesen können, aber die Charten und andern Zugaden scheinen mir sehr gut gewählt und sind dem Leser zum Behuf der neuesten Zeitgeschichte überaus beguem.

2000. An Wilhelm von Wolzogen.

Weimar 6. Sept. [Donnerstag] 1804.

Der Antheil den Du an meinem Unfall genommen, lieber Alter, hat mich innig gerührt. Es wäre freilich sehr traurig für mich gewesen, so über Hals und Kopf davon zu müssen, da ich wirklich noch ganz leidliche Freude am Leben habe. Ob ich indessen gleich seit 6 Wochen von der Krankheit frei bin, so wollen doch die Kräfte sich nicht recht einstellen und ich spüre kaum einen Fortschritt der Erhohlung. Besonders ist der Kopf angegriffen, und die wenigen Zeilen die ich schreibe, werden mir schon sauer.

Mit herzlichem Verlangen sehen wir Deiner Zuruckfunft

entgegen und freuen und bes fo gludlich beenbigten Be-

Was Du von den Außerungen des Antheils schreibst, den die Kaiserin und Großfürstin an mir genommen, hat mich sehr erfreut und getröstet. So darf ich hoffen, daß ich für unsre künftige Fürstin doch keine ganz unbekannte Person mehr bin. Möchte ich die Ausmerksamkeit und Theilnahme auch künftig versbienen und erhalten.

Alles ist wohl bei uns und empfiehlt sich Dir aufs Beste. Alles freut sich Dich in 6 Wochen wieder zu haben, und niemand mehr als Dein treuer Freund

**७**.

2001. Un Gottfried Rörner.

Beimar, 11. Oct. [Donnerstag] 1804.

Nach und nach fange ich an, mich wieder zu erhohlen und einen Glauben an meine Genesung zu bekommen, den ich seit 8 Wochen beinahe ganz verloren hatte. Auch zur Thätigkeit finden sich wieder Neigung und Kräfte, und diese, hoffe ich, wird das gute Werk vollenden; denn wenn ich mich beschäftigen kann, so ist mir wohl.

Was ich eigentlich zunächst treiben werbe, weiß ich selbst noch nicht, weil ich immer noch zwischen zwei-Planen unschlüssig schwanke, und einen um ben andern durchbenke, bis ich mich entscheibe. Der Attila ist ein abgeschmackter Einfall, der mir nie in ben Sinn gekommen.

Von Berlin habe ich noch nichts weiter vernommen. Bermuthlich will man die Sache fallen lassen, weil ich auf einem firen Aufenthalt in Beimar und der Fortdauer meiner hiesigen Berhältnisse bestanden habe. Dhnehin hätte ich jedes Engagement in meinen jetigen Umständen ausschlagen mussen, da ich meiner Gesundheit gar nicht viel zutrauen kann. Auch kann ich mit meinen gegenwärtigen hiesigen Verhältnissen recht wohl zufrieden

senn, und es ist nicht unmöglich, daß sie sich noch weiter verbessern, da unsere Erbprinzessin, wie ich höre, gute Gesinnungen für mich mitbringt.

Hier schiede ich ben Tell und wünsche, bag er Euch jett, mit Muße wieder gelesen, einiges Vergnügen machen möge.

Alles ist wohl und grüßt Euch schönstens. Laß bald etwas von Dir hören.

Dein

S.

2002. An Friedrich Cotta.

Beimar, 16. October [Dienstag] 1804.

Für die Exemplare vom Tell danke ich Ihnen herzlich, theurer Freund, sie nehmen sich sehr gut aus und haben mich recht gesteut. Ich habe keines mehr nöthig, da Sie mir eine so reichliche Unzahl geschickt haben.

Mit meiner Gesundheit fängt es seit 8 Tagen an merklich besser zu gehen. Vorher fühlte ich mich immer sehr schwach und muthlos, jezt aber kommt mit den Kräften auch die Lust zur Thätigkeit zurück.

An ein Gedicht auf unfre Erbprinzessin habe ich nie gedacht und ich erstaune, wie man eine solche Lüge ohne alle Veranlassung erfinden kann. Denn einen Zug des Bacchus aus Indien zu dichten ist mir weder bei dieser Gelegenheit noch sonst jemals in den Sinn gekommen. Ueberhaupt möchte ich mich bei dieser Beranlassung, wo sich soviele schlechte Federn in Bewegung setzen am allerwenigsten rühren.

Die Befreiung unsres Frandes habe ich mit großem Antheil vernommen, und ich bitte Sie, wenn Sie ihm etwa schreiben, es ihm in meinem Nahmen zu bezeugen.

Goethe benkt jezt an eine Herausgabe seiner sämtlichen Schriften in einer Hand Ausgabe, ohne Bracht und Berzierung. Nach ben Erkundigungen die ich darüber bei ihm eingezogen ist

er gesonnen, das Werk so zu veraccordieren, daß die sämtlichen Bände im Berlauf von britthalb Jahren erscheinen sollen und in 5 Jahren, von Erscheinung des ersten Transports an gerechnet, das Necht einer neuen Auflage an ihn heim fallen soll. Der Berleger müßte sich also freilich tummeln, um in diesem kurzen Zeitraum das Werk zu verkaufen. Wie ich ihn sondiert habe, so scheint er nicht weniger als 4 Carolin für den gedruckten Bogen zu erwarten, und er rechnet das Ganze auf etwa 380—400 Bogen. Einige ungedruckte Sachen aus seiner frühern Jugend sind barunter, auch denkt er vom Faust soviel dazu zu geben als er fertig hat, wenn er auch nicht dazu käme ihn ganz zu vollenden.

Ueberlegen Sie Sich nun, ob Sie auf seine Vorschläge einzgehen wollen, und wenn Sie bazu Lust haben, so wäre es gut ihn einmal, doch ganz im allgemeinen, um ein Verlagswerk zu ersuchen, baß er baburch veranlaßt würbe, Ihnen seine sämtliche

Werke anzubieten.

Man sagt hier, baß Sie bie Herberischen Schriften verlegen würden. Wenn dieß der Fall ist so wünsche ich nur, daß Sie Sich durch einen guten Accord gedeckt haben mögen, denn die Unternehmung scheint mir doch ein wenig riskant zu sehn.

Leben Sie wohl mein werthester Freund. Meine Frau grüßt Sie beibe herzlich. Ganz der Ihrige Sch.

2003. Un Friedrich Cotta.

Weimar, 22. 8br. [Montag] 1804.

Von den 30 Carolin, welche ich Sie gebeten an Paulus in Würzburg zu bezahlen, und wofür ich also Ihr Schuldner bin, habe ich 10 Carolin wieder an Müller bezahlt und erwarte wegen der übrigen 20 Ihre Anweisung.

Nun wollte ich Sie aber bitten lieber Freund, mir gegen die Mitte Novembers 100 Carolin abschläglich auf den Tell zu senden oder anzuweisen. Die Ankunft unsrer Erbprinzessin kann mir verschiedene außerorbentliche Ausgaben machen, auf die ich mich vorsehen muß, sonst hätte ich gern diesen ganzen Posten bis zu Ihrer Unherkunft im Man anstehen laffen.

Jene 20 Carolin, die noch bei mir stehen, giengen also von den 100 ab, wenn Sie die Rechnung des Kupferstechers selbst berichtigen wollen, und Sie hätten mir also nur noch 80 Carolin zu schicken, wosür ich Ihnen 100 gut schreibe, und so wäre ich sür den ganzen Winter in Ordnung.

Mit meiner Gesundheit geht es jezt wieder recht ordentlich und ich komme wieder in Thätigkeit. Leben Sie recht wohl; ganz der Ihrige

2004. An Bartholomaus Ludwig Fischenich.

[Weimar 8. Nov. Donnerstag. 1804].

### Lieber Fischenich!

Nur zwei Zeilen zum herzlichen Dank für Ihre liebevolle Theilnahme an mir und den Meinigen. Ihr Brief hat uns innigst gerührt; das ist die wahre Freundschaft, die einen im Unglück aufsucht. Gottlob, daß die Ursache Ihrer Furcht diesmal ungegründet war. Zwar war ich einige Tage sehr krank und brauchte einige Monate zu meiner Herstellung. Nun aber besinde ich mich wieder ganz ordentlich, und sehe dem Binter ohne Furcht entgegen. Mit meiner Frau und den Kindern geht es vollkommen gut, und von dieser Seite hat mir der himmel nichts als Freude gegeben.

Sein Sie herzlich von uns umarunt, liebster Freund. Warum können wir Sie nicht auch in einer Ihrer würdigen Thätigkeit sehen! Sind Sie benn so sehr an Ihren vaterländischen Boden gefesselt?

Ewig der Ihrige

Schiller.

2005. Un Wilhelm von Wolzogen.

### 12. November [Montag. 1804].

Ich schiede Dir hier meinen Prolog, um ihn, wenn Du es für gut findest, noch vor der Comödie der Frau Großfürstin mitzutheilen. Wenn sie glaubt, daß dieser Ausdruck unstrer Gefühle die Kaiserin Marie interessieren könnte, so könnte diesem Manuskripte keine größere Ehre widersahren, als wenn es von ihren Händen an die Kaiserin geschieft wurde.

Die Großfürstin hat sich gestern, nachdem Du schon weg warst, mir genaht und mit mir unterredet. Ich konnte sie sehen, sie sprechen hören, und alles was sie spricht, ist Geist und Seele. Und welch ein Glück, daß sie Deutsch versteht! Denn so erst kann man sich ihr ganz zeigen wie man ist, und mit ihr möchte man so recht von Herzen wahr sehn.

Abien lieber Alter. Ich hoffe Du haft Dich diese Nacht erholt. Die Großfürstin hat auch sehr viel Sorgfalt um Dich gezeigt und Dich dem Starke empsohlen.

9

2006. Un Friedrich Cotta.

### Weimar, 21. Nov. [Mittwoch] 1804.

Die Ankunft ber Großfürstin hat uns in ben legt versstrichenen 10 Tagen in soviele Zerstreuungen verwickelt, baß ich keine Zeit gefunden, Ihnen mein werthester Freund zu schreiben. Jezt rücken wir wieder in unser altes Lebensgleis und ich eile, Ihnen Nachricht zu geben.

Mit unsrer neuen Prinzessinn ist wirklich ein guter Engel bei nus eingezogen. Sie ift im höchsten Grabe liebenswürdig, verständig und gebilbet, sie zeigt einen festen Charakter und weiß bie Dignität ihres Standes mit bem verbindlichsten Besen zu

vereinbaren. Kurz, sie ist so, daß wenn wir die Wahl gehabt hätten und eine Fürstin zu verschreiben, wir sie gerade so wie sie ist und nicht anders bestellt haben würden. Ich verspreche mir eine schöne Epoche für unser Weimar, wenn sie nur erst bei und einheimisch wird geworden senn.

Es ist uns kaum ein paar Tage por ihrer Unkunft aufgegeben worben, ihr eine TheaterFête zu geben, und ba habe ich benn in aller Gile noch ein kleines Drama gebichtet, welches über alle Erwartungen aut reuffierte und erecutiert wurde. Es ift mur einen gebruckten Bogen ftart und Gie konnen barüber bisponieren. Freilich weiß ich nicht, wie wir es am schicklichsten in bie Welt bringen; einzeln gebruckt ift es zu wenig, in einer Zeitung ober einem Journal wollt ich es nicht gern haben, und wenn wir es liegen laffen bis jum neuen Damen Calender fo veraltet es zu fehr. Sätten wir nur noch einige Bogen guter Arbeit mehr, fo wurde ich rathen, noch in ber Geschwindigkeit einen kleinen Calender ausfliegen zu laffen, besonders ba Gie mit ben Reinhardtischen Landschaften verseben find. Batten Gie wirklich noch Luft bagu, fo ichreiben Gie mirs mit erfter Poft, ich suche bann noch etwas tleines auszuarbeiten, finde vielleicht noch etwas bei Goethe, Wieland und meiner Schwägerin und bringe ein kleines Werkden von 5 bis 6 Bogen zu Stanbe -Es tann hier ober in Jena bei Fromann fonell und fauber gebrudt werben, nur mußten Gie für biefen Fall bas Format ber Rupferstiche, nebst ihren Orbres, schleunigft übersenben.

Krause sagt mir daß er nichts mehr an Sie zu sobern habe. Ihre Anweisung an Frege habe ich erhalten und danke bestens dafür. Sie haben mir also auf den Tell 110 Carolins bezahlt (80 durch Frege und 30 an Paulus).

Eben fällt mir ein, daß ich das von mir übersezte franzöfische Luftspiel (welches vor 6 Wochen mit sehr großem Beisall in Berlin gespielt worden) mit jenem kleinen Festspiel, als Neujahrsgeschenk könnte drucken lassen. Beides würde ohngefähr 8 Bogen betragen.

Entscheiben Sie werthester Freund, es ist ganz Ihre Sache. Herzlich empfehlen wir uns Ihnen und den Ihrigen. Ihr treuer Freund

Sď.

2007. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 21. Nov. [Mittwoch] 1804.

Ich banke Ihnen recht herzlich für Ihre freundschaftliche Theilnahme an meinem Befinden und freue mich Ihnen melden zu können, daß es jett wieder besser um mich steht und auch die Thätigkeit, die ich lange unterbrechen mußte, sich wieder einfindet. Ich habe nur die Festivitaeten abwarten wollen, die der Einzug unsere Erbprinzesssin hier veranlaßte und war eben mit Aussertigung des hier solgenden Paquets beschäftigt, als ich Ihr werthes Schreiben vom 19ten empfing.

Sie erhalten nun hiebei das Mscrpt zu der zweiten Auflage des Zweiten Bandes meiner Gebichte. Da in den lezt verflossenen anderthalb Jahren verschiedene neue Gedichte entstanden sind, und es noch viele Jahre anstehen kann, dis sich Stoff genug zu einem dritten Bande sindet, so habe ich diese neuen Gedichte diesem zweiten Bande noch einverleibt, der dadurch an Gehalt gewinnt und nun mit Recht eine vermehrte Auslage heißen kann.

Sie haben die Gute, sie in der Ordnung abdrucken zu lassen,

wie ich fie in bem Inhaltsverzeichniß angemerkt habe.

Was die Prachtausgabe betrift, so habe ich nun die Eintheilung dazu gemacht, und sämmtliche Gedichte, die darin Platfinden sollen, mit genau ausgerechneter Zeilen Zahl und in der Ordnung, die ich für die schicklichste hielt, abschreiben lassen.

Es sind Vier Bücher, beren jedes im Durchschnitt 10 Bogen

ober 80 Quartseiten gählt.

Mit nächster Montags Post hoffe ich Ihnen bas Mscrpt zusenden zu können.

Freylich würde mirs angenehm sehn, wenn in der Michaelismesse kommenden Jahrs das Werk erscheinen könnte, da ich selbst eine Freude daran habe.

2008. Un Gottfried Rorner.

Weimar 22. Nov. [Donnerstag] 1804.

Die Festivitäten, welche bie Untunft unfrer Erbpringefin veranlagte, find nun zu Ende und wir treten wieder allmählig in unfer gewöhnliches Philisterleben zurud. Auger einem Catarrh, ben ich mir gehohlt, bin ich gang leidlich weggekommen, welches ich kaum erwarten konnte, ba man sich bei solchen Gelegenheiten niemals ichonen kann. Der Einzug war wirklich febenswerth, benn alle Welt war auf ben Beinen, und die Bergstraße nebst ber ganzen Unhöhe, woran Weimar sich lehnt, war von Menschengruppen belebt. Die herzogliche Jägeren, die Raufleute und die Schützengesellschaft, alle in ihren Uniformen hohlten bie Berr= schaften ein, ber Bug ging burch eine fehr schöne Ehrenpforte in edlem Styl, bavon Du in bem nächsten Journal bes Luxus u. ber Moden eine Zeichnung finden wirft. Balle, Fenerwert, Illumination, Music, Comodie u. bgl. folgte nun 20 Tage auf: einander, bas Westlichste aber an ber gangen Gache mar bie aufrichtige allgemeine Freude über unfre neue Pringegin an ber wir in ber That eine unschätzbare Acquisition gemacht haben. Sie ift äuserst liebenswürdig und weiß baben mit bem verbindlichsten Wesen eine Dignität zu paaren, welche alle Bertraulich= feit entfernt. Die Repräsentation als Fürstin versteht sie meisterlich und es war wirklich zu bewundern, wie sie gleich in der ersten Stunde nach ihrer Untunft, wo ihr die fürstlichen Diener bei Sofe vorgestellt murben, sich gegen jeden zu benehmen mußte. - Sie hat fehr ichone Talente im Zeichnen und in ber Musit, hat Lecture und zeigt einen fehr gesetzten auf ernfte Dinge gerichteten Geist bei aller Fröhlichkeit ber Jugend. Ihr Gesicht

ift anziehend ohne schön zu seyn, aber ihr Wuchs ist bezaubernd. Das Deutsche spricht sie mit Schwierigkeit, versteht es aber wenn man mit ihr spricht und ließt es ohne Mühe. Auch ist es ihr ernst, es zu lernen. Sie scheint einen sehr sesten Character zu haben und da sie das Gute und Rechte will so können wir hossen, daß sie es durchsehen wird. Schlechte Menschen, leere Schwäher und Schwadronierer möchten schwerlich bei ihr aufkommen. Ich bin nun sehr erwartend, wie sie sich hier ihre Existenz einrichten und wohin sich ihre Thätigkeit richten wird. Gebe der Himmel, daß sie etwas sür die Künste thun möge, die sich hier, besonders die Musik, gar schlecht besinden. Auch hat sie es nicht verhehlt, daß sie unsre Capelle schlecht gesunden.

Auf dem Theater wollten wir uns anfangs eben nicht in Unkosten sein, sie zu bekomplimentieren. Aber etliche Tage vor ihrem Anzug wurde Goethen Angst, daß er allein sich auf nichts versehen habe und die ganze Welt erwartet etwas von uns.

In dieser Noth setzte man mir zu, noch etwas Dramatisches zu ersinden, und da Goethe seine Ersindungskraft umsonst anstrengte, so mußte ich endlich mit der meinigen noch aushelsen. Ich arbeitete also in 4 Tagen ein kleines Vorspiel aus,
welches frisch weg eingelernt und am 12ten November gegeben
wurde. Es reußierte über alle meine Hofmung und ich hätte
vielleicht Monate lang mich anstrengen können, ohne es dem
ganzen Publikum so zu Dank zu machen, als es mir durch diese
slüchtige Arbeit gelungen ist. Mit nächstem Posttag sollst Du
eine Abschrift meines Machwerks erhalten.

Wolzogen hat mir von der regierenden Kaiserin einen sehr kostbaren Ring mitgebracht, ich hatte von dieser Seite her gar nichts erwartet, sie hat aber viel Geschmack an dem Carlos gesunden und er hat ihr in meinem Nahmen ein Exemplar überzreicht.

Du solltest biese Michaelismesse, wie mein Plan war, 48 Ldors von Crusius erhalten, die er mir für die neue Auflage des zweiten Bandes meiner Gedichte zu bezahlen hat. Aber biese zweite Auflage hat sich meiner Krankheit wegen verzögert, es wird erst jetzt an dem Druck angefangen und auf Ostern erfolgt erst die Zahlung. Die Finanzen stehen übrigens gut, wenn ich nur diesen Winter sleißig sehn kann so ist Gelb genug zu ers warten,

Lebewohl, wir grüßen euch alle herzlich, auch Geglern bitte recht viel freundschaftliches zu sagen.

Dein

Sd.

2009. An L. W. Wittich.

Weimar 23. Nov. [Freitag] 1804.

Bloß meine anhaltende Kränklichkeit ist schuld, daß ich Ihnen für Ihr gütiges Geschenk meinen Dank nicht früher abgestattet habe. Sie haben meinem Stück eine große Ehre erwiesen, daß Sie die Costümes aus demselben mit soviel Geschmack und Aufwand execoutieren ließen. Diese Unternehmung, die mich gleich aufangs sehr interessiert hat, behauptet sich im Fortschreiten bei ihrem Werth, und es ist zu wünschen, daß sie immer mehr Unterstützung sinden möge, um sich zu einem schnen Ganzen in ihrer Art zu vollenden.

Es soll nicht an meinem guten Willen sehlen, Ihnen auch ferner zu Fortsetzung und Erweiterung berselben Stoff zu geben und vielleicht möchte sich bas, woran ich gegenwärtig arbeite, zu einem mahlerischen Gebrauch qualifizieren.

Ich verharre mit vollkommenster Hochachtung

Ew. Wohlgebohren

ergebenster Diener

v. Schiller.

2010. An Wilhelm von Wolzogen.

[Weimar 25. Nov. Sonntag. 1804].

Meinen herzlichen Glückwunsch, lieber Alter, zum Geburtstag. Gott sei Dank, daß wir ihn mit Dir seiern können, daß wir wieder vereinigt sind, und daß Du, wie der Hercules nach seinen zwölf Tagwerken, nun mit leichtem Herzen ausruhen kannst.

S.

2011. Un Gottfried Rorner.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

Ein heftiger Catarh ben ich mir bei ben lezten Festivitäten gehohlt, hat mich schon mehrere Wochen hart mitgenommen; leiber ist meine Gesundheit so hinfällig, daß ich jeden freien Lebensgenuß gleich mit Wochen langem Leiben büßen muß. Und so stockt denn auch meine Thätigkeit troz meinem besten Willen! In Ermangelung wichtigerer Sachen schieße ich Dir mein kleines Vorspiel; Du wirst doch gern wissen wollen, wie ich mich bei einer solchen Gelegenheit aus dem Handel gezogen.

Wenn man in Dresben ben Wilh. Tell zu geben benkt so wäre es boch wohl anständiger dieses Stück nach berjenigen Bearbeitung, die ich fürs hiesige Theater davon gemacht habe, zu geben. Sie ist sehr wesentlich verkürzt, und z. B. der ganze fünste Act weggelassen, weil wir des Kaisermords nicht erwähnen wollten. Auch sind viele Personen in wenige verwandelt, viele schwürige oder bedenkliche Stellen weggelassen. Wenn ich mit Opizen nichts zu thun bekomme, von dem ich nichts mehr hören mag, so soll man eine Abschrift des Msrpts sür 10 Ldors haben; denn ich sehe nicht, warum ich dem H. Seconda etwas schenken soll. Kannst Du diese Sache negotieren, versteht sich ohne mich anzubieten, so ist mirs lieb, und ihr entgeht doch wenigstens einer verstümmelten Vorstellung des Stücks.

Richters Aesthetik habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen. Meine lange Entwöhnung von allen theoretischen Kunstansichten und allem Raisonnement hat mich ordentlich dagegen stumpf gemacht, auch hat mir das leere metaphyssische Geschwätz der Kunstphilosophen alles Theoretissieren verleidet. In der That verträgt sich diese Geistesoperation nicht mit der Ausübung, denn da muß man die Gesetze aus dem Gegenstande schöpfen und sindet sich mit keiner allgemeinen Formel gesördert.

Wolzogens grüßen euch schönstens. Er hat jezt sehr viel Arbeit mit den Angelegenheiten der Erbprinzessin, da er allein

alles unter sich hat.

Geflern unfere freundlichsten Grüße. Wir umarmen euch alle von Herzen.

Sdj.

Das Mscrpt sende mir zurud, ich habe keine Abschrift bavon.

2012. Un Friedrich Rochlig.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

HE Göschen wird mich, wie ich hoffe, bei Ihnen entschulzbigt haben, daß Ihre gütige Zuschrift solange unbeantwortet gezlassen. Ein heftiger Katarrh, an dem ich seit 3 Wochen leide, hat alle meine Geschäfte gehemmt und jetzt da ich wieder anzfange mich zu erhohlen, finde ich soviele Versäumnisse nachzushohlen, daß ich den Muth nicht habe, mich zu einem neuen Geschäft verbindlich zu machen. Leider begegnet es mir nur zu ost, daß meine schlechte Gesundheit die Flügel meines Willens beschneidet und mich meinen Freunden dassenige nicht seyn läßt, was ich so herzlich gern wünschte.

Daß SE Göschen in feiner Lage und mit den Neitteln, die er in seiner Gewalt hat, eine Zeitschrift für die schöne Welt unternimmt, finde ich gang zweckmäßig, besonders in jetigem

Moment, wo ich keine andere von Bedeutung kenne, beren Rivalität ihm schaben könnte. Und baburch, bag er Sie für seinen Gebanken zu intereffiren gewußt hat, hat er gleich einen bedeutenben Schritt zur Sache gethan. Ich bin mit allem, was Gie mir über die Unternehmung ichreiben, vollkommen einverstanden, und es hat mich erfreut zu hören, wie Gie einen flüchtigen Buchhändler Einfall (welches mir unfer Freund Göschen nicht übel nehmen mag) Form und Geschick zu geben gewußt haben. Nun laffen Sie mich als einen alten Sandwerksgenoffen ber auch feine gebn Rabre fich mit Zeitschriften befagt bat, ein fleines Bedenken äußern. Vor allem möchte ich in gangem Ernst bie Frage aufwerfen "wer foll benn eigentlich biefes Journal le fen?" -Frauen, joviel ich weiß, intereffieren fich am allerwenigsten für bas was von Frauen geschrieben ift und für bie Manner möchte ein foldes Werk ohnehin das wenigste Interesse haben. 3d fürchte beswegen, wir werben bei biefem Journal bas ichlimmfte erleben, was begegnen kann, nehmlich biefes, baf fich wenig Lefer aber besto mehr Mitarbeiterinnen finden werden. Und fo könnte es leicht kommen, daß S.E. Goeschen mit seinem ichonen Gelb unfern ichreibseligen Damen bloß bas Bergnigen bezahlen mußte, fich gedruckt zu feben. Ich murbe baber fur viel zwedmäßiger gehalten haben, die Zeitschrift als ein Journal für bie icone Welt zu behandeln, ohne burch bie besondere Clausel: von Damen für Damen, bem Werke zu enge Schranken gu feten.

Da HE. Goeschen bei bieser Unternehmung nichts mehr als meinen guten Rath und in kritischen Fällen zuweilen mein Urtheil verlangt, so habe ich mich mit Vergnügen bazu verstanden. Es können Fälle eintreten, wo Sie als Redacteur des Journals, um das irritable Volk der Autoren und Autorinnen nicht auf dem Hals zu haben, sich gerne hinter Collegen verstecken und bei solchen Gelegenheiten können Sie über meinen guten Willen disponieren. Ueber eingesandte Beiträge, wenn ich gefragt werde, werde ich recht gern meine Meinung sagen,

was ich in meiner Bekanntschaft gut finde, will ich zu bem Journal empsehlen und einladen. Weiter aber kann mein Antheil nicht geben, da sowohl meine anderen Geschäfte als meine Berhältnisse mir hierinn im Wege stehen.

Das wichtige Geschäft, an eingesandte Beiträge die nicht ohne Gehalt aber in der Form vernachlässigt sind, eine bessernde Hand zu legen, bleibt Ihnen und darauf wird wohl immer das meiste beruhen. Ich erwarte mit grossem Berlangen über den serneren Gang dieses Unternehmens zu hören und bitte Sie, mich zu Zeiten damit in Berbindung zu erhalten.

Mit vollkommenfter Hochachtung verharre ich

Thr

ergebenfter D

Schiller.

2013. Un Georg Goichen.

Weimar 10. Dec. [Montag] 1804.

Goethe hat sich mit großem Eiser an die Uebersetzung des Rameau gemacht, und es ist ihm so ernst, etwas gutes zu leisten, daß wir uns gewiß ein vortresliches Werk versprechen können. In der Mitte des Januars kann er mit dem ersten Wurse der Uebersetzung sertig seyn, und dann könnte auch bald mit dem Druck angesangen werden. Ich habe mit ihm, nach Ihrer Vollmacht, um 100 Carolin gehandelt, denn er wollte ansangs noch höher hinaus, und — im Falle Sie mit dem Werke sehr glücklich wären — habe ich ihm in Ihrem Nahmen noch etwas Extra versprochen, wenn es zu einer zweiten Auslage kommt. Ich hosse nun, daß mit 1500 Exemplaren, die Sie von dieser deutschen Uebersetzung absehen, alle Kosten derselben bezahlt sind, und das französsische Mscrpt frey in Ihren Händen bleibt. Auf jeden Fall wird diese deutsche Uebersetzung als Vorläuserin dem

französischen Original große Dienste thun und die Erwartung auf basselbe besto lebhafter spannen.

Meine Frau schrieb Ihnen neulich, daß wir hier alle mit großen Catarrhalischen Leiden geplagt sind. In der That hat uns dies zu allen guten Gedanken unfähig gemacht.

Ueber unsre Erbprincessin wollen wir nicht gern etwas voreiliges und oberflächliches sagen, bei einiger näheren Bekanntschaft wird sich das Gute schon von selbst darbieten.

heute habe ich an H. Frhrn. Rochlitz geschrieben und bitte Sie bie Beilage zu besorgen.

Leben Sie recht wohl mit Ihrer lieben Frau, ber wir uns herzlich empfehlen. Schiller.

2014. An Friedrich Cotta.

## Weimar, 13. Dec. [Donnerstag] 1804.

Da es jezt allerbings zu spät ist, mein kleines Vorspiel nebst bem übersezten Lustspiel in Form eines Neujahrsgeschenks herauszugeben, so habe ich Ihren Brief an Fromman zurückbehalten und schiefe ihn hier zurück. Von jenem Vorspiel können wir einen noch bessern Gebrauch machen, wenn wir die Samm-lung meiner Theaterstücke damit beginnen. Und von dieser Sammlung will ich heute mit Ihnen reden.

Es wäre mir nicht lieb, wenn ber Anfang abermals um ein Jahr hinausgeschoben würde, woran ich bisher selbst schuld war. Wenn es aber im Jahr 1805 zu Stande kommen soll, so müßte man eilen den Ersten Band noch auf die Ostermesse zu bringen. Es fragt sich also, ist es dazu noch Zeit und kann binnen 4 Monaten ein schöner Druck von 38 Bogen geleistet werden?

Ich habe nehmlich nach reiflicher Ueberlegung gefunden, daß es besser ist, die Bände größer zu machen, so daß jeder Band mehrere Stücke auch wenn biese noch so groß sind, faßt.

Wenn bieses nicht geschieht, so würden Wallenstein und Carlos, jedes einen eigenen Band füllen, und sich also in nichts von berzenigen Gestalt unterscheiden, in welcher man sie schon besigt. So aber werden die Bände, wenn sie größer werden, zwar beträchtlich theurer, aber auch dafür sehr gehaltreich und mannichfaltig und es werden der Bände weniger. Ich schlage Ihnen also vor, die Sammlung nach folgendem Schem zu ordnen.

| I. Band.                                        |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Die Hulbigung ber Rünfte. Vorspiel              | 1 Bogen. |
| Don Karlos                                      | 25 Bogen |
| Die Jungfrau von Orleans                        | 12 Bogen |
| . 7                                             | 38. —    |
| II. Banb.                                       |          |
| Räuber                                          | 12       |
| Fiesto                                          | 10       |
| Cabale und Liebe                                | 10       |
| Der Parasit. Lustspiel nach bem Französischen . | 8        |
|                                                 | 40. —    |
| III. Band ober IV.                              |          |
| Wallenstein                                     | 30       |
| Braut von Messina                               | 10       |
|                                                 | 40 —     |
| IV. ober III.                                   |          |
| Maria Stuart                                    | 12       |
| Macbeth                                         | 10       |
| Turanbot                                        | 10       |
| Iphigenia in Aulis nach Euripides               | 7        |
|                                                 | 39 —     |
| V.                                              |          |
| Wilhelm Tell                                    | 13       |
| Demetrius                                       | 13       |
| Zwen kleine Lustspiele nach bem Französischen   | 10       |
|                                                 | 36. —    |

Nach meinem Dafürhalten sollten bie 3 ersten Bände rasch auseinander solgen, daß der Käuser in Athem gesezt würde und diese 3 ersten Bände müßten also in 3 auseinander solgenden Messen herauskommen. Nachher wenn das Werk auf diese Art in orbentlichen Gang gebracht worden, solgte jedes Jahr ein neuer Band nach.

Was die Form der Schrift und des Drucks betrift, so könnte man ganz bei der alten bleiben, worinn der Wallenstein und die Braut von Messina gedruckt sind. Bloß um ein weniges compresser müßten die Zeilen sehn, so daß anstatt deren 24 wie jezt, 27 auf eine Seite kämen. Das Format des Papiers bliebe aber dasselbe, wenn es nicht um etwas größer zu haben wäre. Der Druck könnte süglich bei Ihnen geschehen, doch würde rathsam sehn, einen recht accuraten Revisor des Drucks zum Uebersluß zu bestellen, weil doch verschiedene wesentliche Errata in der Braut von Messina sich eingeschlichen. Ms Berzierung könnte ich Ihnen zum 1. Band eine Jungsr. v. Orleans schafsen, die der junge Jageman von hier, ein vortreslicher Künstler, in Paris nach einem alten Gemählbe copiert hat.

Mir würden Sie für den Bogen 4 Carolin bezahlen, welches auf unsre erste Verabredung hinausläuft, wo Sie mir für einen kleineren Band von 25—26 Bogen 100 Carolin bestimmten. Der Ladenpreiß eines solchen 36—40 Bogen starken Bandes wäre dann ohngefähr 2 Athlir. 18 Gr. woben Käuser und Verleger bestehen könnten. Statt des theuren Postpapiers würde ich zu einem schönen egalen Schreibpapier rathen, wie man es den Ballen zu 4 Carolin oder doch zu 50 fl. haben kann.

Schreiben Sie mir nun mit bem schnellsten Ihre Meinung hierüber, bamit ich zu Uebersendung des Manuscripts schleunigst Anstalt mache. Ich übersende einstweilen das kleine Borspiel, mit dessen Abdruck Sie sogleich, wenn Sie entschlossen sind, den Ansang können machen lassen. Die ersten Bogen der Jungfrau von Orleans sollen noch vor dem Einlausen Ihrer Antwort abgeschickt werden.

Im Nothfall können 2 Seher und 2 Pressen an bem Werk arbeiten, benn da es Verse sind, so läßt sich auf die Zeile außzechnen, wie viel auf eine Seite kommt und da die Schrift welche ich dazu vorschlage gar nicht rar ist, so wird auch diese keine Schwierigkeit machen. Mir liegt gar zu viel daran (und Ihnen selbst kann es nicht gleichgültig sehn), daß wir auf nächste Ostermesse mit dem ersten Band herausrücken, deswegen bitte ich alles aufzubieten, um es möglich zu machen.

Von Goethen habe ich in Absicht auf seine heraus zu gebende fammtliche Schriften schon lange nichts mehr gehört, wenigstens

für jezt scheint er nicht baran zu benten.

Leben Sie wohl, bester Freund, möchte bieser Brief Sie alle recht wohl finden.

2015. Un Quije bon Lengefeld.

# Weimar 20. Dec. [Donnerstag] 1804.

Lolo ist seit einigen Tagen mit Krämpfen geplagt und etwas angegriffen, darum trägt sie mir auf, Chere Mere zu grüßen und Nachricht von uns zu geben. Das Wetter und die Jahrszeit nimmt uns alle sehr mit, auch Caroline war einige Tage nicht wohl, und mich plagt noch der heftige Catarrh, daß ich alle Geduld verlieren möchte. Gottlob die Kinder sind ganz wohl und grüßen schön. Möchte Chere Mere auch recht gesund und munter das neue Jahr antreten!

Wolzogen hat mir meinen Ring um 500 & fachsisch augebracht, womit ich höchlich zufrieden bin. Ich kann nun der Chere Mere die 600 & bie ich schuldig bin zurück zahlen, sie liegen parat und je eher Sie sie verlangen, besto lieber ist mirs. Sie brauchen uns also fürs erste kein Geld zu schieken, weil wir es an den 600 Thalern abziehen können.

Wir grußen bie Chere Mere tausendmal und empsehlen uns ben Freunden aufs beste. Schiller.

2016. An Friedrich Cotta.

Weimar 23. Dec. [Sonntag] 1804.

Von Bremen ist eine Kiste mit Porto und Malaga Wein an mich angekommen, woraus ich abermals Ihre liebe Sorgsfalt für mich erkenne werthester Freund. Auch scheint der Himmel einen eigenen Segen darauf zu legen, denn, nachdem ich schon seit meiner lezten Krankheit im Julius den Wein nur mit Widerwillen getrunken obgleich meine Aerzte mir ihn verordneten und ich es mit allen möglichen Sorten, süßen und sauern, weißen und rothen, deutschen, französischen und spanischen umsonst versucht, so sange ich nun an den rothen Porto Wein den Sie mir geschickt mit Vergnügen zu trinken. Haben Sie auch dafür herzlichen Dank, ich will mich stets dabei Ihrer Liebe erinnern, die so unermüdet für mich sorgt.

Noch immer herrscht ber Catarrh bei mir in einem schrecklichen Grabe, und zwingt mich, ba ich meinen Kopf schlechterbings nicht zu einer Hauptarbeit brauchen kann, zu Nebenarbeiten meine Zuflucht zu nehmen, die jedoch auch für unsere Zwecke bienen, und mit meiner übrigen Thätigkeit ein Ganzes machen.

Für die überschickten Miscellen banken wir Ihnen aufs schönste. Die Englischen haben mir einen entschiedenen Borzug über die Französischen, welche leztere nicht in den besten Händen zu sehn scheinen. Aus den italienischen kann etwas werden, doch möchte der Stoff aus jenem Lande bald versiegen, weil eigentlich nur eine lebhaste Industrie und eine Rührigkeit im Gesellschaftlichen Leben Stoff zu Schilderungen giebt, was sich nicht sehr in Italien sindet.

Wenn Sie Bücher aus Frankreich kommen lassen, so bitte ich Sie mir la Place Weltspstem zu verschreiben, mich verlangt sehr nach bieser Schrift.

Göschen will ein Journal für Frauen, und welches auch nur von Frauen soll geschrieben sehn herausgeben. Rochlit

wird es redigieren, mich und wie ich höre auch Wieland hat er gebeten, babei Rath zu geben und in vorkommenden Fällen ein Botum zu geben, welches ich, da es sehr wenig ist, nicht habe abschlagen wollen. Mit Rath dien ich jedem gern, mit der That möcht ich nur Ihnen dienen.

Abien mein theurer Freund. Der Himmel führe Sie mit ben Ihrigen fröhlich und gesund in das 1805te Jahr Christi, und das Eilste unsrer Freundschaft! Ganz der Ihrige

Sdj.

2017. Un Georg Goichen.

### Weimar 23. Dec. [Sonntag] 1804.

Goethe, bessen Billet an mich ich beilege, wünscht daß bie Schrift von Diderot nicht eher, als unmittelbar ehe sie außzgegeben wird, angezeigt werde, und daß man daß Rublikum im eigentlichen Sinn damit überrasche. Uebrigens will er, Ihrem Bunsch gemäß, sich gern mit seinem Nahmen dazu bekennen. Die Berhältnisse unsers Hoss mit hE. Grimm in Gotha und Grimms mit den Diderotischen Erben machen jene kleine Borzsicht nöthig, weil sonst allerlei dazwischen kommen könnte.

Der Schnupfen und Catarrh herrscht noch ganz gewaltig bei mir und ich halte mich nur kaum so hin. Mögen Sie mit ben Jhrigen sich besto besser befinden.

Berglich grüßen wir

Sdj.

2018. Un Beinrich Bog.

Weimar 29. Dec. [Mittwoch] 1804.

Nur zwei Zeilen bester Freund für Ihren lieben Brief, bessen Innhalt mir sehr viel Freude machte. Der Monolog ist rund und nett ausgebrückt und bis auf ein paar eigentzlichere Ausbrücke, die wir zusammen wohl noch sinden wollen, ganz wie er ist zu brauchen. Dasselbe gilt auch von dem Anzfang der Uebersehung, die Sie mir hier zurückgelassen, u. worüber wir mündlich ein weiteres conserieren wollen.

Möchten Sie mit den Ihrigen ein recht heitres neues Jahr antreten. Der Catarrh herrscht noch bei mir und dieser verswünschte Saturnus wird mich wohl auch in das neue Jahr begleiten.

Wir grüßen Vater, Mutter, Brüber, Haus und Hof und auch ben Vogel mit eingerechnet allerseits herzlich und ich bin im neuen wie im alten Jahr

Ihr treuer Freund

Schiller.

2019. Un August Wilhelm Iffland.

Weimar, 5. Januar [Mittwoch] 1805.

Ich lebe auch noch, lieber Freund, wiewol ich lange gesichwiegen, und die Zeitungen mich todt gemacht haben. Freilich hat mich ein heftiger Anfall in diesem Sommer auf mehrere Monate sehr geschwächt, und dieser unfreundliche Winter ist mir auch nicht günstig. Dies ist Ursache, daß es mit meinem Demetrius etwas langsam geht, an dem mir zu viel gelegen ist, als daß ich mit stumpsen Sinnen daran arbeiten möchte. Indessen babe ich, um nicht ganz unthätig zu sein, und um das verstimmte Instrument wieder einzurichten, Racine's Phèdre

übersett, weil diese unter allen frangosischen Trauerspielen sich nicht nur in Frankreich am Längsten in Credit erhalten hat und noch erhält, sondern auch wirklich bas meifte bramatische Intereffe enthält. Ich habe mit möglichster Sorgfalt und Liebe baran gearbeitet, um biefes gepriesene Meisterstück ber frangofischen Bühne nicht unwürdig auf die beutsche zu verpflanzen. Das Stud foll hier auf ben Geburtstag ber regierenben Bergogin am 30. Januar gespielt werben.

Ich habe von Bethmann mit großer Freude gehört, baß Sie ben Parasit in Berlin gegeben haben, und bag Gie in ber Rolle bes Selicour Wunder gethan. Mein Glaube hat mich also nicht betrogen, daß bies eine Rolle sei, welche Ihnen vor-

züglich gelingen muffe.

Leben Sie wohl mit Ihrem ganzen Hause. Auch meine Frau empfiehlt sich Ihrem Andenken und, so wie ich, Ihrer lieben Frau aufs Befte

Ihr treuer Freund

Schiller.

2020. An Friedrich Cotta.

Weimar, 6. Januar [Donnerstag] 1805.

Hubers Tob hat mich innig betrübt ja erschreckt, und diß eben sowohl in Rucksicht Ihrer als meiner alten Freundschaft für ihn, die sich zwar erkältet aber nichts weniger als verloren hat. Ja ich zweifelte nicht, daß die Zeit uns wieber vereinigen würde. Wie ift biese hofnung mir nun auf einmal zerftort, und wie beklag ich es, daß er gerade jezt, wo es ihm wieder glücklich zu geben anließ, babin mußte!

Sie mein lieber Freund find biefes vergangne Jahr oft mit bem wahren ober erbichteten Berluft Ihrer Freunde erschreckt worden, möchte die Butunft Ihnen für diese Bitterkeit wieder

Freude ichenken!

Jezt zu unserm Geschäfte. Es freut mich sehr, daß Sie ben ersten Band meines Theaters noch auf die nächste Ostersmesse liesern können. Zum Anfang sende ich die 4 ersten Bogen des neu durchgesehenen Karlos, der gleich auf das kleine Borssiel solgen kann. Bon der Jungfrau von Orleans sollen in 8 Tagen ebenfalls die ersten Bogen folgen, daß sogleich wenn es nöthig wäre der zweite Seher daran arbeiten kann. Nur nuß die Pagina durch den ganzen Band durchlausen, daher es nöthig ist, daß jemand die Mühe nehme auszurechnen, wieviel Blätter und Seiten der Karlos einnehmen wird (es versteht sich daß ein kleiner Verstoß in der Berechnung sich immer gut machen läßt).

Bei näherm Anblick bes Probebrucks sinde ich, daß eine etwas größere Schrift doch den meisten Lesern willkommener sehn würde, und schlage daher vor, die Schrift auf dem Titelsbogen, die ich mit NB bezeichnet zur Textschrift zu erwählen, und mit der kleinern, welche wir bisher zum Text gebraucht, die in Parenthesen gesezte Handlung drucken zu lassen. Sonst habe noch zu erinnern, daß zu den Titeln keine so große Schrift zu nehmen weil es nicht elegant aussieht. Hulbigung der Künste z. B. ist in allzugroßer Schrift gedruckt, Wenn Sie keine mittlere Schrift zwischen A und B haben, so müßte der Haupttitel des ganzen Werks nehmlich Theater freilich mit A gedruckt werden und die Titel der einzelnen Stücke wie Don Carlos. Jungfrau von Orleans. Hulbigung der Künste mit B. Haben Sie aber eine solche mittlere Schrift, so können wir jene Schrift A ganz vermeiden.

Noch bemerke ich, daß in ben gebruckten Bogen bes Karlos, bie ich hier schicke, bie einzelnen Verse nicht mit großen Buchstaben angefangen sind, welches eine Neuerung ist die ich nicht billige. Der Setzer soll sich also in diesem Stück nicht barnach richten, sondern jeden Vers ohne Unterschied mit einem großen Buchstaben anfangen.

Auf bem Probebogen bemerke ich einen Schreibsehler, ber sich gewiß auch im Manuscripte findet. Es ist nehmlich ein

Comma hinter Früchte (im fünften Bere) welches nicht hin: gehört und ben Sinn entstellt.

Den Titel zum ganzen Werke lege ich bei. Ich hab ihn

so einfach als möglich eingerichtet.

Was aus meiner Feber kommt, sei es von großen ober kleinen Sachen, gehört Ihnen, nur hie und da einen kleinen Lappen für Becker in Dresben abgerechnet, ben ich vielleicht noch bahin geben muß zu Erwiederung alter Höflichkeiten. Doch wird es immer wenig sehn und vielleicht weiß ich mich ganz frei zu machen. Was mir also für den Damen Calender sich irgend ans bietet, soll Ihnen gewidmet sehn.

Abieu mein lieber Freund. Mögen Sie recht thätig und

froh in bas neue Jahr hinübergeben!

Gang ber Ihrige

Sdj.

NS. So eben erhalte ich ben Carten Ulmanach, ber sehr grazios gemacht ist und überaus schon ersunden. — Mein Schwager und Schwägerin empsehlen sich nebst meiner Frau aufs beste.

2021. An Wolfgang von Goethe.

14. Januar [Freitag] 1805.

Es thut mir recht leid zu hören, daß Ihr Zu hausebleiben kein freiwilliges ist. Leider gehts uns allen schlecht, und der ist noch am besten dran, der durch die Noth gezwungen sich mit dem Kranksehn nach und nach hat vertragen lernen. Ich bin jezt recht froh, daß ich den Entschluß gesaßt und ausgesührt habe, mich mit einer Uebersehung zu beschäftigen. So ist doch aus diesen Tagen des Elends wenigstens etwas entsprungen, und ich habe indessen doch gelebt und gehandelt. Nun werde ich die nächsten 8 Tage dran wagen, ob ich mich zu meinem Demetrius

in die gehörige Stimmung setzen kann, woran ich freilich zweifle. Gelingt es nicht, so werde ich eine neue halb mechanische Arbeit hervorsuchen müssen.

Ich schicke Ihnen hier, was abgeschrieben ist. Morgen wir

mein Rudolph mit bem ganzen fertig fenn.

Möchten Sie diese ersten Bogen durchsehen, hie u ba mit dem Original zusammenhalten, und was Ihnen etwa darinn auffällt, mit d Bleistift bemerken. Ich möchte gern bald möglichst und ehe die Rollen ausgeschrieben werden damit in Ordnung seyn. Wenn übermorgen an den Rollen angesangen wird, so kann auf d nächsten Sontag Leseprobe seyn, und von da sind es noch 10 Tage bis zum 30sten.

Der Herzog erlaubt mir die Memoires von Marmontel zu lesen, die Sie jezt haben. Ich bitte also barum, wenn Sie damit sertig sind.

Die Großfürstin erzählte gestern noch mit großem Interesse von Ihrer neulichen Vorlesung. Sie freut sich barauf, noch manches bei Ihnen zu sehen und auch zu hören.

Leben Gie wohl u laffen mich balb etwas hören.

Sollten Sie in keiner Stimmung senn, die Bogen zu burchlesen, so bitte sie mir retour zu schicken, daß ich die Zeit zum Abschreibenlassen benutzen kann.

ල.

[Abresse:] He. Geh. Rath v. Goethe

Excellenz.

2022. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 17. Januar. Montag. 1805.]

Die Mitschuldigen haben gestern ein allgemeines Vergnügen gemacht und werben es immer mehr, wenn die Schauspieler mit

biesem Vers besser umgehen sernen. Becker hat sein bestes gethan, stellenweiß hat sich auch die Silie gut gehalten; Unzelmann wollte nicht ganz in seine Rolle passen. Mit Wolf konnte man sehr zusrieden sehn.

Es ist zwar hie und da etwas anstößiges gewesen, aber die gute Laune, in die das Stück versezt, hat diese Dezenz-Rücksichten nicht aufkommen lassen. Die Großfürstin hat sich sehr ergeht besonders hat die sublime Stelle mit dem Stuhl ihre Wirkung nicht versehlt.

Bei bem Bürgergeneral ist mir wieber bie Bemerkung gekommen, baß es wohlgethan senn würbe, bie moralischen Stellen, besonders aus der Rolle des Ebelmanns wegzulassen, so weit es möglich ist. Denn da das Interesse des Zeitmoments aufgehört hat, so liegt es gleichsam außerhalb des Stücks.

Das kleine Stud verdient, daß man es in der Gunft erhalte die ihm widerfährt und gebührt, und es wird sich recht sehr

gut thun laffen, ihm einen rafcheren Bang ju geben.

Ich bin gestern, wie ich Unzelmann wieder gesehen, bei mir selbst zweiselhaft geworden, ob ich ihm den Hippolyt anvertrauen kann, vorzüglich, weil ihm doch noch die eigentliche Männlichkeit sehlt, und der Junge noch zu sehr in ihm steckt. Sollte Oels noch zu rechter Zeit hier sehn, so wäre dieser mir lieber, und zu rechter Zeit käm er noch immer, wenn er nur auf den Mittwochgewiß hier wäre, da er gut sernt, und die Nolle gar nicht groß ist.

Ich hoffe zu hören, daß Sie Sich wieder besser befinden.

S.

[Abresse:] He. Geh. Rath von Goethe Excellenz. 2023. An Friedrich Cotta.

Weimar 18. Jan. [Dienstag] 1805.

Nur einen Gruß, mein werthester Freund, zur Begleitung dieser Bogen. Der Catarrh plagt mich leiber noch sehr und verstimmt mich zu eignen Arbeiten. Doch habe ich, um doch die Zeit nicht ganz zu verlieren, Racines Phaedra übersezt, die wir auf den 30. Januar, als den Geburtstag der Heazegin spielen werden. Wieder ein neuer Beitrag zu meinem Theater und vielleicht können Sie auch etliche Scenen daraus in den DamenCalender sehen. Ich habe mir Mühe gegeben und bin mit der Arbeit zusrieden.

Meine Schwägerin benkt auf etwas, was Sie Ihnen zum Damen Calenber geben will. Ich hoffe mich auch mit etwas einzustellen.

Möchten Sie mit ben Ihrigen gesund durch biesen fatalen Winter sich burchschlagen! Herzliche Grüße von uns allen. Ihr

Sď.

2024. Un Wolfgang bon Goethe.

Da Sie selbst wissen, wie ich beim ersten Gebanken an biese Uebersetung auf die Becker gerechnet, so daß ich wirklich vorzugsweise um ihrentwillen die Phedra und nicht den Brittannikus gewählt, so können Sie leicht denken, wie curios mir das herumgehende Gerede vorkommen muß. Ich wüßte schlechterdings nicht, was dazu Anlaß könnte gegeben haben, wenn es nicht dieses ist, daß ich Oelsen, wie er mich vor seiner Abreise nach Berlin um Austräge dahin bat, sagte, ich hätte ein Stück unter der Feder, wobei eine interessante Rolle sur Mad. Unzelmann wäre. Wie es aber möglich war, dieses so zu verstehen,

als wenn Mad. Unzelmann biese Rolle hier spielen sollte, bes greise ich nicht.

Mit meinen Kindern geht es gottlob ohne boje Zufälle ab,

und es foll hoffe ich in wenig Tagen wieder gut fteben.

Mich hat mein Catarrh noch nicht verlassen, ob er gleich nicht mehr stark ist. Marmontels Memoires beschäftigen mich sehr, und besonders sind die Acheminements zur Revoltion sehr gut geschildert. Es interessirt mich, mit Ihnen über Necker zu reden, wenn wir uns wieder sehen: denn ohne Zweisel kennen Sie ihn aus seinen eigenen Schristen und wissen, in wiesern Marmontels Bericht von ihm wahr ist.

Sch.

[Abresse:] He. Geh. Rath von Goethe Excellenz.

2025. Un Gottfried Rörner.

Weimar 20. Jan. [Donnerstag] 1805.

So wie das Eis wieder anfängt aufzuthauen, geht auch mein Herz und mein Denkvermögen wieder auf, welches beides in den harten Wintertagen ganz erstarret war. Solang der Winter nun dauert, bin ich unaushörlich von einem Catarrh gesplagt, der mich in der That sehr angreift und sast allen Lebenssmuth ertödet. An eine glückliche freie Thätigkeit war bei solchen Umständen gar nicht zu denken. Um nur nicht ganz müßig zu sehn und doch durch einige Arbeit über die harte Periode mir hinüber zu helsen, habe ich die Phedre von Racine übersetzt, ein Stück welches viele Verdienste hat, und wenn man einmal die Manier zugiebt sogar fürtresslich heißen könnte. Es ist lange Zeit das Paradepserd der französsischen Bühne gewesen u. ist es

zum Theil noch; wir wollen nun sehen, wie es sich einem beutschen Publikum gegenüber behaupten wird. Ich hab es in den gewöhnlichen reimlosen Jamben überseht und mit gewissenhafter Treue, ohne mir eine Abänderung zu erlauben. Du sollst das Mscrpt haben, wenn ich eine Abschrift davon habe nehmen lassen. Auf den 30. dieses Monats, als d. Geburtstag der Herzogin werden wir es spielen lassen.

Hubers Tod wird euch, so wie auch mich, sehr betroffen haben, und ich mag jett noch nicht gerne baran benken. Wer hätte bas erwartet, daß Er uns zuerst verlassen müßte! Denn, ob wir gleich auser Berbindung mit ihm waren, so lebte er doch nur für uns und war an zu schöne Zeiten unsres Lebens gebunden, um uns je gleichgültig zu sehn. Ich bin gewiß, daß ihr jett auch sein großes Unrecht gegen euch gelinder beurtheilt, er hat es gewiß tief empsunden u. hart gebüßt.

Schreibe mir balb einige Worte wies euch geht und in biefer langen Zeit gegangen ift, ba wir nichts von einander hörten.

Herzlich umarme ich euch

Dein

©.

2026. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 24. Jänn. [Montag] 1805.

Die Schnorrischen Zeichnungen gefallen mir sehr wohl, und die Kindsmörberin ausgenommen, welche ich des Gegenstands wegen nicht billigen kann, scheinen mir alle brauchbar zu sehn. Hero und Leander macht eine sehr mahlerische Wirkung und selbst der Thurm hebt als eine große Schattenmasse den Effekt. Ich würde rathen zweh tragische Cassandra und Hero und zwei heitere Gegenstände die Glocke und das Geheimnis ober auch Gunst des Augenblicks zu wählen. Für das Titelkupser wäre nun etwas passendes auszubenken.

Es ist mir sehr angenehm zu hören, daß Göschen den Druck ber eleganten Ausgabe übernehmen will. Sie kann in keiner Offizin vollkommener aussallen. Und so will ich mich auch gern noch ein halbes Jahr länger damit gedulden.

Mit aller Hochachtung verharre

E. Hochebelgeb.

ergebenfter Diener

Schiller.

2027. Un Friedrich Rochlig.

Weimar 24. Jan. [Montag] 1805.

Ich wünsche Ihnen Glück zum Ansang des Journals und zur Fortsetzung Muth und Freude.

Feine Bemerkungen über Erziehung, wovon in biefem ersten Stud ichon eine Probe, werben immer willfommen sehn.

Bei Ninon wollte ich bloß erinnern, daß es gut sehn würde, wenigstens vor der Hand, das Kapitel der Courtisanen nicht zu berühren. Die Damen pflegen als Kunstrichterinnen sehr intolerant in diesem Punkt zu sehn.

Noch sind wir hier in Weimar sehr unfruchtbar an Beiträgen. Fast alles ist krank, wo ich anklopfe und leider bin ich es selbst mit meinem ganz Hause.

Vale et fave

2028. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 24. Januar. Montag. 1804.]

Ich schiese Ihnen einstweisen zurück, was ich von bem Rameau burchlesen, ber Rest soll morgen nachsolgen. Es ist sehr wenig, was ich babei zu notieren gesunden, und manches mag barunter sehn, was auch nur Mir aussiel.

Ich habe acht gegeben, ob die Uebersetung des französischen Vous durch das Ihr nicht hie und da eine Ungeschicklichkeit haben könnte, aber ich habe nichts der Art bemerkt. Es war

auf jeden Fall besser als sich des Sie zu bedienen.

Im Punkt ber Dezenz wüßte ich nicht viel zu erinnern. Allenfalls könnte man sich bei ben unanständigen Worten mit den Ansangsbuchstaben begnügen und badurch dem Wohlstand seine Verbeugung machen, ohne die Sache aufzuopfern.

In meinem Hause sieht es noch wie im Lazareth aus, doch vertröstet uns der Doctor daß es mit dem Aleinen nichts zu be-

deuten habe.

Nehmen Sie sich vielleicht ber Phaedra ein wenig an? In ben einzelnen Kollen meine ich, besonders möchte nöthig seyn, bem Hippolyt auf die rechte Spur zu helsen. Er hatte, als er neulich las, allzuviel Heftigkeit in seiner Declamation, die er mit Kraft und Pathos verwechselt.

Leben Sie recht wohl und mögen Sie uns balb wieber als ein guter Beist erscheinen.

S.

[Abreffe:]

SE. Geh. Rath

v. Goethe

Excellenz.

2029. Un Friedrich Cotta.

Weimar 3. Febr. [Donnerstag] 1805.

Jageman hat mich mit ber versprochenen Zeichnung noch immer hingehalten und läßt mich auch heute im Stich, wo er sie mir gewiß liesern wollte. Es wird also wohl nichts andres übrig bleiben, als das Aupfer nachzuliesern, wie es ja oft geschieht, und mit dem zweiten Band zwen Aupfer auf einmag abzuliesern. Ohnehin verkauft sich ja das Werk nicht als Novität in der ersten Messe, sondern als ein stehender Artikel nach und nach.

Ich sende hier neue Bogen von Carlos und den Aufang der Jungfrau von Orleans, wenn Sie etwa einen zweiten Seher für dieses Stück wollen eintreten lassen. Nach meiner Ausrechnung werden die 2 ersten Stücke zusammen 23 Bogen einznehmen. Mit dem 24. Bogen kann also die Jungfrau von Orleans angesangen werden und folglich mit pag. 369. Sollten einige Seiten weniger auf die zweh ersten Stücke gehen, so können wir diesen leeren Naum leicht mit Anmerkungen, historischen Notizen u. dgl. aussüllen, sobald ich ihn weiß.

Ich sehe bem ersten Bogen bes Theaters mit Verlangen

entgegen.

Meine Gesundheit ist besser, aber meine Kinder waren diese lezten 3 Wochen sämmtlich an den Windblattern krank und das kleinste lag hart barnieder. Jezt ist alles wieder auf gutem Weg.

Herzliche Gruge von uns allen Ihr treuer Freund Schiller.

2030. An Friedrich Cotta.

Beimar 10. Febr. [Donnerstag] 1805.

Jageman hat mir vor einigen Tagen die Zeichnung der Johanna übergeben, weil ich aber fürchtete daß Sie in Ihren Gegenden keinen guten Kupferstecher für den kurzen Termin dazu finden möchten und durch das Herumschiesten zweile Zeit verloren werden könnte, so habe ich die Zeichnung unmittelbar nach Leipzig an den Kupferstecher Böhm besorgen lassen und ihm solche durch Hrn. Schnorr der mein guter Freund ist angelegentlichst empsohlen. In dem Fall daß Böhm den Stich nicht auf die Ostermesse seichnung mit erster Post Ihnen zuzusenden. Durch dieses Arrangement glaubte ich einigermaßen den Zeitverlust zu compensieren, den und Jazeman verursacht hat.

Die Zeichnung ist sehr schön gerathen und wird Ihnen gewiß gefallen. Auch wird dieses ächte Vildniß der Johanna, welches durch seine außerordentliche Einsachheit und sein Characteristisches sogleich den Glauben erweckt, daß es ächt seh, eine sehr willkommene Verzierung des ersten Vandes von meinem Theater sehn.

Wir sind hier alle noch mehr ober minder krank. Goethe lag einige Tage gefährlich an einer Lungenentzündung, ist aber jezt wieder außer Gesahr.

Abien lieber Freund, ich erwarte mit Ungebuld Nachricht von Ihnen und ben ersten Bogen meines Theaters. Mein ganzes Hauß grüßt Sie aufs beste.

Sch.

2031. An Wolfgang von Goethe.

22. Februar [Dienstag] 1805.

Es ist mir erfreulich wieder ein paar Zeilen Ihrer Hand zu sehen, und es belebt wieder meinen Glauben, daß die alten Zeiten zurütkommen können, woran ich manchmal ganz verzage. Die zwey harten Stöße die ich nun in einem Zeitraum von 7 Monaten auszustehen gehabt, haben mich dis auf die Wurzeln erschüttert und ich werde Mühe haben, mich zu erhohlen.

Zwar mein jetziger Anfall scheint nur die allgemeine epidemische Ursache gehabt zu haben, aber das Fieber war so stark und hat mich in einem schon so geschwächten Zustand übersallen, daß mir eben so zu Muthe ist, als wenn ich aus der schwersten Krankheit erstünde und besonders habe ich Mühe eine gewisse Muthlosigkeit zu bekämpfen, die das schlimmste Uebel in meinen Umständen ist.

Ich bin begierig zu erfahren, ob Sie das Mscrpt des Rameau nun abgeschickt haben? Goeschen hat mir nichts davon geschrieben, wie ich überhaupt seit vierzehn Tagen nichts aus der Welt vernommen.

Möge es sich täglich und stündlich mit Ihnen begern und mit mir auch, daß wir uns halb mit Freuden wieder sehen.

S.

[Abresse:] Des HE. Geh. Kath v. Goethe Excellenz. 2032. Un Auguft Wilhelm Iffland.

Weimar ben 23. Februar [Mittwoch] 1805.

Ich sende Ihnen hier das Manustript der Phädra, welches meiner Krankheit wegen so lange liegen geblieben ist. Da Sie schon einmal geäussert, Madame Unzelmann durch eine dankbare Nolle zu entschädigen, so glaube ich, daß Phädra dazu dienen kann, eine Rolle, um welche sich wenigstens die französischen Schauspielerinnen immer sehr beworben haben. An den Demetrius werde ich nunmehr mit Ernst gehen, kann aber vor Ende Sommers keine Hossinung dazu machen, indem gar höllisch viel bei biesem Stück zu thun ist.

Hier spricht man davon, daß Sie uns bald auf einige Wochen besuchen würden. Möchte es kein leeres Gerücht sehn! Es würde uns allen eine herzliche Freude machen, aber niemand mehr als Ihrem ewig ergebenen

Schiller.

2033. Un Friedrich Cotta.

Weimar, 25. Febr. [Freitag] 1805.

Schnorr schreibt mir aus Leipzig, daß er für das Bildniß der Johanna keinen Kupserstecher habe finden können und daher die Zeichnung, meiner Vorschrift gemäß, an Sie gesendet. Wenn solche auch nicht dis Ostern fertig werden kann, so hat es nicht viel zu sagen, da man sie ja mit dem 2ten Band nachliefern kann. Ich sende hier den Rest des Manuscripts zu beiden Stücken und hosse bald von Ihnen zu hören, daß es mit dem Druck rasch vorwärts geht. Mit dem Werke haben Sie volkkommen freie Hand und können die Stücke auch nach Gutbesinden einzeln verkausen, wenn ein Vortheil dabei herauskommt. Auf

jeben Fall kann mit jebem neuen Stück eine neue pagina ans gehen wodurch man auch gewinnt, daß mehrere Setzer daran arbeiten können.

Geben Sie uns balb gute Nachricht von Ihrem und ber Ihrigen Befinden. Alle meine Kinder war diesen Winter an den Windblattern krank und das kleinste sehr hart angegriffen. Jezt geht es wieder gut, ob ich gleich noch immer selbst an den Folgen meines Catarrhsieders leide und sehr entkräftet bin. Goethe war auch sehr krank an einer Lungenentzündung und es stand einige Tage mißlich um ihn, jezt ist er aber wieder herzgestellt.

Wollen Sie nicht Dannecker bitten, daß er das Gesicht von meiner Büste abgießen lassen und direct an Hrn. Prosessor Tischein nach Leipzig schicken möchte. Dieser hat mich gezeichnet, weil er aber keine Zeit zu einem ausgeführten Bild hatte (da ich krank war) so wünscht er seine Zeichnung an der Büste zu berichtigen. Das Bild soll für die Prachtausgabe meiner Gebichte, welche Erusius veranstaltet, gestochen werden. Alle Auslagen Danneckers wird Tischein erstatten und sich deßfalls mit Ihnen zu Leipzig auseinander sehen. Grüßen Sie Danneckern herrlich von mir.

Den La Place habe erhalten und banke für gütige Beforgung.

Von gangem Herzen ber Ihrige

Schiller.

2034. An Georg Goiden.

[Weimar 25. Febr. (?) Freitag. 1805.]

Hier überschieft Ihnen Goethe ben Neffen bes Nameau. Seine Krankheit hat die Bollendung bes Werks solange verzögert. Wenn es ihm möglich ist will er noch einen ober zwey Bogen Unmerkungen nachliefern, doch kann er es noch nicht für

gewiß versprechen und Sie brauchen Sich auf keinen Fall mit bem Druck zu genieren.

Ich freue mich, von Rochliz zu hören, daß Sie mit dem Absatz Ihres Journals vors erste zufrieden sind. Da der innere Werth des Instituts sich mit jedem Fortschritt vermehren wird, so wird es auch nicht an einem guten Erfolg bei dem Publicum sehlen. Nur vor langen und schleppenden Aufsähen milsen sie sich hüten, diese sind der Tod jedes Journals. Man will Mannichfaltigkeit und Abwechslung, daher ist die Kürze schon allein eine große Empsehlung selbst bei einem geringen Gehalt.

Das Aeusere ist elegant ohne Anspruch vielleicht würde etwas mehr Verzierung von Aupfern in der Folge nicht schaden. Bei einem solchen Werke wollen auch die Augen bestochen werden.

Eben empfängt meine Frau Ihr Paquet. Ich banke Ihnen bestens für gütige Besorgung bes Kriegsspiels und bitte mir die Auslage zu notieren. Das Spiel ist nicht für mich sondern für umseren Prinzen Bernhard bestimmt.

Mein Fieber hat mich nun verlassen und ich fange wieber allmählig an aufzuleben. Dieß war ein schrecklicher Winter und in der litterarischen Welt besonders verheerend. Auch unser armer Huber mußte die Welt so frühzeitig verlassen!

Da jezt eine Sammlung meiner Theaterstücke bei Cotta herauskommt und ich mit dem Carlos ansangen muß, so habe ich, um mit Ihrer Edition des Carlos in keine Collision zu gerathen, die Einrichtung getroffen, daß der Carlos mit der Jungfrau v. Orleans und noch einem kleinen Vorspiel einen Band ausmacht und auch nicht einzeln darf verkauft werden. Alle Liebhaber welche also den Carlos einzeln besithen wollen, müssen ihn aus Ihrem Verlag beziehen. Ich wünsche, mein lieber Freund, durch dieses Arrangement Ihre Wünsche, mein lieber Freund, burch dieses Arrangement Ihre Wünsche ersüllt zu haben; auch Cotta hat diesen Ausweg mit Vergnügen ergriffen um nicht mit Ihrem Interesse zu collidieren.

Leben Sie wohl lieber Freund und möge Ihnen alles nach Wunsch gelingen.

Melben Sie mir in ein paar Worten ben Empfang bes Goetheschen Mscrpts.

Gang ber Ihrige

Schiller.

2035. Un Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 28. Febr. Montag. 1805.]

Mit wahrem Veranügen habe ich die Reihe der ästhetischen Recensionen gelesen, die ihren Urheber nicht verkennen lassen. Wenn Sie Sich auch nur Stoß- und Rudweise zu einem folchen Critischen Spaziergang entschließen können, fo werben Gie baburch bie gute Sache überhaupt und bas Beste ber Jenaischen Beitung insbesondere nicht wenig beförbern. Gerade Diefes ichöpferische Construieren ber Werke und ber Röpfe und bieses treffende Hinweisen auf die Wirkungspunkte fehlt in allen Critiken und ist bod bas einzige was zu etwas führen kann. Die Recensionen find zugleich in einem behaglichen und heitern Ton geschrieben, ber sich auf die angenehmste Art mittheilt. Möchten Sie in eben biefem Sinn und Ion Kotzebues Stücke vornehmen; es würde Ihnen nur die Mühe des Dictierens kosten und gewiß zu nicht weniger glücklichen Saillies Anlag geben als ber Nürnb. Philister mit Bewußtsenn ift.

Sonntags frühe möchte ich wohl in einer reinen und hochs beutschen Dichtersprache lesen, weil die Mundart, wenigstens beim Lesen, immer etwas störendes hat. Das Gedicht ist ganz vorstressich und von unwiderstehlichem Reiz.

Ich banke für Winkelmanns Bricfe. Diese Lecture kommt mir eben recht, um meine Reconvaleszenz zu befördern. Es geht noch immer zum Bessern und ich benke nächstens die Luft zu versuchen.

Wollten Sie mir wohl Schlözers Nestor verschaffen ober nur wissen, wo ich ihn bekommen kann.

Fahren Sie fort sich immer mehr zu erheitern und zu stärken. Bielleicht wenn ber Wind sich legt, wage ich mich morgen heraus und besuche Sie.

<u>න</u>.

Müllers academische Vorlesung hat etwas kümmerliches und mageres und verräth den Sand auf dem sie gewachsen. Da dieser Historiograph von Preußen doch schwerlich jemals in den Fall kommen wird, eine Geschichte dieser Monarchie zu schreiben, so hätte er bei dieser ersten und lezten Gelegenheit etwas recht geistreiches und gehaltreiches sagen sollen und können; dann hätte der gute Deutsche ewig bedauert, daß man von einer so vortressichen Hand nicht das Ganze erhalten.

2036. An Friedrich Cotta.

Weimar, 1. März [Dienstag] 1805.

Die Aushängebogen habe heute erhalten, und finde Papier und Druck recht fauber. Was bie Erscheinung bes Werks gur Oftermesse betrifft, so brauchen Sie Sich meinetwegen gar nicht ju übereilen, benn es ift Ihres und nicht Meines Vortheils wegen, warum ich barauf antrug. Sobalb es Ihnen keinen Nachtheil bringt, wenn bas Werk erst nach ber Messe versandt wird, so habe ich gar nichts bagegen, und bin für meinen Theil völlig zufrieden, wenn nur auf die Michaelismesse die zwen ersten Bände ins Publicum kommen. Ich will baber auch balb möglichst auf ein Rupfer jum zweiten Band finnen, bag gleich nach ber Messe baran kann angefangen werben. Zum britten Band ber ben Wallenstein enthalten wird habe ich ein trefliches Bilbnif Wallensteins aus einer Wiener Gallerie, wovon bie Bergogin von Beimar eine Copie besigt. Dergleichen mahre Portraits haben einen bleibenden Werth und find gewiß jedermann willfommen.

Es wäre mir lieb wenn Sie von bem kleinen Vorspiel Hulbigung ber Künste einen aparten Abdruck machen ließen, ber aber sehr elegant und in Quart mit schöner lateinischer Schrift müßte gedruckt werben. Ich wollte ein 25 Stück bavon nach Rufland an die Kaiserin schicken, auch könnten Sie eine Partie bavon einzeln verkausen, weil doch viele besonders von der großen Welt dieses Stück einzeln gern besitzen möchten. Doch würde ich nicht wünschen, daß mehr als etwa 100 davon gedruckt würden, denn das Publicum soll das ganze Werk kausen. Diesen besondern Abdruck wünschte ich Ende März zu erhalten, daß ich ihn sogleich nach Petersburg schicken könnte. Auf den Titel könnte gesezt werden:

Aus Schillers theatralischen Schriften besonders abgebruckt.

Da Sie so gütig sehn wollten, mir noch vor der Messe Gelb anzuweisen so habe ich mit meinem Schwager arrangiert, daß er mir eine Summe von 32 Carolin, die er seinem Bruder Louis in Stuttgardt zu bezahlen hat, hier auszahlt, und Sie dagegen die Güte haben dem Hrn. von Wolzogen, in Stuttgardt, der bei dem Prinzen von Wirtemberg Cavalier ist diese Summe zu bezahlen.

Ich hoffe daß ich bald von Ihrer Familie gute Nachrichten erhalte. Ben mir fängt es wieder an ordentlich zu gehen.

Mit unsern herzlichsten Grugen ber Ihrige

2037. Un Gottfried Rörner.

Weimar 5. März [Sonnabend] 1805.

Herzlichen Dank für Deinen Brief, ben ich kaum erwarten burfte, ba ich solange nicht schrieb. Die verwünschte Schnupsensepidemie, die überall herumgeht, hat mich noch recht tüchtig gespackt, und ich habe 14 Tage recht krank gelegen und immer über den dritten Tag einen Fieberparoxysmus gehabt, der oft sehr heftig war. Gottlob, es ist jezt vorbei, u ich bin schneller als ich hoffen konnte wieder zu Kräften, so daß ich auch wieder frisch zu arbeiten angesangen. In keinem Winter habe ich noch soviel ausgestanden als in diesem, und noch so wenig gethan.

Ich freue mich, daß Du Iffland einmal gesehn hast. In komischen Rollen ist er Meister, und es war ihm sehr günstig, daß bei euch die Comödien und Conversazionsstücke an der Tagesordnung sind.

Ich glaube mit Dir, daß sich die Glocke recht gut zu einer musikalischen Darstellung qualifizierte, aber dann müßte man auch wissen was man will, und nicht ins Gelag hinein schmieren. Dem Meister Glockengießer muß ein kräftiger biederer Charakter gegeben werden, der daß ganze trägt und zusammenhält. Die Musik darf nie Worte mahlen und sich mit kleinlichen Spielereien abgeben, sondern muß nur dem Geist der Poesie im Ganzen solgen. Ich danke Gott, daß ich diese Musik (von der ich hier ein Morceau gehört habe) und diese Darstellung durch Opitzund die Hartwig nicht habe mit anhören müssen.

Die Abschrift ber Phaebra habe ich Dir noch immer nicht senden können. Ich wollte, eh ich eine ordentliche Copie davon machen ließ, noch eine strenge Correctur, besonders was die Versification betrift, damit vornehmen, u: bin durch meine Kranksheit an hieser verhindert worden. Jezt da ich mich besser besseinde, habe ich meine Zeit besser zu nutzen geglaubt, wenn ich an meine Hauptarbeit gienge, und so ist benn die Phaedra zurückseinden

gelegt worden; bas einzige reinliche Exemplar bavon, bas ich Dir hätte schicken können, liegt beim Herzog, und ich muß erswarten, bis ich es zurückerhalte.

Du hast boch die Memoires von Marmontel, die in 4 Bänden erschienen sind gelesen? Wenn es noch nicht geschen so eile ja sie Dir zu verschaffen. Sie werden Dich sehr interessieren, da sie ein halbes Jahrhundert und mehr der französ. Litteratur umfassen, u: selbst über die Revolution helle Blicke eröffnen.

Wir umarmen euch alle herzlich. Gruge Geflern aufs beste.

Dein

Sď.

2038. An Quije Franth.

### Weimar 27. März [Sonntag] 1805.

Ja, wohl ist es eine lange Zeit, gute liebe Louise, daß ich Dir nicht geschrieben habe, aber nicht für Zerstrenungen habe ich Dich vergeffen, sondern weil ich in diefer Zeit jo viel barte Krankheiten ausgestanden, bie mich ganz aus meiner Ordnung gebracht haben. Viele Monate hatte ich allen Muth, alle Beiter: feit verloren, allen Glauben an meine Genesung aufgegeben. In einer folden Stimmung theilt man fich nicht gern mit, und nachher, ba ich mich wieder besser fühlte, befand ich mich meines langen Stillschweigens wegen in Berlegenheit, und fo wurde es immer aufgeschoben. Aber nun, ba ich burch Deine schwester= liche Liebe wieder aufgemuntert worden, knüpfe ich mit Freuden ben Faden wieder an, und er foll, so Gott will, nicht wieder abgeriffen werben. Deines lieben Mannes Berfetung nach Mödmühl, bie ich vor 8 Tagen von unserer Schwester erfahren, hat uns große Freude gemacht, nicht allein begwegen weil fie Eure Lage so viel verbessert, sondern auch barum, weil sie ein fo chrenvolles Zeugniß für bas Berbienft bes lieben Schwagers

ist. Möchtet ihr euch recht glücklich in biesen neuen Verhältnissen fühlen und sie recht lange genießen. Auch wir sind uns badurch um einige Meilen näher gerückt, und bei einer künftigen Reise nach Franken, die wir alle Jahr projectieren, können wir uns besto leichter zu Euch hin versetzen.

Die betrübt es mich, liebe Schwester, daß Deine Gesundheit so viel gelitten hat und daß es Dir mit Deiner Niederkunft wieder so unglücklich gegangen. Vielleicht erlauben Dir Eure jetzigen Verhältnisse biesen Sommer ein stärkendes Bad zu gebrauchen, welches Dir gewiß sehr wohl bekommen würde. Sorge ja recht für Deine Wiedergenesung, denn jetzt ist es noch Zeit, da die natürlichen Kräfte der Kunst zu Hülse kommen können. Auch Deiner Kinder wegen wünschen wir Euch zu dem neuen Ausenthalt Glück. Auf dem Lande muß es gar schwer seyn, die Kinder für eine bessere Bestimmung zu erziehen, da es sowohl an Lehrern als an einer schicklichen Gesellschaft sehlt.

Von unserer Familie wird Dir meine Frau weitläufiger schreiben. Unsere Kinder haben diesen Winter alle die Windeblattern gehabt, und die kleine Emilie hat viel babei ausgestanden. Gottlob, jetzt steht es wieder ganz gut bei uns, und auch meine Gestündheit fangt wieder an, sich zu besestigen.

Tausenbmal umarme ich Dich, liebe Schwester und auch ben lieben Schwager, ben ich näher zu kennen von Herzen wünschte. Küsse Deine Kinder in meinem Nahmen, möge Euch alles recht glücklich von statten gehen, und recht viel Freude zu Theil werden. Wie würden unsere lieben Aeltern sich Eures Glückes gesreut haben, und besonders die liebe Mutter, wenn sie es hätten noch erleben können.

Abien liebe Louise. Bon ganzer Seele Dein

treuer Bruber Schiller. 2039. Un Wolfgang von Goethe.

27. März [Sonntag] 1805.

Lassen Sie mich boch hören, wie es Ihnen in diesen Tagen ergangen ist. Ich habe mich mit ganzem Ernst endlich an meine Arbeit angeklammert und benke nun nicht mehr so leicht zerstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischenfällen wieder posto zu sassen und ich mußte mir Gewalt anthun. Jeht aber bin ich im Zuge.

Der kalte Nordostwind wird auch Ihnen, fürchte ich, wie mir die Erhohlung erschweren, boch habe ich mich dießmal noch leiblicher befunden, als sonst bei gleichem Barometerstand mit

mir ber Fall ift.

Wollten Sie mir wohl ben französischen Rameau für Göschen senden? Ich will ihm aufs beste empfehlen, Ihnen die Aushängebogen, wie sie gedruckt werben, sogleich zuzuschicken.

Leben Sie wohl ich fehne mich nach einer Zeile von Ihnen.

<u></u>.

[Nbresse:] He. Geh. Rath von Goethe.

2040. An Rarl Cotthard Groß.

Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Wie sehr fürchte ich, mein werther theurer Freund, daß mein langes Stillschweigen auf Ihre lieben Briefe die von einem so werthen Andenken begleitet waren, Ihnen eine seltsame Meinung von mir möchte beigebracht haben. Aber da ich Ihr Paquet mit der Zeichnung erhielt, war ich gefährlich krank und meine

Frau lag eben in Wehen, so baß ich für alles andere unfähig war. Und so war es leider auch den größten Theil des Winters, unter dessen Strengigkeit meine schwache Natur bald erlegen wäre. Jeht mit eintretendem Frühjahr kömmt die Heiterkeit und der Lebensmuth zurück und so wie die Erde der Sonne, öffnet sich auch die Seele der Freundschaft wieder.

Ich fange also bamit an, Ihnen aus herzlichste für Ihr Anbenken an mich, für Ihr fortbauernbes Bertrauen zu mir zu banken. Wahrlich, Ihr Anbenken ist immer frisch und lebenbig unter uns, und innig rührt es uns, baß auch Sie unserer benken. In dieser Zeit hat sich freilich viel bei uns verändert, mein Haus ist lebenbig geworden und Sie würden sich wundern, wenn Sie meine Söhne sähen, davon der älteste jeht bald zwölf Jahr alt ist.

Biel Freude habe ich in diesen 12 Jahren erlebt, wiewohl auch viel durch Krankheit gelitten, aber ber Geist ist doch immer frisch geblieben.

Ihre Zeichnung hat uns einen fehr angenehmen Beweis Ihrer Fortschritte in der Runft gegeben, und gewiß würde es nur von Ihrem beharrlichen Willen und von ber Entschiedenheit Ihres Entschlußes abhängen (ber jezt noch zwischen Poesie und Malerei hin und her zu schwanken scheint) es in der Runft zur Meisterschaft zu bringen. Gine schöne Phantasie belebt Ihr Werk, es hat Geift und Anmuth, und vielleicht mangelt es ihm weniger an ben boberen Eigenschaften, welche bie Natur allein giebt und ber Fleiß nie erwirbt, als an gewißen mechanischen, bie sich burch anhaltende Uebung erwerben lagen. Ich fann von Ihrem Gebichte ohngefähr bas nämliche in Absicht auf die poetischen Forberungen fagen, Seele und Gefühl athmet barin, wie es in allem ber Fall sein wird, was Sie machen. Aber ber Sprache fehlt es an Bestimmtheit, Sicherheit und Correctheit und bem Ganzen noch bie lette Sand. Ihr Aufenthalt in Italien, ber Ihren malerischen Fortschritten gunftig ist, wird Ihren poetischen Arbeiten nachtheilig fein, weil Gie in biefer Entfernung

mit unserer Dichtersprache nicht wohl gleichen Schritt halten können, die in beständiger Gestaltung und Umstaltung begriffen ist. Ich würde also, wenn ich mich in Ihre Seele versetze, rathen, Ihre Parthie zu ergreisen, und entweder wenn Sie in Italien bleiben, ganz und ausschließend der Landschaftsmalerei sich hinzugeben, oder wenn zu der Poesie die Neigung stärker ist, Italien zu verlassen, und in Deutschland beutsche Poesie zu treiben. Zwischen beiden aber, glaube ich müßen Sie eine Wahl tressen, weil sowohl die Malerei als die Poesie ihren Mann ganz fordert, und hier keine Theilung möglich ist. Fassen Sie bald Ihren Entschluß und unwiederrusslich, denn das Leben hat einen kurzen Lenz und die Kunst ist unendlich.

Lagen Sie mich wissen, ob ich Ihren "Fels von Felsenstein" etwa zum Druck in ben Cottaischen Calender geben barf, an bem auch ich arbeite. Ich benke, daß man gern ein annehm=

liches Honorar bafür bezahlen wird.

Die gern mein lieber Freund versetzte ich mich zu Ihnen unter Ihren schönen Himmel, in Ihre herrliche Natur, und an Ihr eigenes liebendes Herz, wenn der Körper so leicht den Bünschen folgen könnte. Aber ein unermestlicher Raum liegt zwischen uns und ich kann mit meiner Gesundheit keine solche Probe machen.

Ich umarme Sie mit ber herzlichsten Liebe, und sehe einem Worte bes Andenkens von Ihnen mit Sehnsucht entgegen.

Ewig ber Ihrige

2041. An Heinrich Cberhard Gottlob Paulus.

Weimar, 2. April [Sonnabend] 1805.

Glauben Sie nicht, daß ich Sie vergessen habe, lieber Freund, weil ich Ihnen so gar kein Lebenszeichen gab. Leiber war ich nicht nur vorigen Sommer, sondern auch diesen ganzen verwünschten Winter hindurch krank und leidend, und fange nur eben wieder an, aufzuleben.

Indem ich meine ganz in Confusion gerathenen Geschäfte wieder revidire, erinnere ich mich beschämt, daß ich Ihnen meine alte Bücherschuld noch nicht abgetragen. Ihnen, so viel ich mich erinnere, hatte ich 223 Rthlr. zu bezahlen. 17 Rthlr. waren an Niethammer zu bezahlen, zusammen also 240 Rthlr. Nun hat Cotta 30 Carolins, macht 195 Rthlr., gesendet, blieben also noch 45 Rthlr. heraus zu bezahlen, welche ich hiermit übersende, mit Bitte, sich dieser Abrechnung wegen mit Niethammer zu vergleichen.

Herzlich wünschten ich und meine Frau zu hören, daß es Ihnen und den Ihrigen recht wohl ginge in ihrer neuen Lage, und ob Sie sich nun dort recht zu Hause fühlen. Bei uns ist Mues, wie Sie es schon kennen. Durch die Erdprinzessin ist ein neues Leben in die Stadt gebracht. Sie ist sehr liebens-würdig, und erhält und erwidert die allgemeine Verehrung.

In Jena sieht's, wie Sie wissen, nicht erfreulich aus. Nun wird uns auch Thibaut und Ackermann verlassen.

Sagen Sie mir bald ein Wort bes Andenkens, theurer Freund, und erhalten Sie mir auch in ber Entfernung die alte Freundschaft.

Die kleine Frau grugen wir beibe berglich.

Ganz ber Jhrige Schiller. 2042. Un Wilhelm von humboldt.

## Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Ich könnte es vor dem Himmel nicht verantworten, theurer Freund, wenn ich die schöne Gelegenheit, die sich mir darbietet, Ihnen ein Wort des Andenkens zu sagen, unbenuzt ließe. Ist es gleich eine unendlich lange Zeit, daß ich Ihnen nicht eine Zeile gesagt, so kommt es mir doch vor, als ob unsere Geister immer zusammen hiengen, und es macht mir Freude zu denken, daß ich mich auch nach dem längsten Stillstande mit gleichem Vertrauen, wie da wir noch zusammen lebten, an Ihr Herz legen kann. Für unser Einverständniß sind keine Jahre und keine Näume; Ihr Wirkungskreis kann Sie nicht so sehr zerstreuen, und der meinige mich nicht so sehr vereinseitigen und beschränken, daß wir einander nicht immer in dem Würdigen und Nechten bez gegnen sollten. Und am Ende sind wir ja beide Idealisten und würden und schämen, und nachsagen zu laßen, daß die Dinge uns sormten, und nicht wir die Dinge.

Daß ich in dieser langen Zeit unsers stockenden Briefwechsels auf meine Art thätig war, wißen Sie und haben es,
wie ich denke, gelesen. Ich wünschte auch von Ihnen selbst zu
hören, wie Sie mit meinem Tell zufrieden sind, es ist ein erlaubter Bunsch, denn bei allem, was ich mache, denke ich, wie
es Ihnen gesallen könnte. Der Nathgeber und Nichter, der
Sie mir so oft in der Birklickeit waren, sind Sie mir, in Gebanken, auch noch jezt, und wenn ich mich, um aus meinem Subjekt heraus zu kommen, mir selbst gegenüber zu stellen versuche,
so geschieht es gerne in Ihrer Person und aus Ihrer Seele.

Noch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rud's schritt gethan zu haben, einen Seitenschritt vielleicht, indem es mir begegnet sehn kann, den materiellen Foderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des dramatischen Dichters werden schneller als alle andre von dem Zeits

strom ergrissen, er kommt, selbst wiber Willen, mit ber großen Masse in eine vielseitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Unsangs gefällt es, ben Herrscher zu machen über bie Gemüther, aber welchem Herrscher begegnet es nicht, daß er auch wieder ber Diener seiner Diener wird, um seine Herrschaft zu behaupten; und so kann es leicht geschehen sehn, daß ich, indem ich die deutschen Bühnen mit dem Geräusch meiner Stücke erfüllte, auch von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe.

Seit bem Tell haben Rrankheiten und Berftreuungen meine Thätigkeit öfters unterbrochen; eine Reise nach Berlin im vorig Frühjahr, barauf im Sommer eine heftige Rrankheit, und biefer furchtbar angreifende Winter haben mich ziemlich von meinem Riel verschlagen. Un Vorsätzen und Entwürfen fehlte es zwar nicht, aber ich schwankte zu lange hin und ber und habe mich erft feit einigen Monaten für eine neue Tragobie entschieben. bie mich wohl bis Ende dieses Jahres beschäftigen wird. Um diesen Winter boch nicht gang unthätig zu sehn, habe ich, ba ich nichts eigenes machen konnte, die Phedre von Racine übersegt und spielen lassen, und biefe, nicht so gang leichte Arbeit hat mir eine angenehme Uebung gegeben. Bur Ankunft unferer Erbpringefin machte ich ein kleines Borfpiel, bas ich Ihnen bier beilege. Es ist ein Wert bes Moments und im Berlauf einiger Tage ausgebacht, ausgeführt und bargestellt worben. Gine Sammlung meiner Theaterftude, womit biesen Sommer ber Anfang gemacht wird, wird mit biesem Borspiel, Don Carlos u ber Jungfrau v. Orleans eröfnet.

Goethe war diesen Winter wieder sehr krank und leidet noch jetzt an den Folgen. Alles räth ihm, ein milberes Clima zu suchen und besonders dem hiesigen Winter zu entsliehen. Ich liege ihm sehr an, wieder nach Italien zu gehen, aber er kann zu keinem Entschluße kommen, er fürchtet die Kosten und die Mühseligkeiten, auch mögen ihn vielleicht andere Einslüße binden. Unter diesen Umftänden hat er freilich nicht viel im poetischen

leisten können, aber Sie wißen, daß er nie unthätig und sein Müßiggang nur ein Bechsel ber Beschäftigung ist. Er hat in diesem Winter eine ungedruckte, sehr geistreiche Satyre von Diderot übersezt, die diesen Sommer bei Göschen herauskommt. Auch ist er mit Herausgabe ungedruckter Briese von Winkelmann beschäftigt, und zuweilen ließ er sich auch mit vieler guter Laune in der Litt. Zeitung hören. Er wird, wenn es irgend seine Gesundheit erlaubt, Ihnen gewiß auch mit dieser Gelegenheit schreiben. Wir sahen uns diesen Winter selten, weil wir beide das Haus nicht verlassen durften.

Daß ich Anträge gehabt, mich in Berlin zu fixieren, wißen Sie, und auch daß mich der Herzog v W. in die Umstände gessezt hat, mit Aisance hier zu bleiben. Da ich nun auch für meine dramatischen Schriften mit Cotta und mit d Theatern gute Accorde gemacht, so bin ich in d Stand gesezt, etwas für meine Kinder zu erwerden, und ich darf hoffen, wenn ich nur dis in mein fünfzigstes Jahr so fortfahre, ihnen die nöthige Unabhängigkeit zu verschaffen. Sie sehen, daß ich Sie ordentlich wie ein Hausvater unterhalte, aber ein solches Häuslein von Kindern, als ich um mich habe, kann einen wohl zum Nachdenken bringen

Uebrigens leben wir hier in einem sehr angenehmen Berhältniß, und ich habe es noch keinen Augenblick berent, daß ich es bem Aufenthalt in Berlin vorgezogen habe. Wäre ich freilich ein ganz unabhängiger Mensch, so würde ich dem Süden um vier Grade näher rücken.

Bon unserer litterarischen Welt kann ich Ihnen wenig berichten, benn ich lebe wenig mehr in ihr. Die speculative Philosophie, wenn sie mich je gehabt hat, hat mich burch ihre hohle Formeln verscheucht, ich habe auf biesem kahlen Gefilb keine lebendige Quelle und keine Nahrung für mich gesunden; aber die tiesen Grundideen der Idealphilosophie bleiben ein ewiger Schat und schon allein um ihrentwillen muß man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben. Um die poetische Production in Deutschland sieht es aber höchst kläglich aus, und

man sieht wirklich nicht, wo eine Litteratur für die nächsten 30 Jahre herkommen soll. Auch nicht ein einziges neues Product der Poesie weiß ich Ihnen seit langer Zeit zu nennen, was einen neuen Nahmen an der Spitze trüge, und was einem Freude machte. Dagegen regt sich die eselhafte Nachahmungssucht der Deutschen mehr als jemals, eine Nachahmung, die bloß in einem identischen Wiederbringen und Verschlechtern des Urbildes besteht. Solcher Nachahmungen hat auch mein Wallenstein und meine Braut von Meßina vielsach hervorgebracht, aber man ist auch nicht um einen Schritt weiter geförbert.

Aber nun auch genug von meinen und den deutschen Angelegenheiten. Ich wünschte mir anschaulich zu machen, wie Sie in Rom leben und worinn Sie leben. Der deutsche Geist sixt Ihnen zu tief, als daß Sie irgendwo aufhören könnten, deutsch zu empfinden und zu denken. Frau v. Stael hat mich bei ihrer Anwesenheit in Weimar ausst neu in meiner Deutschheit bestärkt, so lebhaft sie mir auch die vielen Vorzüge ihrer Nation vor der unsrigen fühlbar machte. Im philosophieren und im poetischen Sinne haben wir vor den Franzosen einen entschiedenen Schritt voraus, wie viel wir auch in allen anderen Stücken neben ihnen verlieren mögen.

Haben Sie Ihre Bekanntschaft mit Schlegeln nun erneuert und wie stehen Sie mit ihm? Die Welt vernimmt jezt wenig von diesen beiden Brüdern, aber das Unheil, was sie in jungen und schwachen Köpsen angerichtet, wird sich doch lange fühlen, und die traurige Unfruchtbarkeit und Verkehrtheit, die jezt in unserer Litteratur sich zeigt, ist eine Folge dieses bösen Einflußes.

Sagen Sie ber guten Li meine herzlichsten Grüße, es war für mich eine schmerzliche Freude, als ich sie im vorigen Jahre hier wieder sah, u: ich läugne nicht, daß ich sehr viel für sie gesfürchtet. Desto inniger freuen mich nun die guten Nachrichten, die wir von ihr gehört. Auch dem H. Kohlrausch bitte ich mein Andenken zu erneuern.

Ich ersuche Sic, liebster Freund, innliegenden Brief an

Grass ja recht bald zu besorgen. Er wartet schon fast ein Jahr auf meinen Brief und wird mich beinahe aufgegeben haben.

Tausenbmal umarme ich Sie mein theurer Freund und wünsche, baß mich bieser Brief Ihnen ganz so, wie Sie mich sonst gekannt, wieder barftellen möchte.

Schiller.

2043. An Chriftian Reinhart.

## Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Unmöglich kann ich die schöne Gelegenheit, die ich nach Nom habe, vorbei lassen, ohne meinem alten guten Reinhart einen freundlichen Gruß zu sagen. Denkt er zuweilen noch meiner und an die alte Zeit? Oft erneure ich mit Fernow sein Andenken, benn dieser ist sein treuer und warmer Freund und wird nicht satt von ihm zu reden. Er hat mir auch trefsliche Werke von ihm gezeigt, die an den Tag legen, welch ein Mann aus ihm geworden ist. Nun, wir sind Gottlob beide keine Lumpen und können und freuen, daß jeder sich selbst Wort gehalten hat.

Was Er, lieber Freund, von Landschaften an Cotta gesendet, habe ich noch nicht gesehen, da es noch nicht heraus ist,
aber ich freue mich darauf, da es sicher etwas Tüchtiges geworden ist. Gern hätte ich Ihm durch diese Gelegenheit auch
etwas Neues von mir gesendet, aber seit dem Tell ist nichts
Neues fertig geworden, weil ich leider fast immer krank gewesen.

Es ware recht hübsch, wenn Er bem Herrn von Herba aus Weimar, ber biesen Brief mitnimmt und im Sommer wieder zurückreisen wird, eine schöne Landschaft mitgeben könnte. Ich zweisle keinen Augenblick, daß wir sie Ihm hier am Hose recht gut verkausen könnten. Es ist eine Schande, daß wir noch nichts von Ihm hier haben, da mehrere Hackert hier sind.

Dent Er barauf, lieber Alter, und fei Er hubsch fleißig. Ich schreibe an Graß mit eben biefer Gelegenheit und will

hoffen, daß mein Brief ihn dort sindet. Eine Landschaft, die inir Graß vorigen Sommer geschieft, hat mir viel Freude gemacht, aber das that mir leid, daß man ihm noch zu sehr den Dilettanten ansieht. Er scheint mit der Kunst noch zu sehr gespielt zu haben und die mühsamen Wege zur Vollendung zu schenen. An Phantasie und Empfindung sehlt es ihm gewiß nicht, um etwas vortrefsliches zu leisten, wenn es damit allein gethan wäre.

Nun, lieber Freund, umarme ich Ihn von Herzen und bitte Gott, daß er uns in dieser Welt noch einmal möge zusammenführen. Will es aber nicht gehen, so schiede ich Ihm in 8 Jahren meinen ältesten Sohn, der kann dann die Kunst bei Ihm studiren.

Sein ewig treuer Freund

Schiller.

2044. An Friedrich Immanuel Niethammer.

## Weimar 2. April [Sonnabend] 1805.

Mein langes Stillschweigen werben Sie meinem beständigen Kranksehn vergeben haben. Es war ein trauriger Winter für mich und mit Noth und Mühe habe ich mich aus bemselben herausgerungen. Zeht, da ich wieder anfange aufzuleben, ersichrecke ich über die Stockung, die es in alle meine Geschäfte und auch in meine freundschaftlichen Verhältnisse gebracht; nur nach und nach werbe ich die verlorenen Fäben wieder sinden und ansknüpfen können.

Herzlichen Antheil habe ich an ber Zufriedenheit genommen, die Sie in Würzburg genießen. Diese wird zunehmen wenn Sie beide sich erst bort einheimisch fühlen, und wenn das Jenaische Bild mehr verlöscht ist. Ihre geistliche Nede habe ich mit Antheil gelesen und mich gefreut, daß es boch in der Zeit so

weit gekommen, um über solche Materien mit bieser Freiheit und Aufrichtigkeit an geistlicher Stätte in Würzburg reben zu burfen.

Wegen Ihres Anliegens das Döderleinsche Monument betreffend, habe ich gleich im vorigen Sommer mit Göthen gessprochen. Er meinte aber daß es nicht schiedlich sehn würde, einem theologischen Gelehrten ein Monument in einem botanischen Garten zu sehen. Deswegen schien ihm der Vorschlag mit einer Büste, die in Jena u. Weimar könnte ausgestellt werden viel rathsamer zu sehn.

Ich sende Ihnen hier lieber Freund den Saldo unserer Rechenung, wie ich sie noch im Gebächtniß habe. Sollte etwas darinn vergessen sen, so bitte ich mich sogleich davon zu benachrichtigen. Die 43 16\$\beta\$, von denen die Rede ist, sende ich mit dieser heutigen

Vost an Paulus.

übrigens geht es uns hier wohl, die Krankheiten abgerechnet, die dieser Winter in seinem Gesolge gehabt hat. Auch Goethe war gefährlich krank und ist noch jetzt in der Erhohlung. Auch Thidaut und Ackermann, wie Sie vielleicht nicht wissen, verslassen unser Jena.

Wir grußen Sie beibe herzlich und bitten uns nicht zu vergessen. Empfehlen Sie uns Hovens aufs beste und frischen auch bei biesen unser Andenken auf.

# Mit ganzem Herzen ber Ihrige

|                        | [Be | ilage.]                |      |
|------------------------|-----|------------------------|------|
| Soll.                  |     | Habe.                  |      |
| an Paulus für Bücher   | 70  | burch Cotta 30 Carolin | 195  |
| an Niethammer für Wein | 32  | jett baar              | 45   |
| von Niethammer baar    | 104 |                        | 240. |
| von Görner in Jena     | 34  |                        |      |
| Sa                     | 240 |                        |      |

2045. Un Friedrich Frommann.

Weimar 3. April [Sountag] 1805.

Der Druck ist vortreflich und bas Arrangement ganz nach meinem Bunsch; nur bas einzige hab ich zu erinnern, baß mir, nach beßerer Ueberlegung, bas Personenverzeichniß überhaupt unnöthig scheint, indem sich alle Personen selbst erklären, wenn sie ankommen. Drei leere Seiten zur Einleitung von so wenigem Text sieht auch nicht recht gut aus, beßer hingegen wird sich ein leeres Blatt bloß mit der Firma des Berlags\*) und Druckes am Ende und hinter dem Text ausnehmen. Mein Nath wäre daher, das Blatt mit dem Personenverzeichniß zu unterdrücken und es sür den Schluß auszusparen.

Einen einzigen Bers habe geändert, weil ich vergeßen hatte, es hier im Mscrpt noch zu thun. Es ist wegen einer Stelle, die den Rußen hätte anstößig werden können.

In 2 ober 3 Tagen geht eine Gelegenheit nach Italien von hier ab, die sich vielleicht in Monaten nicht wieder sindet. Ich wünschte einem bortigen Freunde einen Abdruck dieses Gedichts mit senden zu können, und wäre sehr erfreut, wenn Sie mir ein solches Exemplar wie diese Revisionsbogen wollten abziehen und auf den Sonnabend zukommen lassen.

Mit aller Achtung verharre EWohlgeb.

ergebenster Diener

<sup>\*)</sup> Cottas Firma fann übrigens auch auf bem Titel fommen.

2046. Un August Wilhelm Iffland.

### Weimar ben 12. April [Dienstag] 1805.

Corbemann ersucht mich, ihm ein paar Worte an Sie mitzugeben; und seinen Bunsch, beim Berliner Theater angestellt zu werben, zu unterstüßen. Ich kann es mit aller Ueberzeugung thun, da er ein sehr verdienstvoller Schauspieler ist, den wir hier ungern verlieren.

Ich bin sehr ärgerlich barüber, baß wir um die Hofnung kommen, Sie diesen Monat hier zu sehen. Ein andermal, mein theurer Freund, wenn Sie zu einem solchen Besuch bei uns Lust und Zeit haben, fragen Sie ja nicht vorher an, sondern erscheinen gleich selbst in eigner Macht der Person und des Talents. Dann wird man sich glücklich schätzen, Sie zu haben. Wir sind hier arme Teusel, die man überraschen muß. Es geht uns wie den Schönen, die man im Sturm erobern muß.

Wir werden nächsten Monat den Othello in einer neuen Uebersetzung, die der Prosessor Boß gemacht und wir nach den Forderungen des Theaters und der Decenz, so weit es nöthig war, umgeändert spielen. Da dieses Stück in der bisherigen Form, worinn es gegeben worden, gar zu viel gegen sich gehabt hat, und doch seines hohen innern Werthes wegen verdient, auf dem Repertorium jeder Bühne zu stehen, so war es eine verdiensteliche Arbeit, und ich darf sie mit Ueberzeugung auch Ihnen emspfehlen.

Phäbra ist, hoffe ich, in Ihren Händen, ich wünsche daß Mad. Unzelmann badurch Gelegenheit bekäme, sich neue Ehre zu werben.

Ganz und immer ber Ihrige

2047. Un Frit von Stein.

Weimar 13. April [Mittwoch] 1805.

Der Schauspieler Cordeman ber vom hiesigen Theater nach Breslau abgeht und mich um ein Empsehlungsschreiben dahin bittet, giebt mir eine zu angenehme Gelegenheit an die Hand, mein Andenken bei Ihnen zu erneuern, als daß ich sie nicht mit Freuden ergreisen sollte. Also nicht deswegen, weil ich Sie als einen Patron der Schauspieler kenne, sondern weil er von Weimar und von uns kommt, glaube ich ihm eine gütige Aufnahme bei Ihnen versprechen zu können. Wir verlieren ihn hier sehr ungern, und ich darf ihn als einen sehr braven Schauspieler jedem Theater empsehlen, dem Sie bei der Behörde ohne Bebenken das Wort reden können.

Meines herzlichen Antheils an bem Glücke, bas Sie im Besitz Ihrer liebenswürdigen Helene gefunden, sind Sie ohne meine Versicherung gewiß. Nur dieses eine hatte Ihnen noch gesehlt, um Sie zu einem ganz Glücklichen Sterblichen zu machen, alles andere was man sich vom Himmel sonst erbitten mag, besaßen Sie schon längst. Ich möchte wohl wünschen, Sie in Ihrer häußlichen Würde und Herrlichkeit zu sehen.

Es freut mich nicht wenig, daß ich bei Ihrer lieben Freundin doch auch ein weniges gelte und also hoffen darf, in Ihrem Ansbenken fortzuleben. Das Ihrige ist inmier lebendig unter uns, und ich würde es unter die Glückseligkeiten meines Lebens gerechnet haben, wenn uns der Himmel an Einem Ort und für die ganze Zukunft hätte vereinigen wollen.

Leben Sie wohl mein theurer Freund. Weimarische Neuigkeiten werben Sie von meiner Frau ersahren, und die angenehmste darunter ist, daß Ihre Mutter sich wohl befindet. Leider war Goethe diesen Winter einigmal sehr hart krank, und es ist zu fürchten, daß gefährliche Rückfälle kommen. Auch ich habe viel gelitten, aber ich bin es schon gewohnt, und habe mich längst barauf eingerichtet, auch beim Kranksehn noch leiblich zu existieren. Bon ganzem Herzen ber Ihrige

Schiller.

2048. Un Gottfried Rörner,

## Weimar 22. April [Freitag] 1805.

Herr Ehlers vom hiesigen Theater, ber Dir biesen Brief überbringt, wird Such durch sein musikalisches Talent Vergnügen machen. Er singt zur Guitarre und hat sich einen Vorrath von Liebern und Balladen, zum Theil nach Zelters Melodien, dazu eingerichtet. Er wird Dich an die wandernden Sänger erinnern, die das Volk um sich her versammeln und alte Lieber singen. Da er in Dresden öffentlich aufzutreten wünscht, so kannst Du ihm vielleicht dazu verhelsen, und ihn an einige Behörden empsehlen. Ich sage heute nicht mehr, da ich durch die Post früher schreiben werde, als er ankommt. Herzlich grüßen wir Such Alle. Dein

Sdj.

2049. Un Beorg Bojden.

# Weimar 24. April [Sonntag] 1805.

Goethe hat mir die Aushängebogen von Nameaus Neffen mitgetheilt, mit dem er sehr zufrieden ist. Der Druck nimmt sich auch sehr hübsch aus, freilich werden die Käuser ein wenig über die große Ausbreitung des Textes formalisieren. Zwischen pagin. 144 und 169 fehlt ein Bogen, welchen Sie so gütig sehn werden bei nächster Lieferung nachzusenden.

Die Anmerkungen übersende ich hier, mit Ausschluß weniger Blätter, die mit nächstem Bosttage folgen. Sie können sich freuen, daß Goethe noch dazu gekommen, weil diese Anmerkungen an sich sehr bebeutend sind und den Werth des Werkes erhöhen.

Goethe wünscht, daß solche merklich enger als der Text und zwar in Einem Continuo gedruckt werden, so daß mit einem neuen Artikel nicht auch eine neue Seite angefangen wird, wie im Mscrpt. Nach dieser Schähung werden diese Noten gegen 3 Bogen füllen.

Nach vollenbetem Druck bittet sich G. sein Mscrpt wieber aus; auch wünschte er balb möglichst eine correcte Abschrift bes

frangofischen Originals zu besitzen.

Ich gratulire von Herzen zum frischen Fortgange des Frauenjournals und lege zugleich einen Beitrag bei, der mir als Mitredacteur von einem Frauenzimmer aus Gießen (ober Marburg,
benn ich habe ihren Brief nicht sogleich bei der Hand) für Ihr Fournal überschieft worden. Ich kann ihn eben nicht loben, doch
sende ich ihn nach Pflicht und Gewissen. Rochlitz mag darüber Gericht halten. Aber diese Dame spricht von Honoraren, und es fragt sich, ob man an ihre Arbeiten so viel wenden mag.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund. Sie werden für bie herannahende Messe alle Hände voll zu thun haben. Mögen Sie recht gute Geschäfte darauf machen. Ganz der Ihrige.

Schiller.

2050. An Wolfgang von Goethe.

24. April [Sonntag] 1805.

Die Anmerkungen lesen sich vortreflich und auch unabhängig von dem Text, auf den sie übrigens ein sehr helles Licht verbreiten. Was über französischen Geschmack, über Autoren und Publicum überhaupt und mit einem Seitenblick auf unser Deutschland gesagt wird, ist eben so glücklich und treffend, als die Artikel von Music und Musicern, von Palissot und andern für das commentierte Werk passenund und unterrichtend sind. Auch Voltaires Brief an Palissot und Rousseaus Stelle über Rameau machen eine gute Figur.

Ich habe weniges zu bemerken gefunden und auch bieses nur in Beziehung auf b Ausbruck, eine einzige kleine Stelle im Artikel Geschmack ausgenommen, die mir nicht ganz einleuchtete.

Da mir biese Anmerkungen so gut als fertig scheinen, so wäre die Frage, ob sie nicht gleich mit morgendem Bosttag abgehen könnten. Ich habe 15 Artifel darin gesunden die für sich selbst interessieren, und schon die Hälfte dieser Zahl würde die Anmerkungen gerechtsertigt haben. Auch schät ich sie gedruckt auf wenigstens 3 Bogen, welches reichlich genug ausgestattet heißt.

Leben Sie recht mohl und immer beger! Bergeffen Sie

nicht mir ben Elpaenor zu ichiden.

S.

2051. An Wolfgang von Goethe.

[Weimar, 25. April. Montag. 1805.]

Die Anmerkungen schließen mit Voltaire lustig genug, und man bekommt noch eine tüchtige Ladung auf den Weg. Indessen seh ich mich gerade bei diesem lezten Artikel in einiger Controvers mit Ihnen, sowohl was das Register der Eigenschaften zum guten Schriftsteller, als was deren Anwendung auf Voltaire betrift.

Zwar soll bas Register nur eine empirische Aufzählung ber Praedicate seyn, welche man bei Lesung ber guten Schriftsteller auszusprechen sich veranlaßt fühlt; aber stehen biese Eigenschaften in Einer Reihe hintereinanber, so fällt es auf, Genera und Species, Hauptfarben und Farbentöne neben einander aufzgeführt zu sehen. Wenigstens würde ich in dieser Reihenfolge die großen viel enthaltenden Worte, Genie, Verstand, Geist, Styl etc vermieden und mich nur in den Schranken ganz partieller Stimmungen u Nüancen gehalten haben.

Dann vermisse ich boch in der Reihe noch einige Bestimmungen, wie Character, Energie und Feuer, welche gerade das sind, was die Gewalt sovieler Schriftsteller ausmacht und sich keineswegs unter die angeführten subsumieren läßt. Freilich wird es schwer sein dem Voltairischen Proteus einen Character beizulegen.

Sie haben zwar, indem Sie Voltairen die Tiefe absiprechen, auf einen Hauptmangel besselben hingebeutet, aber ich wünschte doch, daß das was man Gemüth neunt und was ihm sowie im Ganzen allen Franzosen so sehlt, auch wäre ausgesprochen worden. Gemüth und Herz haben Sie in der Reihe nicht mit ausgeführt; freilich sind sie theilweise schon unter andern Praedicaten enthalten, aber doch nicht in dem vollen Sinn, als man damit verbindet.

Schließlich gebe ich Ihnen zu bebenken, ob Ludwig XIV, ber boch im Grund ein sehr weicher Charakter war, der nie als Held durch seine Persönlichkeit viel im Kriege geleistet, und bessen stationse Regierung, wenn man billig sehn will, zunächst das Werk von zweh sehr thätigen Ministerialregierungen war, die ihm vorhergiengen und das Feld rein machten, ob Ludwig XIV mehr als Heinrich IV den französischen Königse charakter darstellt.

Dieser heteros logos fiel mir beim Lesen ein, und ich wollte ihn nicht vorenthalten.

[Abresse:]

an

Herrn Geh. Rath v. Goethe Excellenz.

2052. An Gottfried Rörner.

Weimar, 25. April [Montag] 1805.

Die begere Jahreszeit läßt sich endlich auch bei uns fühlen und bringt wieder Muth und Stimmung; aber ich werde Mühe haben, die harten Stöße, seit neun Monaten, zu verwinden und ich fürchte, daß doch etwas davon zurückleibt; die Natur hilft sich zwischen 40 u. 50 nicht mehr als im 30sten Jahr. Indessen will ich mich ganz zufrieden geben, wenn mir nur Leben und leidliche Gesundheit bis zum 50 Jahr aushält.

Goethe war sehr krank an einer Nierencholik mit heftigen Krämpsen, welche zweymal zurückkehrte. D. Stark zweiselt, ihn ganz herstellen zu können. Jeht hat er sich wieder ganz leidlich erhohlt, er gieng so eben aus meinem Zimmer, wo er von einer Reise nach Dresslen sprach, die er diesen Sommer zu machen Lust hat. Arbeiten kann er in seinen jehigen Gesundheits- umständen freilich nicht, und gar nichts vornehmen ist wider seine

Natur. So ist ihm am besten gerathen, wenn er unter Runftanschauungen lebt, die ihm einen gebilbeten Stoff entgegenbringen.

Er hat biefen Winter boch nicht unthätig zugebracht. Außer einigen sehr geistvollen Recensionen in ber Jenaischen Zeitung hat er ein ungebrucktes Mscrpt. Diderots, welches uns ein glücklicher Zufall in die Bande brachte, überfett und mit Unmerkungen begleitet; Es fommt unter bem Titel: Rameau's Neffe bei Gofden heraus und ich ichide Dirs, sobald es gebruckt ift. Diderots Geift lebt gang barinn, und auch Goethe hat ben feinigen barinn abgebruckt. Es ift ein Gefprach welches ber (fingierte) Neffe bes Musicus Rameau mit Diderot führt; biefer Neffe ift bas Ibeal eines Schmaropers, aber eines Beroen unter dieser Klasse, und indem er sich schilbert, macht er zugleich bie Satyre ber Societät, und ber Welt, in ber er lebt und gebeiht. Diderot hat barinn auf eine recht leichtfertige Art die Feinde ber Encyclopädisten burch gehechelt, besonders Palissot, und alle guten Schriftsteller seiner Zeit an bem Gefindel ber Winkelcritiker gerächet - babei trägt er über ben großen Streit ber Musicer gu feiner Zeit seine Bergensmeinung vor, und fagt febr viel vortrefliches barüber.

Außer bieser Arbeit hat Goethe auch ungebruckte Brife von Winkelmann brucken lassen und mit seinen Zusätzen und Bemerkungen begleitet, Auch biese Schrift wird Oftern herauskommen. Poetisches ist nichts entstanden.

Ich bin zwar jetzt ziemlich fleißig, aber die lange Entwöhnung von der Arbeit und die noch zurückgebliebene Schwäcke
lassen mich doch nur langsam fortschreiten. Wenn ich Dir auch
gleich meinen Gegenstand nennte, so würdest Du Dir doch keine
Idee von meinem Stücke machen können, weil alles auf die Art
ankommt, wie ich den Stoff nehme und nicht wie er wirklich ist.
Der Stoff ist historisch und so wie ich ihn nehme, hat er volle
tragische Größe und könnte in gewissem Sinn das Gegenstück
zu der Jungfrau v. Orleans heißen, ob er gleich in allen Theilen
davon verschieden ist.

Von Hubers Wittwe mußt Du Dich losmachen, sobald Du kannst. Mit diesen schlechten Naturen beschmutzt man sich nur und ist nichts als Verdruß zu gewinnen. — Welche Impertinenz hatte das Weib, sich nur an Dich zu wenden, sie kann noch mehr thun, wenn Du sie nicht abschreckst.

Ist Dir der Necker'sche Nachlaß, den seine Tochter herausgab, zu Gesicht gekommen? Wo nicht, so will ich Dir ihn schiefen. Es wird Dich doch interessiren, diese Schrift zu lesen, die alle Kläffer in Paris gegen Madame Stael in Bewegung sezte. — Sie lobt ihren Vater freilich zu unwerschämt, aber es steht ihr nicht übel. — Das Buch enthält gerade nicht viel wichtiges aber doch manches curiose, worunter ein kleiner Roman von dem alten Necker eine seltsame Figur macht.

Herzlich grußen wir euch alle. - Lebewohl

Dein

Sch.



Bonas, Schifferbriefe. VII.

Dentiche Berlage-Anftalt in Stuttgart.

Schiller auf bem Totenbette.

Rad einer Zeichnung von F. Jagemann.



# Nachträge.

150 a. Un Chriftian August Bertram.

Dresben b. 26. Jänner [Donnerstag] 86.

3ch habe mir icon längst eine Beranlagung gewünscht, eine Bekanntschaft zwischen E. Sochebelgebohren und mir zu errichten, und benuze bie Gelegenheit, die ber überbriuger biefes Briefs mir barbietet, fogleich, meinen Bunfch zu erfüllen. Er erfucht mich ihm einige Empfehlungen nach Berlin mitzugeben, und ob ich schon fühle, daß ich selbst noch bergleichen bei Ihnen nötig haben werbe, so biene ich ihm wenigstens mit meinem guten Willen. Er ift ein Schauspieler aus Stuttgarbt, ber burch unverschämte Behandlung ber bortigen Direktion genötigt worden ist, sein Glud anders wo aufzusuchen. Ich nehme lebhaften Untheil an feinem Schikfal, und wünschte bag er in Berlin Da ich Ihre patriotische Kunft= Engagement finden möchte. liebe kenne und ichage, so nehme ich keinen Anstand, ihn Ihrer gütigen Berwendung und Theilnahme zu empfehlen, und Gie gu ersuchen, sein Gesuch bei H. Döbbelin zu unterstüten. Er ist fremd und gang ohne alle Verbindungen in Berlin. Ihre gutige Theilnahme wird für ihn von fehr großem Werthe fein.

Berzeihen Sie mir werthester Herr, diese Dreustigkeit. Ich wurde Sie mit meiner Bitte nicht beunruhigt haben, wenn ich nicht hoffte, auch von Ihrer Seite zu Gegendiensten aufgesobert zu werben, worauf ich rechne, und welches mir sehr angenehm sehn soll.

Ich habe bie Ehre mit besonderer Achtung mich zu nennen E. Hochebelgebohren

ganz ergebensten Diener Fribrich Schiller.

[Abresse:] An Herrn Secretarius Bertram Herausgeber ber Ephemeriden b. Litteratur zu Berlin.

185 a. Un Georg Gojden.

[Ende Februar 1787.]

Hier liebster Freund 2 Atte vom Carlos. Endlich bin ich fertig und innerhalb höchstens 14 Tagen wird das ganze Stück copiert und bruckfertig sehn. Den dritten Akt erhalten sie mit der nächsten fahrenden Post. Gilen sie jezt Bester, den Druck zu beschleunigen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bon mir wird nicht die geringste Hinderung sehn.

Ich kann Ihnen nicht sagen wie ich voll Erwartung bin. Ich bin mit bem Stücke zufrieden und die zweite Hälfte wird Sie vielleicht überraschen. Sie sollen keine Schande von mir haben.

Die Vignette ober bas Titelkupfer lassen wir sehn. Wozu bie Auslage mehr für eine unnütze Verzierung? Sorgen Sie nur für schönen Oruck und Papier, und für die gehörige Bekannts machung. Doch — bas verstehen Sie ja am besten. Aber fertig muß es sehn auf ben Mai.

Koerner sagt mir bağ es Sie genieren würbe mich jezt gleich zu bezahlen, was Sie vermuthet hatten. Ganz ist bas aber nicht nöthig. Ein großen großen Gesallen erwiesen sie mir wenn sie mir nur inbegen 15 ober 20 Louisbors schieden könnten, bie ich höchst nöthig brauchte und mich versichern wollten, daß ber Rest am Leipziger Zahltag in meinen Händen wäre, weil ich einen Wechsel da zu bezahlen habe. Können Sie das so sind alle meine Wünsche in diesem Punkte erfüllt. Aber die 15 ober 20 Louisdors bitt ich Sie recht sehr mir jezt gleich zu schieden, weil ich deren höchst benötigt bin.

Eine Borrede kömmt nicht zum Carlos also kann ber Titel

gleich mit gebruckt werben.

Ihr aufrichtigster

Schiller.

187 a. Un Georg Goichen.

Dresben ben 12. März [Montag] 1787.

Mit biesem Brief liebster Freund geht ein Schreiben an Sinhenich ab. Ich habe ihn pressiert ben Stich zu Ausgang Aprils zu liesern.

Mit dem Censor und der Abelungischen orthographie bin ich völlig zufrieden. 4 Exemplare auf holländisch Papier bitt ich mir aus. Die Thalia will ich sortsetzen. Zu Ende dieser Woche geht der dritte und 4te Akt an Sie ab. Heute 8 Tage werden Sie ihn empfangen.

In aller Gile. Adieu.

Schiller.

Was macht Hartwig?

187 b. An Georg Gofchen.

[Enbe März 1787.]

Hier lieber Göschen ist wieber Mscrpt zu 3 Bogen. Seibelmann ist sertig mit einer sehr schönen Zeichnung aber alles sagt mir daß niemand als Sinzenich es stechen kann. Um 20 Thaler auf oder ab soll das Titelblatt nicht verhunzt werden. Sinzenich hat mir einen Brief voll Begeisterung geschrieben worinn er nach der Gelegenheit schmachtet mir etwas gutes zu liesern. Also in wenig Worten lieber Göschen. Ich habe die Zeichnung an ihn abgehen laßen. Können sie und wollen sie nichts über den gewöhnlichen Preiß an den Stich rücken, so ist es meine Schuldigkeit, die Summe mit dem meinigen zu ergänzen.

Adieu liebster Freund. Ich muß eilen. Die Post geht ab. Adieu.

Schiller.

187 c. An Georg Gofden.

Dreeb. 1. April [Sonntag] 87.

Der Ueberbringer Dieses HE. Langenhoefel aus Mannheim ein vortresslicher Mahler und mein guter Freund hat einige Worte mit Ihnen wegen der Wahl eines Kupferstechers zu reden. Er rühmt mir Verhelst aus Mannheim sehr und macht mich wegen Sintenich zweiselhaft. Da ich aber nicht sicher din, ob nicht Privatverhältnisse auf sein Urtheil Einsluß haben, so ersuche ich Sie den Kupferstich von Island den er Ihnen als eine Probe von Verhelsts Kunst zeigen wird, durch einige Kenner beurtheilen zu lassen, um zu sehen ob man Verhelst Die Königin anverstrauen kann. Ohne das sind wir nicht sicher, denn die ältern Stiche von Verhelst sind erstaunlich hart. Ich überlasse Ihnen die ganze Besorgung, denn weil ich nicht für die gute Execution

stehen kann, so wollt ich nicht eigenmächtig handeln. Dieser HE. Langenhoesel verspricht sich selbst für die gute Aussührung des Stichs bei Verhelst zu interessieren. Thun Sie nun was Sie sürs Veste halten. Verhelst ist übrigens um zwanzig und etliche Thaler billiger als Sinhenich. Wer es auch sticht muß an den Locken und dem Schleier Verbesserungen treffen können also ein guter Zeichner sehn.

Um bie Zeichnung von Seibelmann bitte ich als Autor. Es soll mir ein Anbenten sehn und ein Prafent von Ihnen.

Das Mscrpt werben Sie haben. Adieu liebster Freund.

Schiller.

189 a. An Georg Goichen.

# Dresben ben 17. April [Dienstag] 87.

Wenn es jezt möglich ware liebster Freund daß ich entweber die Aushängebogen der ersten Akte oder nur mein Manuscript zurückerhalten könnte so ware mirs ein großer Gefallen, denn ich habe kein gutes brauchbares Concept mehr, und doch habe ich es sehr nöthig. Wenn es angeht so schicken Sie mirs balb.

Heffe, wenn er sich melbet, bas Gelb auf Abrechnung einzuhändigen. Adieu.

Schiller.

In Gile.

Beiliegenden Einschluß lieber Göschen haben Sie die Güte an Mbrechts zu besorgen. Ich weiß nicht wo sie wohnen, aber Sie werden es beim Theater erfragen. 196a. Un Georg Gofchen.

Dresben b. 21. Man [Montag] 1787.

Diese Woche liebster Freund werben Sie ben lezten Rest bes Dom Karlos empfangen. Sobalb ich diesen expediert habe, gehts an das 5te Heft der Thalia. Doch wünscht ich zu wissen, ob ich den Geisterseher nicht besonders herausgeben könnte? Lassen Sie mich Ihre Meinung wissen. Freilich die Erscheinung der Thalia würde dadurch verzögert. Sonsten könnte ich auch allensalls noch einen Transport in diese einrücken, und alsdann erst den Geisterseher zusammen herausgeben und schließen.

Unter bas Berzeichniß Ihrer nächsten Berlagsartitel bie Sie vielleicht an ben Carlos anruden, seben Sie gleich auch Der

Menichenfeinb. Gin Schaufpiel von mir.

He Bert neu auflegen zu lassen. Wollen Sie sie, so wollen wir schon werden den Beigen, baß bei geber neuen Neckste zu reclamiren und mine vorigen Stücke versbeite babon zukommen zu lassen. Herr Göt aber hat sich bei mir ganz über diesen Gebrauch hinweggesetzt. Ich bin also entschloßen meine Rechte zu reclamiren und meine vorigen Stücke versbesert neu auflegen zu lassen. Wollen Sie sie, so wollen wir schon über die Bedingungen einig werden und dann wäre mirk lieb wenn Sie es auch gleich anzeigten, daß sich diese Afterausgabe von Cabale und Liebe nicht vergreift. Seine Indiscretion verdient diese Rache.

Ich erwarte jetzt täglich einige Akte bes Carlos gebruckt. Es thut mir leid, daß so oft Jamben haben gebrochen werden müssen. Es macht keinen guten Effekt. Mit der Correctur bin ich auch nicht ganz zufrieden denn sie ist ungleich. sehn wird oft als sein geschrieben u. s. f. bei Sire ist das e weggestrichen, welches ein Hauptfehler ist denn Sir ohne e heist

bloß Herr im englischen. Sire mit e heist E. Majestät. Auch bie Engländer schreiben in biesem Falle Sire.

Begierig bin ich wie ber Stich von Verhelst ausgefallen ift. Kann man keine Probe sehen? Seibelmann ist ganz bes zaubert von Göschen. Sie mussen ihn recht gefaßt haben.

Aber Sie schreiben mir schon lange nichts von Sich selbst. Hat der überhäufte Kausmann den Freund in Winkel geworfen? Psiuh das soll er nie! Machen Sies wieder gut, recht bald. Schreiben Sie mir von Ihrem Glück, ihren kausmännischen und häuslichen Hoffnungen. Ich bin ungeduldig nach Nachrichten von ihnen.

Zuder wird sich nicht bei ihnen melben. Ich will ihn selbst bezahlen aber ber Schneibern welche mir Tuch ausnimmt sind sie so gütig und zahlen ben Rest von 25 Thalern aus welche von 75 und 150 noch zurück sind bie 250 voll zu machen. Ich lebe so von ber Hand ins Maul. Sie nehmen mirs schon nicht übel, daß ich keinen Posten stehen lasse. Werben Sie benn auch nach Pfingsten nicht hieher kommen?

Wenn Sie mit bem Carlos fertig sind, so will ich Ihnen einige Ibeen angeben die Sie vielleicht zu schnellem Debut nüten können.

Abieu liebster Freund. Wenn Sie mir die gedruckten Akte schicken so erwarte ich einen etwas ausführlichen Brief von ihnen. Wie gesagt. Lassen sie den Freund nicht im Kaufmann untergehn.

Adieu. Bon ganzem Herzen ber Ihrige

Schiller.

198 a. Un Georg Goiden.

[Ende Juni 1787.]

hier sind die auffallendsten Drucksehler aufgezeichnet. Bei einigen, die ich unterstrichen, wünscht ich daß ganze frische Blätter eingeseht würden, weil sie die ganze Auflage verunstalten.

Borzüglich aber bitte ich Sie die Leser zur balbigen Correctur ber angezeigten Drucksehler aufzusobern, welches auf einem eigenen Blatt das hoffentlich noch übrig bleiben wird, geschehen mußte.

Den Karlos lieber Göschen senben Sie mir sobalb er im Stanbe ist zu. Und mit bieser Gelegenheit auch aus Göthens Schriften ben Werther, ben Göt und die Jphigenia, welche 3 Stücke ich kaufen will. Abieu. In Eile

Ihr Schiller.

242 a. Un Georg Goiden.

Weimar d. 23. Januar [Mittwoch] 1788.

## Liebster Freund

Ich beantworte Ihren Brief etwas spät, aber ein Gerücht bas hier circulierte als ob Sie jeden Tag kommen würden ist Ursache an diesem Aufschub gewesen. Wie mir aber Bertuchsagt, so werden Sie uns erst zu Anfang des kommenden Monats besuchen. Wie sehr freue ich mich auf unser Wiedersehen!

Und daß ich Ihnen zugleich zu der schönen Beränderung Glück wünschen kann, die Sie mit sich vornehmen wollen — die ich Ihnen so oft mit dem aufrichtigsten Herzen gewünscht habe — die alle Ihre Freunde interessiret, und die Sie so sehr verzbienen. Nun erst werden Sie anfangen Ihres Lebens froh zu werden und alle Ihre Bemühungen und Sorgen werden sür Sie ein neues Interesse gewinnen. Wahrlich es ist nicht gut daß ber

Mensch allein sei! — Dieser Sat ist so alt als die Welt, aber er wird nie aushören wahr zu sehn. Wer weiß mein liebster Freund ob ich Ihnen binnen einem Jahre nicht auch Gelegenheit gebe, mir die Gratulation heim zu geben, die ich aus brüderzlichem Herzen Ihnen jeho mache.

Eilen Sie nun mit ihrer Braut sobalb als möglich zum Altar und wenn sichs thun läßt, bringen Sie sie bald mit sich hieher. Sie haben hier mehr Freunde als mancher Mensch in seinem ganzen Leben nicht zusammen gezählt hat. Mich aber liebster Göschen, lassen Sie nicht den letzen Darunter sehn. Wieland sagt mir gestern daß er sich schamt Ihnen auf Ihren verbindlichen Brief noch nicht geantwortet zu haben.

Auch er hat sie jebe Woche erwartet und freut sich herzlich auf Ihre Hieherkunft. Förbern Sie ja Ihre Geschäfte. Wir

wollen einige recht frohe Tage miteinander erleben.

Ein andermal von Geschäften. Dieser Brief gehört bem Bräutigam Göschen und meinem Freund. Wollen Sie mich uns bekannter weise Ihrer I. Braut empfehlen? Unbesehen soll Sie meine Freundinn sehn.

Danken Sie meinem guten Kunze in meinem Nahmen recht verbindlich für die Besorgung meines Auftrags — und Sie mein lieber leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

Ihr Schiller.

247. Un Siegfried Lebrecht Crufius.

[Ende Januar 1788.]

#### P. P.

Eben erhalte ich bas Mscrpt. zurück, weil aber schon in einer Stunde die Post geht, so ist mirs unmöglich, es gleich mit zurück zu schicken. Kommenden Donnerstag soll es nebst neuem Mscrpt folgen.

Was die Fortsetzung ber Niederl. Nebellion im Deutschen Merkur betrift so seine Sie ganz außer Sorgen. Mehr als eine Fortsetzung kommt nicht aber diese muß ich einrücken lassen, weil in dieser 2 Bogen nichts von Detail enthalten ist, und ich, den das liebe Publikum diß jezt nur als Dichter kennt und aus diesen ersten 2 Bogen auch nicht wohl anders kennen kann, wenigstens durch eine kleine Probe von dem Handwerks mäßigen und schulmäßigen der Geschichte, das Vorurtheil gegen mein Werk widerlegen muß, daß es poetisch wäre. Wüßte ich nicht, daß es dem Werke selbst zu gute kane, wenn nicht nur die lesende schöne Welt sondern auch Leute vom Metier, darauf begierig gemacht werden, so würde ich es mir nie haben einssallen lassen. Aber bei dieser einzigen Fortsetzung soll es auch bleiben.

Für Ihre gütige Uebernehmung ber Afsignation Danke ich Ihnen auf bas ergebenfte. Sie haben mir in ber kurzen Zeit unserer Bekanntschaft soviel Beweise von Gefälligkeit und auch von Gebuld gegeben, daß ich mich recht sehr barnach sehne auch etwas zu thun, bas Ihnen angenehm wäre. Der eingeschlossene Brief, ben ich in ber Eile zu couvertieren vergaß, ist an HE: Göschen. Das übrige auf ben Donnerstag. Mit aller Hochachtung Ihr

ergebenster

Schiller.

250 a. Un Georg Boiden.

Weimar d. 4. März [Dienstag] 1788.

Recht sehr vielen Dank liebster Freund für alles was Sie mir geschickt haben. In der That Sie beschämen Ihre Freunde und ich bin unruhig wie ich Ihnen Ihre gefällige Güte erwiedern kann. Nehmen Sie einstweilen meinen aufrichtigen Dank für bie That. Den Rest ber Thalia sollen Sie balb haben. Ich bin eben barüber her und plagte mich nicht ein sataler Schnupsen, der mir alle Lust und Laune vergällt, so würde ich Ihnen schon mit dem heutigen etwas Mscrpt nachgeschickt haben. Es kommt auf Sie an, mein Lieber, ob ich den Geisterseher, der mit diesem Heste unmöglich beschloßen werden kann, gleich weiter sortschen soll für das VIte Hest, weil ich doch einmal daran bin und vielleicht nicht sobald wieder Laune dazu sinde. Auch sür Sie ist es gut, wenn das VIte Hest dem Vten gleich auf den Fersen solgt. Noch besser wenn Sie können zusammen ausgegeben werden. Lassen Sie mich gelegentlich Ihre Meinung darüber hören. Den Einschluß ersuche ich Sie gütigst bestellen zu lassen.

Ich weiß nicht ob ich heute die Tuchproben von Ihnen ershalten werde. Ist es nicht, so will ich Sie freundlichst daran

erinnert haben.

Der Rigaer Creditor ist HE. Koch, Director bes bortigen Theaters. Auf seiner Reise nach Dresben haben wir ben Kauf geschlossen; es sind 100 Thaler. Adieu m. Lieber. Ich bin von ganzem Herzen Ihr

aufrichtiger Freund

Schiller.

258a. Un Georg Goiden.

Weimar d. 31. März [Montag] 1788.

hier, mein liebster Freund, ist ber Rest bes Geistersehers und ber Schluß bes ganzen heftes. Lassen Sie mich nun wissen, wenn Sie die Presse wieder fren haben um bas VIte zu beginnen.

Auch sende ich Ihnen die Assignation an Koch, unterschrieben zuruck, nebst einer Einlage an ihn. Haben Sie nun die Güte mein Bester mir zu diesem Gelbe zu verhelsen.

Ich habe Sie bitten wollen, mir 4 und 1/2 Elle von bem Tuch, bavon ich die Probe in rothem Papier beilege, nebst 6 Ellen

weißer Minorca ausnehmen zu lassen; aber ich finde bag ich mich jegt bes Gelbes nicht entblößen tann, und alfo mag es folange Anstand mit biesem Tuch haben, big Gie wieber einmal eine Auszahlung an mich haben; es fen benn, bag ber Rauf: mann folange creditieren wolle. Bas Gie mir alfo, mein lieber, auf bie 40 Thaler für bieses Seft noch auszugahlen haben, ichiden Gie mir ficher.

A propos, wie ftets mit ihrem zu edierenben Recenfions: werk. Ich habe trefliche Luft zu Iphigenie und will mich ben Sommer recht gern baran machen. Auf ben Berbit will ich, in Gottes Nahmen, mit ber Uebesetzung ber Memoires ben Anfang machen.

Adieu mein Lieber. Gie werben nachster Tage von Subern besucht werben. Empfehlen Sie mich ihm - und Ihrer Braut. adieu.

Schiller.

259 a. Un Georg Goichen.

Weimar d. 7. April [Montag] 1788.

Brief und Paquet, m. theuerster Freund, habe ich erhalten und Danke Ihnen aufs verbindlichste für Ihre gutige Besorgung. Die erften Bogen bes Werks wovon Sie fagten, haben Sie benzulegen vergeffen.

Wegen ber Rochischen Sache kann alles unterbleiben. 3ch bore, bag bas Gelb irgendwo icon für mich niebergelegt fenn foll; Dank alfo, recht iconen Dank für Ihre freundschaftliche

Bemühung.

Die 30 rthr., welche Sie mir in Leipzig auszahlten, waren auf Körners Rechnung; weil ich ihm folche in Dresben von bem meinigen gezahlt und er mich bafür an Gie angewiesen hatte.

An Hubern gebe ich weder Bricf noch Gruß mit, weil ich ihn schon unterwegs vermuthe. Leben Sie recht wohl und bleiben mein Freund wie ich der Ihrige.

Schiller.

264. An Georg Göschen.

Weimar d. 19. April [Sonnabenb] 1788.

## M. liebster Freund

Es wird sich ein Buchhändler aus Stuttgart beh Ihnen melben, der Ihnen meine Anthologie nebst dem Wirt. Repertorium an mich ausliefern wird. Haben Sie die Güte, ihm 2 Carlos und 2 Thalias, vom 2ten Heft biß zum 6ten jede, in meinem Nahmen, und auf unfre Abrechnung auszuliefern. Ich will nicht haben, m. liebster Freund, daß Sie mir alles, was Sie mir von meinen Schriften, über die accordierte Anzahl, geben, unentgeltlich überlassen.

Sehen Sie z. B. Herrn Göt an; ber läßt mich jebes Exemplar von meinen Stücken bezahlen bie er ohne mein Wissen

neu verlegt.

Weil ich von biesem Herrn rebe so muß ich Ihnen eine Ibee anvertrauen, womit Bertuch Sie mehr bekannt machen wird. Ich lese in diesem Meßkatalogus von einer neuen Auflage meines Fiesko und von Kabale und Liebe. Meines Wissens ist dieses die IIIte Edition, die im Schwanischen Verlag davon gemacht wird, und bei dieser wie bei der vorigen ist mir nicht ein Wort gegönnt, noch viel weniger ein Honorar angeboten worden. Urtheilen Sie selbst, m. Bester, ob ich noch Ursache habe mit solchen Leuten discret zu versahren. Schwan und Götz wissen, daß ich durch Schriftsellereh allein existieren, und auf jeden Prosit sehen muß; dennoch behandeln Sie mich so wucherhaftig, daß ich von einem Stücke, das Sie das drittemal auflegen, 10 Carolin in allem gewonnen habe. Ich will mich also

biegmals meines Antheils bedienen und, wenn Sie mit mir einverstanden sehn wollen, eine Neue burchaus verbesserte mit neuen Scenen vermehrte und mit einem gang neuen Stud verfebene Auflage meiner Schauspiele für bie Michaelis Messe anfündigen, welche in Ihrem Berlage herauskommen foll. Daben thun Gie mir nur ben Gefallen und bekennen fich gegen Goben zum Verleger, laffen ihn baben merken, wie schändlich er mit mir umgegangen feb. Bertuch wird Gie baben eifrig unterftuten, ben ich gebeten habe, bie Sache zu übernehmen. Gigentlich ift mein Blan nicht, bag es biefe Michaelismeffe geschehen foll; aber ich will Gögen bamit in Furcht setzen ber mir für beibe Stude zusammen die er jezt ohne mein Wissen auf die Deffe gebracht 100 20 bezahlen foll. Thut ers nicht, so halte ich mein Wort, lasse seine Auflage in allen Zeitungen angreifen und fündige gleich im April bes Merkur die meinige an. Daben haben Sie nur bie Gute und thun als waren wir vor einigen Monaten icon barüber eins geworben.

Thut Göt es nicht und will ers darauf ankommen lassen, so zerstreuen Sie wo möglich noch auf der Messe, eh er seine Auflage losschlägt, das Avertissement der meinigen, welches Bertuch Ihnen so gutig sehn wird aufzuseten.

Anbey bitte ich Sie auch m. Lieber, mir ben ersten Theil Ihrer Recensionensammlung und die Aushängebogen des Geisterssebers zu übermachen.

Leben Sie recht wohl und haben Sie eine gludliche Meffe.

ganz Ihr

Schiller.

266 a. Un Georg Gofchen.

# Weimar d. 1. Man [Donnerstag] 1788.

Haben Sie die Güte mein liebster Freund und senden mir durch HE. Legationsrath Bertuch, der so gütig sehn wird es bei seiner Zurückreise mitzunehmen, nebst der Thalia die von Stuttgarbt bei Ihnen an mich abgelieserten Piecen (wenn sie nehmlich abgeliesert worden sind) und lassen bei Crusius anfragen, ob er nichts an mich zu schieden habe.

herrn B. Bertuch empfehlen Sie mich recht fehr und schicken Sie ihn uns balb wieder.

Ihr Schiller.

392a. Un Georg Goichen.

# Weimar, b. 29. März [Sonntag] 89.

Hier, liebster Freund, ben ganzen Rest bes Geistersehers zum 7ten Hefte, nehst einigen Gedichten, die noch in diesem Hefte Platz sinden sollen. Zugleich 5 neue Bogen zu der Ausgabe des Geistersehers. Noch 2 höchstens kommen in das 8te Heft der Thalia und dann nichts mehr in die Thalia.

Beiliegenbe Niederl. Geschichte und Geschichte ber Berschwörungen empfangen Sie zum Andenken von Ihrem Freund Schiller. Wenn ich meine historische Feber noch in einigen Berssuchen werbe geübt haben, so sollen Sie alsbann Verleger besseinigen Werks werden, das ich mit der größten Reise und Muße hervorbringe.

Ich habe mir eine Frenheit genommen, von der ich hoffe, daß sie Ihnen nicht zuwider sehn wird. Weil ich Sie nicht so oft mit Gelbsorderungen beunruhigen mag und zu meinem jetzigen Etablissement in Jena doch nothwendig Gelb brauche, so habe ich mir von einem hiesigen Manne 24 Carolin gegen eine auf

Sie ausgestellte Assignation, die auf den 14ten May zahlbar ist, vorschießen laßen. Biß dahin ist der Geisterseher gedruckt und wir können uns mit einander berechnen. Sie werden mir also einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie die Assignation, die man Ihnen hierüber vorzeigen wird, einstweilen acceptieren. Leben Sie recht wohl und behalten Sie mich in freundlichem Andenken.

Ewig ber Ihrige

Schiller.

579 a. An Friedrich Immanuel Niethammer.

Jena b. 5. 8br. [Mittwoch] 91.

Herr D. Mereau wird Ihnen von meinetwegen gesagt haben, daß ich Ihren Bunsch hier zu privatisiren, erfüllen helsen kann. Mit Hilse zweher Arbeiten die Ihnen weder viel Zeit noch Mühe kosten werden, weiß ich Ihnen für diesen Winter 15 Ldor zu verschaffen, außer dem, was vielleicht Göschen von seiner Seite gibt, um die Thalia in Ordnung zu bringen. Jezt hat er den Kopf von Meßgeschäften warm, sonst könnte ich Ihnen schon seine Anerdietung bestimmt sagen. Aber durch 15 Ldor sind Sie auf seden Fall für diesen Winter gesichert. Ich bezahle sie Ihnen zu dreh Terminen, und den ersten sozleich mit Ansang des solgenden Monats. Die Arbeiten, welche Sie dassür übernehmen, werden Ihnen des Tags kann 2 Stunden kosten, und zugleich eine nicht ganz unangenehme schriftstellerische übung für Sie seyn.

Lassen Sie mich nun recht balb wissen, wie balb ich Sie hier erwarten kann. Mein Haus ist von Studenten besetzt, sonst hätte ich Sie ersucht, dieses vorzuziehen, weil Sie da eine gute Kost und gute Leute finden, und wir auch leicht communiciren könnten. Ich kann Ihnen aber vielleicht eine Wohnung in der Nähe aussindig machen, wenn Ihnen dieses recht ist. Meine

Frau und ich freuen uns der Hofnung, Sie länger und recht oft zu sehen. Mir besonders wird es, da ich ohnehin nicht mehr soviel Zeit am Schreibtisch zubringen darf, wahre Wohlthat sehn, die Abende mit Ihnen durchzuphilosophiren. Leben Sie indessenrecht glücklich, und lassen bald etwas von sich hören Ihren ganz ergebenen

587 a. Un Friedrich Immanuel Niethammer.

Jena ben 28. Nov. [Montag] 91.

Herr Göschen accordirt sehr gerne 8 Louisdors für das Erste halbe Jahr, wenn Sie Sich mit Revision der für die Thalia einlausenden Aufsähe und mit der Correctur der Bogen besassen wollen. Das Mscrpt zum Corrigiren, wovon ich Ihnen sichon gesprochen, wartet nur auf Ihre Ankunst, so daß Sie sogleich dei Ihrem neuen Etablissement in Jena zu thun und zu erwerben sinden. Ein Zimmer bietet Ihnen Herr M. Göritz in demselben Hause, wo er jetzt wohnt, an. Sie sehen also, lieber Freund, daß Sie uns mit jedem Tage willsommener sind. Auch hat sich eine neue schriftstellerische Beschäftigung für Sie aufgethan, mit der Sie, wie ich vermuthe, ganz wohl zusrieden sehn werden. Damit aber hat es gleichsalls Zeit, diss Sie beh uns sind.

Gebe übrigens ber Himmel, daß keine wirtembergische Kanzel Sie uns vor ber Zeit entführe; das würde nicht sehr geschickt sehn, mich mit dem lieben Christenthum auszusöhnen, das, unter uns gesagt, so wenig mehr beh mir zu verlieren hat. Doch fürchte ich es in Ansehung Ihrer, lieber Freund, dießmal weniger, als Amors schelmische Augen, die Ihnen bei Ihren Hauszgenossinnen sehr scharf auflauern sollen.

Leben Sie wohl und beantworten mir diesen Brief, sobald möglich, mündlich. Der Jhrige Schiller.

713. Un Johann Friedrich Frauenholz.

Jena ben 26 May [Montag] 94.

Für gütige Uebersenbung ber 6 Abbrücke meines Portraits sage ich Ihnen ben verbindlichsten Dank. Die Arbeit ist vorstreflich ausgesallen, der Stich voll Kraft und doch daben voll Anmuth und Flüssigkeit. Auch finden es alle, die es bei mir sahen, ähnlich, und mehr, als sich unter diesen Umständen erwarten ließ, getreu. Nun wünsche ich von ganzem Herzen, daß die Ansnahme dieses so gut gelungenen Produkts Ihren gerechten Erwartungen entsprechen möge.

Zu einer Zeichnung ober einem Gemählbe von Herrn Coadjutor wird sich vielleicht in einigen Monaten Rath finden, und wie ich hoffe, ohne Ihnen Unkosten zu machen.

Die Zeichnung allein könnte ich Ihnen vielleicht balb versichaffen, aber es wird sich wahrscheinlich arrangieren lassen, daß ber Herr Coadjutor sich in einigen Monaten mahlen läßt, und bann würde es sur den Aupserstecher vortheilhafter senn, wenn er Gemählbe und Zeichnung beisammen haben könnte.

Zum Nachfolger Herzberg's wüßte ich vor der Hand keinen bessern, als Herrn Prosessor Garve aus Breslau, und vorzüglich Hrn. Prosessor Kant aus Königsberg, den zwar Hr. Lips schon sür die Litteratur Zeitung ausgesührt hat, aber nicht so, daß ein neuer Stich badurch überflüssig würde. Ich glaube daß Herr Prosessor Huseland von hier ein sehr wohl getrossens Bildniß von Kant besit, welches vielleicht zu bekommen sehn würde. Außer diesen ist Herr Geheimer-Nath von Thümmel, Herr Prosessor Fichte aus Jena, Herr Hofrath Voss aus Eutin, Herr Geheimer Hofrath Schlosser aus Karlsruhe, Herr Leg. Nath Klopstock aus Hamburg, Herr Geheimer Rath Jacobi aus Düsseldors, welche mir alle der Ausnahme in Ihrer Sammlung würdig scheinen.

Ihre Ibee wegen einer splendiden Ausgabe des Don Karlos

mit Kupfern ist mir sehr schmeichelhaft, und es sollte mich unendlich freuen, wenn sie zu Stande käme. Da würde ich Ihnen aber doch rathen, die Zeichnungen, so weit est angeht, durch Herrn Ramberg aussühren zu lassen, der zu einer englischen Edition Shakespears und noch neuerlich zu Wieland's Schriften vortrefliche Zeichnungen geliesert hat. Unter allen neuen Zeichnern kenne ich keinen, der mehr Genie, Geist und Grazie besitzt, und mehr Anmuth mit Krast vereinigt.

Einstweilen empsehle ich mich Ihrer Gewogenheit, und ver-

harre mit Achtung

Ihr gehorsamer Dr.

F. Schiller.

[Abresse:] Herrn J. F. Frauenholz berühmter Kunsthändler in Nürnberg.

1287 a. Un Johann Diederich Gries.

[Jena 22. Dez. Freitag. 1797.]

Ihr Gebicht, die Danaiden, das mir recht wohlgefällt, wünschte ich in die Horen zu sehen. Wenn Sie es zufrieden sind, so will ich sie heut Abend wegschicken. Im entgegenzgesetzten Fall bitte ich mirs noch heut wißen zu lassen.

[Adresse:] Herrn Gries. 1476 a. Un Frang Rirms.

Jena 7. July [Sonntag] 99.

Wohlgebohrner Herr

Hochgeehrtester Herr Hoftammerrath,

He. Geheimde Math Göthe schrieb mir, daß Sie meine brey Stücke in Lauchstädt wollen spielen lassen, und daß ich Ihnen beßhalb die zwey ersten, die ich in Händen habe, zusenden möchte. Welche Sicherheit man mir auch von Seiten des Theaters verschaffen möchte, daß das Manuscript nicht in andre Hände kommt, so habe ich doch verschiedene Gründe, warum ich die Vorstellung dieser Stücke in dortiger Gegend nicht gerade wünsche, und kann deßhalb meine Einwilligung dazu nur bedingungsweise geben.

Diese Bedingung ist, daß mir von den Piccolomini sowohl als von dem Wallenstein die zweite Kasseninnahme accordiert werde, denn ob ich mir gleich eine Ehre daraus gemacht habe und auch ferner machen werde, den Herrschaften in Weimar meine Stücke zu produciren, so habe ich gegen ein anderes Publicum diese Rücksicht nicht und statt derselben muß also der Bortheil eintreten.

Sollten Sie auch unter bieser Bebingung noch geneigt sepn, jene Stücke in Lauchstädt spielen zu lassen, so wollte ich mir, ausser den nöthigen Vorsichtsmaaßregeln, in Unsehung der Manusscripte, noch dieses in Betreff der Rollenaustheilung erbitten, daß die Thecla, die nun neu zu besetzen wäre, in keine andre Hände komme als der Madame Bohs, die Rolle der Fräulein Neusbrunn aber der Mle Maticzeck zugetheilt werde.

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich bie Ehre zu versharren Ew. Wohlgebohren

gehorsamster Diener Schiller.

1494 a. An Franz Kirms.

Jena 27. Aug. [Dienstag] 1799.

Mit großer Gemüthsergöhung habe ich das ansehnliche Legat in Empfang genommen, das mir der alte hochselige Herzog zu Friedland troth seines schnellen Hintritts in Eger vermacht hat, und ich sage Ew. Wohlgebohren als Executori Testamenti den verbindlichsten Dank dafür. Möge seine Asche dafür in Frieden ruhen und sein Nahme bei der Nachwelt leben.

Diese Herzstärkung giebt mir bei meinem jetzigen neuen Geschäfte doppelten Muth und wird nicht wenig bazu beitragen, es zeitig zu fördern.

Hochachtungsvoll verharre ich Ew. Wohlgeb.C. gehorsamster Diener F. Schiller.

1524 a. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Jena 29. Nov. [Freitag] 99.

Endlich kann ich Ihnen das Mserpt zu meinen Gedichten übersenden. Ein unglückliches Ereigniß in meinem Hause hat mich 6 Wochen lang meine Gedanken auf nichts richten lassen, was Ruhe und Stimmung erforderte, sonst war es schon längst in Ihren Händen.

Der Haupttitel, bas Berzeichniß, die Borrede und die nothe wendigen Unmerkungen, die hinten angebruckt werden mufsen, kann ich erst aufsethen, wenn alles andere abgebruckt ist.

Ich wünsche beutsche Schrift zu ben Gebichten, weil ich aus Ersahrung weiß, daß man ein Buch baburch in weit mehr Hände bringt. Auch habe ich mit Göpferdten schon barüber

gesprochen und ersuche Sie nur noch ihm einzuschärfen, bag gang frische Lettern bagu genommen werben. Nehmen Gie fein gu fleines Format.

Das englische Papier worauf ich hier schreibe, nimmt sich im Druck fehr gut aus und einige 100 Exemplarien auf biefem Papier würden gewiß abgeben. Ueberhaupt muß ich rathen, eine ansehnliche Parthie theils auf Velin, theils auf anderm ichonen Postpapier abziehen zu lassen, weil ich bei ben 5 Musen= almanachen, bie ich herausgegeben, bemerkt, bag große Nachfrage nach schönen Ausgaben ift, und ber Breif nicht abschreckt. Rann bas Werk geheftet und mit einem eigenen gefärbten Umschlag verkauft werden, fo wird ber Absatz gewinnen. Die Zeichnung zu dem Umschlag wünschte ich von H. Professer Meier in Weimar und ben Stich von Guttenberg in Nürnberg gemacht.

Das Mserpt zu bem Ilten Theil ber Projaischen Schriften fenbe ich unmittelbar an Göpferdt, bamit gleich in nächster Woche baran angefangen werbe.

Saben Gie bie Gute, funftig Briefe und Gelber an mich

nach Weimar zu adressieren bei Geheim-Rath v. Gothe abzugeben.

Was meine niederländische Geschichte nebst ben Beilagen betrift, fo mirb 1 Carolin für ben Bogen billig fenn.

Von meinen Gebichten bitte ich mir 18 Frei Exemplare aus, nehmlich 6 auf Velin u 12 auf Postpapier.

Ich empfehle mich Ihrem gewogenen Andenken.

Ihr gang ergebener

Schiller.

1589 a. Un Wolfgang von Goethe.

[Juni 1800 ?].

Ich bin von ber Unruh bieser Tage, von ber hitze und einer schlechten Nacht so mitgenommen, daß ich heute das Zimmer hüten und mich recht zu erhohlen suchen will. Morgen Abend hoffe ich besto frischer und ausgeruhter zu Ihnen zu kommen. Leben Sie also wohl für heute, und mögen Ihnen gute Gestanken Gesellschaft leisten.

Sd.

[Abresse:] He. Geh. Rath Göthe HB.

1594 a. Un Beinrich Rarl Abraham Gichftadt.

Weimar 2 Jul. [Mittwoch] 1800.

Da ich mein Gartenhaus schon für die zwen nächsten Jahre an Herrn Justizrath Huseland vermiethet habe, so kann ich dem Bunsch Ew. Wohlgebohren nicht entsprechen, den ich unter andern Umständen mit Vergnügen erfüllt haben würde. Ich danke Ihnen also vielmals für Ihre gütigen Propositionen und verharre mit vollkommenster Hochachtung

Ew. Wohlgebohren gehorsamer Diener Schiller. 1632 a. Un Rammerrat Büttner.

Weimar 9 Octobr. [Donnerstag] 1800.

## Ew. Wohlgebohren

frage ich

gehorsamst, ob ich nicht neun ober zehen Scheffel Korn von der Fürstlichen Kammer um den Kammer Breiß erhalten könnte, welche Summe mir dann an meiner Besoldung könnte absgerechnet werden.

Hochachtungsvoll beharrend Dero gehorsamster Diener

[Abresse:]
Des Herrn
Kammerrath Büttner
Wohlgebohren.

Schiller.

1931 a. Un Genaft.

[10. Januar. Dienstag. 1804.]

Hier übersende ich Ihnen zweyn neue Näthsel. Das erste vom Regendogen kann bleiben, und die hier solgenden werden alsdann nach der Nummer, die ich angemerkt eingeschoben. Besorgen Sie nun gütigst, daß Turandot und Calaf sie noch lernen, und daß die Veränderungen, welche sich darauf beziehen, auch in den übrigen Kollen angebracht werden. Es sind soviel ich weiß, nur die Doctoren. Auf den Mittwoch vormittag komme ich vielleicht wenns möglich selbst zur Probe.

Ihr gang ergebener Schiller.

Sesarten und Anmerkungen.



## Es bedeutet:

A. = Bauptvorlage jum Drud in diefer Musgabe.

B. = Erfter Drud (nicht immer verglichen).

AB. = Erfter Drud und jugleich Sauptvorlage jum Drud in Diefer Musgabe, H. = Sanbidrift. Gin ? bebeutet, bag ich ben Befiger nicht weiß.

AH. = Sandidrift, wenn fie jugleich Drudvorlage war.

F. = Fatfimile. AF. = Fatfimile als Drudvorlage.

a. b. c. etc. = Drude, die jur Bergleichung mit berangezogen find. Drude, Die nicht veralichen find (Bollitändigteit ift nicht begbnichtigt worden), find ohne Buchftaben bingugefügt worben.

K. = Schillers Ralender.

MDM. = Marbacher Drudmanuftript, bas heißt ein burchichoffenes Drud-egemplar ber erften Ausgabe bes Brfms. m. R., in bas eine Kollation bes erften Drudmanustripts eingetragen. Jest in Marbach. X. = Der Brief oder die Briefe, auf die jede Nummer antwortet.

Z. = Der Brief ober die Briefe, wodurch jede Nummer beantwortet worden ift, BS. = Sos, Briefe mit Erläuterungen, Berlin, Allgem, Deutsche Berlags-Anftalt.

Ed. Br. = Eds. Werte, Grat 1836, Bb. 22 u. 23.

5. Bu Bd. I. S. 460, AH. Weimar, G. Sch. Archiv, a. Maltzahn.

14. Bu Bb. I. S. 33. 3. 2. Lies: Sonntag ftatt Donnerstag.

H. Nürnberg, Germanisches Museum. Bgl. Vierteljahrsschrift für Littgesch. VI. 617. Mir liegt außerdem eine Abschrift vor; barnach gebe ich folgende Barianten:

Bd. I. S. 55. 3. 14. Stuttgardt d. 2. Febr. 82. 3. 18. Szenen. 3. 20. Rein Abjat. 3. 21. Szene. 3. 22. Rarls. 3. 23. Streiche das Semifolon nach haben. - Nach erinnern ein Abjak. Gine exacte Correctur. 3. 25. verlagen. 3. 26. Diplom. 3. 27. Doctors -Medizin wiederum. 3. 28. Berlich.

S. 56. 3. 1. Streiche das Romma nach inständiast — mit S. Wieland. 3. 3. Mserpt. 3. 8. unterthänig. Respett (also untertähnigen). - an S. v. Dalberg. 3. 9. H. v. Gemming., sowie auch an sämmtliche Hh. 3. 10. mein verbindlichstes Complimt. u. Ihnen mein. 3. 12. Schiller.

- 29. Ju Bb. I. S. 59. 3. 22. u. S. 467. 3. 7. Die fünfte Person erklart sich einsach badurch, baß Schiller ben Kutscher mitgablt.
- 33. H. Marbach, Schillerhaus. Nach einer Abschrift, die ich der Gute des Gerrn Stadtschulteiß Saffner verdanke, gebe ich folgende Barianten:
- Bb. I. S. 65. 3. 2. u. 3. Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herzog und Herr. 3. 4—11. auf der linken Hälfte des Bogens: Stuttgardt d. 1. Septemb. 1782.

Friderich Schiller, Medieus bei bem löblich. Generalfeldzeugmeister von Augeisches Grenadierregiment bittet unterthänigst um die gnädigste Erlaubniß ferner litterarische Schriften bekannt machen zu börsen. 3. 14. Höchstdenenselben. 3. 16. litterarisches. — ober Ausländern zu communicieren. 3. 19. Eurer Herzogl. Durchlaucht. 3. 21. verschaft — Correspondenz. 3. 23. Subsidien. 3. 28. vom ganzen Deutschland. 3. 29. Höchstdenenselben.

S. 66. 3. 2. großen Karlsacademie der erste und einzige. 3. 7. Ew. Herzogl. Durchlaucht. 3. 9. fünstige. 3. 10. Höchstdieselbe—submisseste. 3. 11. unterthänigsten. 3. 12. Weegs. 3. 14. Devotester Submission. 3. 13. Ewr. Herzogl. Durchlaucht. 3. 14. unterthänigst treugehorsamster. 3. 15. Regimentsmedicus. — Einzusschlaucht:

[Abreffe :]

a Son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc regnant

Wirtemberg et Tecc.

reliq. reliq.

35. In Marbach im Schillerhaus ist ein Conceptsragment dieses Briefes. Der vielen kleinen Barianten wegen, drucke ich das Concept hier wörtlich ab. Es ist undatiert und lautet nach einer Abschrift des herrn Stadtschulteiß haffner:

Durchlauchtigster Herzog

Gnädigster Herzog u. Herr.

Das Unglück eines Unterthanen und eines Sohns kann bem Fürsten u. Bater niemals gleichgültig sehn. Ich habe einen schröcklichen Weg gesunden, das Herz meines gnädigsten Herrn zu rühren, da mir die natürlichen bei schwerer Ahndung untersagt worden sind. Höchstdieselbe haben mir auf das strengste verboten litterarische Schriften
herauszugeben, noch weniger mich mit Ausländern einzulassen. Ich habe
mir geschmeichelt E. H. D. Gründe von Gewicht dagegen vorbringen
zu tönnen, und die gnädigste Erlaubniß erbeten, Höchstdenenselben
meine unterthänigste Bitte in einem Schreiben vortragen zu dörfen.
Da mir diese Bitte bei Androhung des Arrests verweigert ward, meine
Umstände aber eine gnädigste Milderung des mir gemachten Verbots
höchst nothwendig machten, zwang mich die Verzweiflung, den izigen
Weeg zu ergreisen.

Meine bisherigen Schriften haben mich in den Stand gefegt, ben Jahrgehalt, welchen mir bochstdieselbe gnädigst zu ertheilen geruhten. jährlich mit ohngefähr 500 fl. zu verftärken welche ansehnliche Zulage für meine Gelehrtenbedürfniffe höchft nothwendig war. Bu gleicher Zeit glaubte ich, es meinen Talenten, und ber Welt die fie ichazte, ichuldig ju fenn, eine Laufbahn fortzusezen, auf welcher ich fein gewönliches Blud ju machen, und meinem Durchlauchtigften Erzieher, ber erften Quelle meiner Bildung, Ehre zu erwerben die gewiseste Aussicht hatte. Da ich bisher nach dem Urtheil Anderer mich als den ersten und ein= gigen Bögling E. S. D. fannte, ber die Augen ber großen Welt angezogen hatte, jo fürchtete ich mich um jo weniger meine Baben in Ausübung zu bringen, und feste allen Stolz alle Rrafte baran, basjenige Werk zu jenn, das den Meifter lobt. Daß ich eine Laufbahn verlaffen foll, welche mir außerdem daß fie mein Ginkommen um ein Großes vermehrt, den Weg der Ehre öfnet fiel mir allguhart, als daß ich nicht das lezte gewagt haben sollte das Herz meines Durchlauchtig= ften Fürsten und Baters zu rühren. 3ch mußte befürchten, in Strafe zu fallen, wenn ich das Berbot übertreten und Em. H. D. schreiben würde, darum bin ich hieher geflüchtet, feft überzeugt, daß nur das Bild meines Unglüdes dazu gehört, das Berg E. S. D. gur Gnade gu lenten. 3ch weiß, daß ich in der großen Welt nichts gewinnen fann, daß ich nur in mein Unglück fturgte, ich habe keine Aussichten mehr, wenn E. S. D. die höchfte Bnade nicht haben follten, mich gurudtommen ju laffen, und mir ju vergeben. Burden [ber Schluß ift abgeriffen.] Der Text ift jo bereits gebruckt in der besonderen Beilage des Staats= Anzeigers für Württemberg, Stuttgart, ben 8. Rov. 1893.

41. H. Jest Marbad, Schillerhaus. Nach einer mir durch die Gefälligfeit des hrn. haffner übersandten Abschrift gebe ich folgende Barianten: S. 80. 3. 13. Mannheim b. 19. Nov. 1782. 3. 15. in 5 Tagen. 3. 16. immer. 3. 17. Der 19. am 21. 3. 19. Stuttgardt. 3. 20. Posthauß. 3. 22. Mama und die Christophine. 3. 24. Nehmen Sie die Vischerin und Wohlzogen. 3. 26. Carolin.

42. Zu Bb. I. S. 81. J. Der Rufname Reinwalds war Wilhelm. Bgl. Dr. Ernst Müller, Schillers Mutter S. 187.

44. H. Baurat Toebe in Bressau. Zu Bb. I. S. 83. 3. 14. Lies: Christian Schwan.

76. 3u Bb. I. S. 131. 3. 20. Lies: Beforgniffen qualen.

120. Zu Bd. I. S. 222. Z. 17. Das Wort thut ift nach MDM. unterstrichen, also gesperrt zu drucken.

150 a. H. Marbach, Schillerhaus. A. Abschrift d. G. des Hrn. Stadtschulteiß Haffner. B. Bierteljahrsschrift für Littgesch. VI. S. 613.

Der Abressat war Kriegsrat und geheimer expedierender Sekretär beim Preußischen Departement des Generaldirektoriums, wie auch bei der Direktion des Königl. Nationaltheaters. (Geboren in Berlin d. 17. Juli 1751, 1789 vom Kurfürsten von Pfalzbapern in den Reichsfreiherrnstand erhoben, gest. zu Berlin 1830.) Eine Reihe seiner Schriften ist aufgeführt in Schmidt u. Mehring, Neuestes gelehrtes Berlin 1795. I. 34. Weitere Beziehungen Bertrams zu Schiller kenne ich nicht. Auch über den von Schiller hier empfohlenen Schauspieler weiß ich nichts.

160. H. Breslau, Baurat Toebe.

167. H. Rürnberg, Germanisches Museum. Rach einer Abschrift trage ich folgende Barianten nach:

3u Bd. I. S. 305. 3. 16. d. 24. Mai 86. 3. 17. Streiche das Komma nach ift. 3. 18. E. Wohlgeboren. — benuze. 3. 21. big. 3. 23. realisieren. 3. 30. bisher.

Zu S. 306. 3. 1. Schikfal. 3. 2. jezt. 3. 6. Schikfals. 3. 11. Streiche das Komma nach Kleinigkeiten. 3. 13. Thalia. 3. 14. Fortsezungen meines D. Carlos stehen. 3. 19. In drei Absätzen nach Versehrung: — E. Wohlgebohren — ergebenster — F. Schiller.

183. Zu Bb. I. S. 325. J. 15. Rach MDM. ift "sehr" zu ftreichen.

184. Zu Bd. I. S. 326. 3. 10. Auch nach MDM. lautet das Datum 30. Dec.

185 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiveverwaltung. — Ungedruckt.

Empfangsvermert: empf. d. 27. Februar 1787.

Die Ausgabe des Don Carlos erhielt als Schmuck doch noch ein Titelkupfer, die Königin Elisabeth darstellend, von Berelft in Mannheim. — Über 15 Louisd'or quittiert Schiller in Rr. 186.

187a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift b. G. ber Archivverwaltung. — Ungebruckt.

X. Gödete, Geichäftsbriefe Rr. 27.

Der Brief hat folgende Rachschrift von Rorner:

Schicken Sie mir doch mit erster Post Benträge zur Finanzlitteratur in den Preußischen Staaten 4tes und folgende Stücke. Frankfurt und Leipzig. Körner.

187 b. Der Korreftor hieß nach X. Lorenty. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. — Ungedruckt. Empfanasvermerk: empf. d. 30. Merz 87.

Singenichs Brief an Schiller bei Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 19. 187 e. H. Weimar, G. Sch. Achrefiv. A. Abschrift d. G. der Archiveverwaltung. — Ungedruckt.

über Johann Josef Langenhöffel, Hofmaler zu Mannheim, später Galleriebirektor in Wien vgl. die Allg. Deutsche Biographie. Daß er mit Schiller freundschaftliche Beziehungen gehabt habe, wüßte ich sonst nicht zu belegen.

Statt der Worte: Wer es auch sticht steht in A., sicher wohl als Lesefsehler: Wer es auch sieht.

189 a. H. Beimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift b. G. ber Archiv= verwaltung. — Ungebrudt.

Schiller hatte für die Bondinische Gesellschaft ben Don Carlos in Prosa bearbeitet. Bgl. Minor II. 530.

Der Ginichlug ift Rr. 189.

192. Bb. I. S. 338. 3. 24. In A. steht: werden ihr. S. 339. 3. 4. In A. steht: Materie. 3. 8. In A. steht: geschickt hat, haben. 3. 14. In A.: ziehen.

194. Rach MDM. hingugufügen: [Abreffe:]

Un herrn D. Rörner

in

Dresben.

196a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. — Ungedruckt.

Bu Buder vgl. Nr. 189a. Jonas, Schillerbriefe. VII.

198 a. H. Beimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archive berwaltung. — Ungebruckt.

Empfangsvermert: empf. b. 2. Juli 87.

Ein Blatt Druckfehler und Verbesserungen erschien in der ersten Ausgabe.

207. Bb. I. S. 371. 3. 22. MDM. versichre. S. 372. 3. 25. MDM. Spannung. 3. 26. MDM. hieherbrachte. S. 373. 3. 27. MDM. entschuldigt.

219. In MDM. befindet sich die Kollation der Abschrift mit dem Original von Goedekes Hand. Darnach gebe ich solgende Berbesserungen.

- S. 414. 3. 7. Weimar d. 22. Sept. 3. 8. lieber. 3. 11. Erwartungen. 3. 13. bischen. 3. 20. gieng sezt. 3. 25. Publizität. 3. 28. schwere und gothische. 3. 29. darinnen zu simplisizieren. 3. 30. orientiert.
- S. 415. 3. 1. Commercien-Arbeiten. 3. 3. accreditieren. 3. 8. Oeconomie. 3. 17. hierinn. 3. 21. Beßern. 3. 25. geschabet und. 3. 28. gesaßtern und munterern. 3. 33. Niederländischen. 3. 34. Knebeln und einige.
- S. 416. 3. 1. Schrödern. 3. 4. angenehmes. 3. 5. euch. 3. 7. Schiller.

[Abreffe:]

An Herrn Oberkonsistorialrat Körner in der Neustadt auf dem Kohlenmarkt im faustichen Haus abzugeben

in

fren.

Dresben.

231. S. 436. 3. 20. MDM. ich gerne gewünscht. Mbrefie:

Un Berrn Oberconfiftorialrath

Dr. Rörner

in

fr. Leipzig Dregben.

232. H. jest Marbach, Schillerhaus. Nach einer Kollation, die mir Hr. Albert Cohn in Berlin 1892 gestattete, trage ich solgende Barianten nach. Bb. II. S. 437. Z. Weimar d. 19. Nov. 1787. Z. 3. geschrieben aber (ohne Komma). Z. 4. glaube mir (ohne Komma). Z. 5. Briefumgang — Eingebung nie (ohne Komma). Z. 6. dißmal —

historisches. 3. 8. nah zu (ohne Komma). 3. 9. Vernunft und zu wichtig es (ohne Komata). 3. 11. Reid und zehen andern. 3. 12. Sieh mein Lieber das (ohne Kommata). 3. 16. darinn. 3. 17. euch — ihr — im. 3. 18. gebunden als (o. K.). 3. 19. mannichsaltig. 3. 21. Kein Absat. — Charlotte, Mlle — Mlle. 3. 22. Herder — Wieland. 3. 23. Hubern. 3. 25. Charlotte —, 3. 26. Comödie — selten und (o. K.). 3. 28. biß jezt. 3. 29. das was (o. K.). 3. 30. besonders daß (o. K.).

S. 438. 3. 1. Wielanden — besucht und (o. K.). 3. 3. Wieslandische. — biß. 3. 4. Menschen und (o. K.). 3. 8. weitläuftiges.
3. 9. biß eist. 3. 10. Uhr und (o. K.) — Menschen als (o. K.).
3. 11. Doch mein Lieber ich (o. K.). 3. 16. nicht da (o. K.). 3. 17. nicht aber (o. K.) — Du ich (o. K.) — absodern. 3. 19. verehre ich (o. K.). 3. 21. mich durch (o. K.) — Sinnlichseit entzünden (o. K.).
3. 25. naschen ohne (o. K.). 3. 26. zurück zu kommen. 3. 27. Dir ich (o. K.) — glaube daß (o. K.). Geschöpf wie dieses glücklich (o. K.).
3. 29. können ohne (o. K.) machen und (o. K.).

S. 439. 3. 1. attachieren. 3. 3. äuserst. 3. 5. barinn. 3. 12. Idee — habe und (o. K.). 3. 14. Materie. 3. 17. Jezt — falt und (o. K.). 3. 19. Monologen. 3. 20. 3 Tagen. 3. 21. In 8 Tagen. 3. 24. bachte und (o. K.). 3. 26. Vereinigung. 3. 28. Hubern — hieher zu schiefen. 3. 29. Assignation. 3. 31. [Abresse:]

Mn

Herrn Oberconsistorial Rath

D. Körner

in

fren. Dresden.

3. 32. Schiller.

233. S. 441. 3. 4. Nach MDM. ftreiche: "als".

234. S. 446. 3. 8. MDM. 18 000.

Ferner schreibe Bb. I. S. 468. Z. 34. auf die Schiller. S. 512. 3. 30. Carl Meinert.

242 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archivverwaltung. — Ungedruckt.

Bojden hatte fich mit henriette heun berlobt.

247. H. Beimar, G.Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archiveverwaltung. B. Bgl. Bd. II. S. 432. (Fragment). — Bd. VII. S. 251. zuerst vollständig.

Empfangsvermert: Von Schiller. Weimar im Jan. 1788.

Nach diesem Empfangsvermerk ist der Brief vor Nr. 244 zu sesen; vielleicht ift es nur ein Nachtrag zu Nr. 243. Der Einschluß ist vielleicht Nr. 242 a.

250 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archivverwaltung. — Ungedruckt.

Schiller arbeitete am 5. Heft ber Thalia, in das außer dem Heimlichen Gericht von Huber nur Fortsetung des Geistersehers aufgenommen
wurde. Einen Teil des Manustripts hatte wohl Göschen bei seinem
Besuche in Beimar (vgl. Rr. 248) schon in Empfang genommen.
Benn Schiller hier von einem VI. Heft, das dem V. (in A. steht
fälschlich VIIten) auf den Fersen folgen könne, spricht, so reimt sich
das schlecht zu Rr. 248, wo er an Körner schreibt, er gebe auf diese
Messe Göschen noch eine Thalie, weil er es nach dem Avertissement
des Neuen Merkurs nicht schiellich mehr thun könne. Die Ankündigung
des Neuen Teutschen Merkurs auf 1790 ersolgte aber erst im Dezemberheft 1788, und Schiller hat nicht mehr an dem Reuen Merkur mitgearbeitet.

251. Nach MDM, ist hinzuzufügen: [Abresse:] An Herrn Oberconsistorialrath

D. Körner

111

frei.

Dresben.

258 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abichrift b. G. ber Archiverwaltung. — Ungebrudt.

Roch hatte wohl das Recht, den Don Carlos aufzuführen, gekauft. Bal. Rr. 250 a.

259 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abidrift b. G. ber Archivverwaltung. — Ungebruckt.

264. H. Weimar, G. Sch. Archiv. Rach einer Abschrift b. G. der Archivverwaltung trage ich solgende Barianten ein.

MIS Überichrift: M. liebfter Freund.

Bb. II. S. 46. 3. 4. Anthologie — Wirt. Repertorium. 3. 6. 2 Carlos. — biß. 3. 8. m. liebster. 3. 10. accordierte. 3. 11. Exemplar. 3. 12. neu verlegt. 3. 13. rede so. 3. 17. Edition, die in Schwanischen Berlag. 3. 19. Honorar. 3. 21. discret. 3. 22. existieren. 3. 24. das Sie das. 3. 27. diesmals. 3. 28. wenn Sie.

S. 47. 3. 3. solf; aber. 3. 4. setzen der. — zusammen die er jezt. 3. 5. gebracht 100 s. 3. 8. nur die Güte. 3. 12. eh. 3. 14. sepn. 3. 15. euch m. Lieber. 3. 16. Recensionensammsung. 3. 20. Schiller.

266 a. H. Weimar, G.Sch, Archiv. A. Abschrift d. G. d. Archivverwaltung. — Ungedruckt.

269. Bb. II. S. 59. 3. 33. MDM. Ob er mir wohl. S. 60. 3. 16. [Abreffe:]

Un herrn Oberconsistorialrath

D. Körner

in

frei Dresben.

270. H. jest Weimar, G. Sch. Archiv. Nach einer Abschrift, die ich der Güte der Archivverwaltung verdanke, trage ich folgende kleine Barianten nach: Bb. II. S. 60. Z. 22. jezt. Z. 24. euch Beyden. Z. 27. denke daran. Z. 28. vortrefliche. Z. 29. ihre. Z. 30. ff. werden,

Ihrem treuen Freund

Schiller.

271. Bd. II. S. 63. 3. 30. [Abreffe:] An Herrn Oberconfistorialrath

D. Körner

in

Dresden.

nebst einem Paquet in schwarzem Wachstuch

H. D. K. frei.

282. Bd. II. S. 72. 3. 15. MDM. will mir nicht in Kopf

284. Nach einer Abschrift vom Original, die ich der Güte der Weimarer Archivverwaltung verdanke, trage ich folgende Barianten nach: Bb. II. S. 79. J. 19. d. 19. Jun. [Donnerstag. 1788]. J. 22. Kein Absat. J. 24. für Sie. J. 30. continuieren und.

S. 80. 3. 3. complett. 3. 5. herauskommt, so. 3. 13. jezt. 3. 15. 2. Bändohen; für. — Vignette. 3. 17. jezt. — beh. 3. 18. Golis. 3. 24. können. Da. 3. 25. commerciren. 3. 26. übernehmen.

295. Bb. II. S. 91. 3. 8. MDM. Geiftesweben. 3. 11. andre. S. 92. 3. 19. hieber.

S. 93. 3. 6. hieber. 3. 15. Hubers Gefchichte.

303. Bb. II. S. 103. 3. 29. MDM. öftere fleine Benüffe.

313. Bb. II. S. 115. 3. 8. MDM. Rudolftadt b. 12. 3. 9. MDM. Goethen. 3. 12. MDM. Herbern.

355. In den Bb. II. S. 457. nach Wahles Abschrift vom Original angesührten Barianten haben sich einige Fehler eingeschlichen. Lies nach Wahle Bb. II. S. 183. Z. 4. v. u. lezten. S. 184. Z. 4. herauszgefommen.

363. Mir sift eine Abschrift bes Originals von einem verehrten Freunde zugegangen mit der Bedingung, seinen Namen sowie den des Besitzers des Originalbrieses zu verschweigen. Ich gebe nach der Abschrift solgende Barianten:

Bb. II. S. 204. 3. 7. Weimar b. 8. Jenner 1788. 3. 10. Thalia. 3. 20. ohngefehr. 3. 21. anbetrift. 3. 23. Thalia. 3. 27. Thalia.

S. 205, 3. 4. Thalia. 3. 9. Berbegerung. 3. 10. Carlos. 3. 14. verichlogen. 3. 16. Exemplar.

Empfangsvermerf: Weimar b. 8. Jan. 1789. Schiller. empf. b. 11. b.

366. Bb. II. S. 211. 3. 3. MDM. entgegengehn (weil stehn 2c.). 3. 5. MDM. 2mal. 3. 16. MDM. 4 Bände. 3. 17. MDM. 1 Carolin. 3. 18. MDM. 4ten.

369. (im Text burch Druckfehler 368). Bb. II. S. 217. 3. 5. MDM. war mirs. S. 218. 3. 22. wie eine Prude. 3. 23. MDM. bemüthigen, und an meinem guten Willen liegt es nicht, wenn ich nicht einmal mit der ganzen Kraft, die ich in mir aufbieten kann, einen Streich auf ihn führe, und in einer Stelle, die ich bei ihm für die tödtz lichste halte.

S. 219. 3. 11. MDM. Doris.

373. Bb. II. S. 225. 3. 13. MDM. Die Einführung der Zweiten historischen Epoche, der Wiederauslebung der Künste nehmlich behauptet. Die Worte: "In den Künstlern" sehlen in MDM.

382. Bd. II. S. 244. 3. 21. Rach MDM. einzuschalten: [Abreise:] An herrn Oberconsistorialrath

Dr. Körner

386. Bb. II. S. 252. 3. 10. MDM. daß mirs fehlt. 3. 18. Philosophien.

392 a. H. Lügen, Ostar Planer. A. Abschrift b. G. bes herrn Ostar Blaner. — Un gebrudt.

397. Bb. II. S. 273. 3. 27. MDM. Unfere Entrevue.

422. H. Jest Marbach, Schillerhaus.

431. H. Wien, herr Artaria, Inhaber der Kunft- und Landfarten-Handlung Artaria und Co.

Nach einer Abschrift d. G. der Sandlung des frn. Besitzers des

Originals gebe ich folgende Barianten:

Bb. II. S. 336. 3. 28. Maucke. — contractmäßig 2 Drittheile Honorar. 3. 29. Memoires — Mscrpts.

S. 337. 3. 1. abgereißt. 3. 2. Ihm — und bin es. 3. 3. 2 Tage. 3. 4. verlaßen — Ordnung. 3. 5. genirt. 3. 6. Unter andern. 3. 7. Schelm der (ohne Komma). 3. 9. vorzuschigen — Logis. 3. 13. Maucken. 3. 16. Summe die (ohne Komma). 3. 17. Bertuch. 3. 18. verzehhen. 3. 19. Morgen. 3. 22. Schiller. — [Abresse:]

An Herrn Prof. Hufeland

Wohlgebohren.

479. Bb. III. S. 4. 3. 19. MDM. Jänner.

497. Bb. III. S. 34. 3. 16. MDM. gunftigern.

508. Bb. III. S. 57. 3. 15. Lies: fest (ftatt fast).

514. Bb. III. S. 67. 3. 2. MDM. ungern mit fortgeriffen.

515. Bb. III. S. 69. 3. 18. MDM. [Abreffe:]

An Herrn Oberconsistorialrath

D. Körner

in

## Dresden.

516. Bb. III. S. 70. 3. 7. MDM. herzliche Gemüthlichfeit.
S. 71. 3. 17. MDM. Emanation. 3. 28. MDM. in Dir anstrebt.

521. Bb. III. S. 79. 3. 29. Lies: fürglich.

557. H. jest Marbach, Schillerhaus.

**566.** Bb. III. S. 140. 3. 30. MDM. Arzts. S. 141. 3. 14. MDM. Geschmacks. 3. 23. MDM. eigens.

569. Bb. III. S. 149. 3. 20. MDM. grugen Gud.

571. H. Weimar, G. Sch. Archiv. Nach einer Kollation d. G. der Archivverwaltung sind folgende Barianten nachzutragen:

Bb. III. S. 151. 3. 7. oder auch. 3. 9. her als (ohne Komma).
3. 11. Sept: 3. 12. Nov: würde. 3. 16. übrigen aber nachgeschickt.
3. 20. nun mehr — nöthig, und. 3. 25. tragen. Denken Sie diesem Borschlage nach. 3ch. 3. 27. Kriegs.

S. 152. 3. 1. gesetzt und (o. K.). Erklärung, und — glaube daß (o. K.). 3. 6 werden wenn (o. K.). 3. 15. daß andre — mehr wenn (o. K.). 3. 16. im Karlsbade.

572. Bb. III. S. 153. 3. 10. MDM. [Abreffe:]

herrn Appellationsrath D. Körner in Dresben ober Loschmit eine Stunde von ba.

Durch Befälligfeit.

578. Die Bierteljahrsichrift für beutiche Littgesch. VI. 618 giebt folgendes an nach Morgenblatt 49. 784:

2d. III. S. 158. 3. 4. soweit. S. 159. 3. 5. N. S.

Göschen schreibt mir in diesem Augenblick, daß Sie so gütig sehn würden, ihm die Borrede zu dem hist. Calender nächstens zu übersenden. Wie sehr bin ich Ihnen für diese Gefälligkeit verbunden, die mich selbst und den guten Göschen aus keiner geringen Verlegenheit reist. Es war mir unmöglich für den Calender dießmal soviel zu thun, als das Publitum mit Recht fordern konnte, aber durch den Antheil, den Sie daran nehmen wollen, wird alles ins Gleiche gebracht.

579 a. H. Erlangen, Privatbesitz. AB. Cuphorion II. €. 123. Eine der Arbeiten war die von Bertling zu flüchtig besorgte Überstragung der "Geschichte des Maltheserordens" von Vertot.

581. H. Jest Marbach, Schillerhaus.

586. Zu Bb. III. S. 169. Z. 4. MDM. ausführlichere Anficht. Z. 32. MDM. Darftellungsart.

S. 170. 3. 16. MDM. Lieblingsidee.

587a. H. Erlangen, Privatbesitz. AB. Cuphorion II. S. 124.

Bgl. Nr. 579 a. und Erich Schmidts Anmerkungen in AB.

606. H. jest Marbach, Schillerhaus.

608. Bb. III. G. 201. 3. 24. MDM. wünsche.

S. 202. 3. 24. Rach MDM. ift "worden" ju ftreichen.

616. Bb. III. S. 209. 3. 15. MDM. [Abreffe:]

An herrn Appellationsrath

Rörner

in

fr.

Dresden.

621. Bo. III. S. 212. 3. 11. MDM. Deiner Minna ihre.

624. H. Berlin, Leo Liepmannssohn (1895). Darnach find folgende Barianten nachzutragen:

Bb. III. S. 215. Z. 2. Jena 4. October 92. Z. 3. 3. Excursion. 3. 4. 10 Tage. Z. 7. enthält. Z. 8. Ayrer. Z. 9. fürchtete, als 3. 10. 3000thalernachricht. Z. 14. beh ihm. Z. 20. zehn oder. Z. 23. 1200. Z. 24. Thalern. Z. 25. gibt. Z. 26. dieß. Z. 27. 1200—1800. Z. 31. oder zweh. Z. 32. fultivieren.

S. 216. 3. 1. dabey. 3. 5. 500. — Schriftstellerischen. 3. 6. sepn. 3. 7. Erhoblungsstunden. 3. 8. Bey — erhohlt. 3. 9. zehnziähriger. 3. 16. Fluß. 3. 19. bey. 3. 20. biß. 3. 21. Thalia. 3. 23. Journale. 3. 24. Memoires Sammlung. 3. 27. 3wey — Thalia — 5. 3. 28. 6 für. 3. 30. Speculation. 3. 31. Rahme. 3. 32. Materien. 3. 34. Aristocratie auß tapferste verteidigtest, denn.

S. 217. 3. 2. Summa. 3. 4. 2 Bogen. 3. 5. biß. 3. 6. gebohren. 3. 7. fritifiere. 3. 8. zweh. 3. 9. Carolin. 3. 10. 50 Carolin bes Jahrs. 3. 12. 100 Ldors. 3. 15. Paquet. 3. 16. Aleine Schriften. 3. 17. Vertot beh — interessiert. 3. 20. wohl, wir. 3. 23. [Rein Absat.] — Dieß — vortressich. 3. 24. Mahleren. 3. 26. S.

628. Zu Bo. III. S. 222. Z. 16. und meiner Anmerkung dazu Bo. III. S. 529. hat ein freundlicher Leser aus Freiburg im Breisgau nebst Berbesserung einiger Drucksehler in Bo. III. auf einer Postkarte angemerkt, ehe wir vergessen sei hier als Berkürzung gebraucht für ehe es geschieht, daß wir vergessen, wie man wohl jett noch sage: "Schaue doch, ehe ich den Zug versehle, lieber noch den Fahrplan nach." Das klingt mir fremd, aber Berbindungen wie: "Halt, ehe ichs vergesse, ich wollte Dich bitten," sind allerdings wohl auch jett noch in Brauch.

639. Bb. III. S. 238. 3. 7. MDM. nahe gehenden.

656. H. jest Marbach, Schillerhaus.

662. Bb. III. S. 318. 3. 14. MDM. fiehft. An Minna und Dorden unfre herzlichsten Gruge. Lebe wohl.

673. Bb. III. S. 344. 3. 26. MDM. Bergog b. Burt.

677. H. jest Marbach, Schillerhaus.

681. Bb. III. S. 354. 3. 19. MDM. recht. Nicht's mehr für heute. Lebe wohl und gruße M. und D. von uns herzlich. Nächstens mehr.

687. Bb. III. S. 546. 3. 29. Lies: ju Dr. 686.

699. H. jest Marbach, Schillerhaus.

709. H. jest Marbach, Schillerhaus.

713. In den Nachträgen gebe ich den Brief vollständig nach einer gütigen Abschrift des Königl. Baurats Toebe in Breslau aus dem Archiv für die zeichnenden Künste von Dr. Robert Naumann (unter Mitwirfung von Rudolf Weigel) Jahrg. VIII. 1862. S. 264.

Es handelt sich um Müllers Stich nach Anton Grafs Portrait Schillers.

729. Bb. III. S. 471. 3. 15. MDM. Uebrige. Minna und Dora gruße herzlich von mir und meiner Frau.

750. H. jest Marbach, Schillerhaus.

751. H. London, British Museum, Misc. Liter. Autogr. 18. 677. Nach einer mir freundlichst mitgeteilten Kollation gebe ich folgende Barianten:

Bb. IV. S. 25. 3. 15. Gerne. 3. 19. litter. 3. 22. bestreten. S. 26. 3. 2. darzu. 3. 7. Handels Compagnie. 3. 26. für die L. 3. 30. Beyde. 3. 31. MonatsStücke.

S. 27. 3. 5. begben. 3. 8. litterarische Gemeinheiten. 3. 13. GartenCalender. 3. 19. u. 20. Gang ber Ihrige

Schiller.

769. H. jest Marbach, Schillerhaus.

770. H. jest Marbach, Schillerhaus.

818. H. Breslau, Baurat Toebe. Einer gütigen Mitteilung des Hrn. Besitzers des Originalbrieses verdanke ich die Kenntnis, daß Bd. IV. S. 135. J. 31. nach dem Wort "übersett" die Worte sehlen: Lebewohl. Herzliche Grüße von uns allen an Dich und die Frauen.

833. H. jest Marbach, Schillerhaus.

867. Die handschrift für Ar. 3, die früher Dr. 3. G. Fischer befaß, besitht jest herr Baurat Toebe in Breslau.

885. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1017. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1028. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1038. Zu Bb. IV. S. 452. Z. Durch einen Ungenannten bin ich freundlichst belehrt worden, daß Berschlag in Süddeutschland häusig für Behälter gebraucht wird, namentlich in der Zusammensetzung Bretterverschlag. hier sei die in Rr. 1052 erwähnte Kifte gemeint.

1052. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1084. H. jest Mtarbach, Schillerhaus.

1093. H. jest Marbach, Schillerhaus. In der Anmerkung dazu Bb. V. S. 498. 3. 19. ließ: übersandt, diese es aber.

1166. H. habe ich 1894 am 12. Mai bei Alb. Cohn abgeschrieben. Die Abschrift ergab keine Barianten zu meinem Text. Es scheint darnach aber, daß das Original nicht, wie ich Bd. V. S. 519 anmerkte, im Weimarer Staatsarchiv ift.

1205. H. jest Marbach, Schillerhaus. Nach einer mir vom Stadtschultheiß Saffner gutigst übersandten Abschrift gebe ich folgende Barianten:

Bd. V. S. 202. 3. 17. Montag Jun. 97. [Jun. jehr undeutlich. Haffner las Nov., merkt aber an, es könne auch Jun. oder Jan. heißen. 3. 19. Maximen. 3. 20. dabeh. 3. 22. Bieles. 3. 23. nichts hilft, nicht interessiert. 3. 25. Publicum — 15 big 16. 3. 26. schmecken; daher. 3. 28. vorn herein — big. 3. 32. Vieille Ville.

S. 203. 3. 1. folgende — Weimar. 3. 2. BotenMädchen bringt Dir sie. 3. 5. dringen. 3. 10. bloß. 3. 11. mir in loco [nur ist wohl richtig.] — auch würde ich. 3. 12. confrontieren. 3. 19. Ungers. 3. 20. 3 letzten. 3. 21. Novembers — 5 ganze. 3. 22. worinn — 2. 3. 23. Ungern. 3. 24. tritt uns die Hinterbeine [Haffner bemerkt: statt uns könnte es auch "auf" heißen]. 3. 25. u. die.

1221. H. jest Marbach, Schillerhaus. Nach einer Kollation, die ich durch Alb. Cohns Gitte im März 1895 machen durfte, merke ich folgende Barianten an:

Bb. V. S. 219. 3. 2. Jul. 10. Jul. 97. 3. 3. Auftritt, nach. 3. 4. zehen. 3. 5. ihn durch (o. K.). 3. 6. nachfolgt noch (o. K.). 3. 8. Crise. 3. 9. aufgelebte dramatische. 3. 13. Poeten. 3. 15. Staatsaction. 3. 16. Menschliche. 3. 18. Frühjahr u. Sommer. 3. 19. biß zum September. 3. 22. euch. 3. 22. drep. 3. 24. Nation. 3. 25. poetisches. 3. 26. Minna u Dora. 3. 27. Humboldts.

1287a. Bergl. ju Mr. 1288 Bb. V. S. 548.

1476a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archive verwaltung. — Un gedruckt. (Fragment, Schriften der Goethes Gesellschaft, Bb. VI., S. 15).

Z. Bom 9. Juli 1799. Urlichs, Briefe an Sch. Nr. 216. Jum Inhalt vgl. Goethe an Sch. vom 6. u. 10. Juli 1799 u. Rr. 1477.

1494 a. H. Weimar, G. Sch. Archiv. A. Abschrift b. G. ber Archivverwaltung. B. Schriften der Goethe-Gesellschaft, Bb. VI., S. 17.

Das Honorar betrug 150 10\$. Bgl. X. u. Nr. 1476 a.

1517. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1524a. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn [im Nov. 1895]. — Ungedrudt. Bgl. Katalog von Lift u. Frande. 1869. G. 83.

Fehlt in K. 1547. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1589a. H. Weimar, G. Sch. Archiv, B. Brfw. m. G.

1595 a. H. Beimar (?), Eidftädtiches Archiv. A. Abichrift b. G. des herrn Freih. v. Biedermann. — Ungebrudt.

X. Bom 19. Juni 1800. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 254. Bgl. auch ebenda Rr. 255.

1632 a. H. Marbach, Schillerhaus. A. Abschrift d. G. des herrn Stadtschultheiß haffner. — Ungedrudt.

1655. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1686. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1706. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1710. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1731. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1740. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1755. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1767. H. jest Marbach, Schillerhaus.

1816. H. Stuttgart, Freiin Elije v. Rönig-Werthausen. A. Rollation durch Gute Wilhelm Fielig'. 3ch trage folgende Barianten nach:

Bb. VI. S. 409. 3. 21. Weimar 13. Aug. 1802. 3. 25. Sondershaufen. 3. 29. bedauerte aber daß (o. K. 3. 30. Nach "wegeilte" ein Absah. S. 410. 3. 2. daß meiste. 3. 5. jezt 14mal. 3. 8. Amelie. 3. 10. Freude, daß Karlinchen. 3. 11. äuserst. 3. 12. sodern. 3. 13. Mama die in Nudeltat sei. 3. 14. stoßt. 3. 17. heraus zu locken ob (o. K.). 3. 21. gewißenhaft. 3. 25. Chero Mere.

Bd. VI. S. 450. Z. v. u. ließ; und kann nicht. S. 520. Z. 21. ließ: Mit ber 9 Zeile

## Bb. VII.

1834. AH. Leipzig, Kunzel (1891). B. Brfw. m. R. 1847. a. Göbele, Brfw. m. R.

Rach K. abgefandt b. 10. Januar 1803.

X. Bom 31. Dezember 1802 (eingetr. b. 4. Januar 1803). Z. Bom 18. Januar (eingetr. b. 20.).

Bu G. 1. 3. 4. Das Wert ift die Braut von Meffina. Bu

3. 23. Körner hatte ben Wallenstein für das Dresbener Theater bearbeitet in 6 Utten. Bgl. X.

Ju S. 2. 3. 3. Bgl. Ar. 1833. Gemeint ift Stolbergs Aefchylus. Ju 3. 10. Der Berfasser des Paradieses der Liebe war Lawrence. Bgl. über ihn Göbeke, Geschsterfe. 245. Wolzogen, Nachlaß II. 208 u. Urlichs, Charlotte v. Schiller I. 457.

1835. H. Marbach, Schillerhaus. B. Boas, Nachträge, II. A. Abschrift d. G. d. Hrn. Stadtschultheiß Hassner.

Rach K. erst am 10. Januar abgesandt.

Z. Bom 27. Marg 1803 (fehlt in K.).

3u S. 3. 3. 7. Der Reijeplan tam nicht zur Ausführung. Zu 3. 20. In K. fehlt ein Bermerf über bas Eintreffen bes Gelbes.

1836. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 18. 3an.

Nach K. abgefandt d. 10. Jan.

X. Bom 9. Dez. 1802 (eingetr. d. 22. Dez.). Z. Bom 21. Jan. (eingetr. d. 1. Febr.).

Bu S. 4. 3. 15. Gemeint ift der Rupferstecher Johann Gotthard Müller, der Schillers Porträt nach Graff gestochen hatte. Es handelt sich um die Kupfer zur Sammlung der Schillerschen Dramen.

1837. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Maltzahn, Briw. m. Chrift.

Nach K. abgefandt b. 10. Jan.

Z. Bom 15. Januar (eingetr. b. 19.).

S. 5. 3. 4. B. meiner herzlichen.

Ju S. 5. 3. 7. Bgl. Ar. 1835. Ju J. 24. leib sein — schwer sein ist wohl schwäbisch. Ich weiß den Ausdruck sonst nachzu-weisen.

Bu S. 6. 3. 2. Lies: bald ichreiben.

1838. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

X. Bom 26. Jan. Z. Bom 4. Febr.

3u S. 7. 3. 8.

Bgl. in K. unter dem 7. Januar: habe 650 Rthlr. von Frankfurt anonym erhalten. 3. 24. Goethe hatte geschrieben, daß auch er sich gegen das Ausgehen sträube. 3. 27. Goethe hatte angefragt, ob Schiller nicht einen Besuch Chladnis annehmen wolle.

1839. AH. Berlin, Alexander Meger-Cohn. B. Archiv f. Litt-

geich. XV. (vgl. den Katalog der Meyer-Cohnschen Autographensamm= lung).

Zu S. 8. 3. 7. Das Werk war vielleicht das Taschenbuch auf das Jahr 1803 bei Friedrich Wilmans, in dem Kupfer zu Schillers Dramen und einige Rätsel aus der Turandot erschienen waren.

1840. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 4. Febr. Z. Bom 5. Febr.

Bu S. 8. 3. 28. Goethe hatte auch einen Abguß ber sogenannten Benus von Arles jum Geschent erhalten u. Schiller jur Besichtigung eingelaben.

1841. АН. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 5. Febr.

Bu S. 9. 3. 22. Der Schaufpieler Beder.

1842. AH. Berlin, Antiquar Spitta (1891). B. Briw. m. K. 1847. a. Göbete, Briw. m. K. — BS.

Nach K. abgesandt den 7. Febr.

X. Bom 18. Januar (eingetr. d. 20.). Z. Vom 18. Febr. (eingetr. d. 25. Febr.).

Ju S. 11. 3. 5. Schiller schrieb nach K. am 12. Febr. (absgesandt b. 14.) selbst an Opits, der am 6. Febr. an Schiller geschrieben hatte (Urlichs, Briefe an Sch. Rr. 356) und auf Schillers Brief vom 12. Febr. wiederum am 6. März (eingetr. d. 10. März) antwortete.

1843. АН. Weimar, G. Sch. Archiv. В. Brfw. m. G. — BS. X. Lom 8. Febr.

1844. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C. Abgesandt nach K. d. 14. Febr.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 24. Febr. 25. Febr.

X. Bom 21. Januar (eingetr. d. 1. Febr.).

Z. Bom 25. Febr. (eingetr. d. 7. März).

Ju S. 12. 3 5. Nach Wien zur Erlangung eines Privilegiums. 3u 3. 16. Cotta lehnte in Z. Schillers Anerbieten ab. Ju 3. 22. Es giebt Exemplare mit verschiedenen Drucksehlerverbesserungen. Bgl. Anmerkung in AB.

1845. H. ? B. Brfw. m. R. 1847. A. Göbete, Brfw. m. R. - BS.

Z. Bom 18. Febr. (eingetr. b. 25.).

1846. AH. Tegel, Humboldtsches Hausarchiv. B. Briw. m. H. (vgl. Göbeke, Geschäftsbriefe S. 374.)

Fehlt in K.

X. Bom 10. Dez. 1802 (eingetr. b. 30.). Fehlt. Z. (eingetr. b. 31. März). Fehlt.

S. 14. 3. 3. B. neuen. S. 16. 3. 6. B. 3hr Sch.

Bu S. 13. 3. 26. Nach K. hat Sch. am 16. März eine Sendung an Humboldt abgeschickt. Das könnte mit oder ohne Begleitbrief die Braut v. Messina gewesen sein. Wahrscheinlicher ist aber, wie Ernst Müller im Kommentar zu K. als Frage auswirft, daß unser Brief bis dahin liegen geblieben ist, obwohl es nach dieser Stelle zunächst anders erscheint.

3u S. 14. 3. 3. Bgl. Humboldts Briefe an Sch. vom 16. Oft. u. 6. Nov. 1795.

Bu S. 15. 3. 34. Ein Brief an Reinhart ist in K. auch erst unter dem 16. März verzeichnet. Darnach ist mir aber wahrscheinlich, daß unser Brief an Humboldt bis zum 16. März liegen geblieben sei. Gemeint ist mit dem Brief an Reinhart offenbar Rr. 1854. Da nun ein Brief Reinharts an Sch. nach K. unter dem 11. März eingetrossen ist, so könnte Schillers Antwort erst nach dem 11. März geschrieben sein und ich habe Rr. 1854 darum auf den 16. März datiert.

1847. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 1. März. 3. März.

X. (Eingetr. d. 19.) Fehlt. Z. Vom 3. März (eingetr. d. 14.). Zu S. 16. Z. 10. Die Bothnanger Schuldleute find zwei Bauern Epple und Umgelder aus Bothnang, die Gläubiger der Eltern Schillers gewesen waren und denen Cotta die Kapitalien gekündigt hatte. Vgl. Anmerkung in AB. Der beikommende Brief fehlt.

1848. H. ? AB. henriette von Biffing, Das Leben der Dichterin Amalie v. Helvig, geb. Freiin v. Imhoff, S. 33.

Am Weimarschen Hofe wurde am 20. Febr. 1803 ein Maskenseist ausgeführt. Amalie erschien als Cassandra; Prinzes Caroline als Braut von Messina. In K. heißt es unter dem 20. Febr.: Bei Hose geweien.

Zu S. 17. 3. 1—4. Die Verse fehlen in der Gödekeschen Histor. krit. Ausgabe der Schriften Schillers. Zu Z. 6. Gemeint sind offenbar die Verse 817—842 der Braut von Messina. 1849. H. Berlin, Königl. Theaterarchiv. (? Bgl. zu Rr. 1429. Bgl. ferner Berzeichnis ber Berliner Schillerausstellung 1859). AB. Dingelstebt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Rach K. abgefandt d. 24. Febr.

X. Bom 16. April (eingetr. b. 16. Mai) 1802. Urlichs Nr. 512 u. Beilage zur Augsb. Allgem. Zeitung vom 12. Jan. 1864. Z. Bom 8. April (eingetr. b. 14. April).

1850. AH. Berlin, Oberftlieut. Dr. Jähns. B. Archiv f. Litt- gefc. II.

Z. Bom 16. März (fehlt in K.). Bgl. Börner, Katalog XLII. Rr. 1144.

3u S. 18. 3. 14. Bgl, Zelter an Goethe vom 3. Febr. 1803. 3u S. 19. 3. 7. Christiane v. Wurmb.

1851—1853. AH. Weimar, G.Sh. Archiv. B. Brfw. m. G. - BS.

Z. Bom 28. Febr.

1854. H. ? A. Baisch, Reinhart S. 157. B. BS.

X. (Eingetr. d. 11. März). Fehlt. Bgl. zu Rr. 1846.

1855. H. ? (Rach einer Rotiz Boxbergers hat er eine beglaubigte Abschrift aus den Aften über das Berlagsrecht der 3. Ausgabe der Schillerschen Gedichte gesehen). A. Abschrift Boxbergers. B. Westermanns Monatshefte 1873. a. Gödeke, Geschäftsbrse.

X. Bom 2. März (eingetr. d. 8.). Z. Bom 15. März (eingetr. d. 17.). Fehlen.

Unter unserem Brief steht von Crufius' Hand die Bemerkung: Habe seinen Borschlag angenommen und mich unter dem 15. März 1803 gegen ihn verpstichtet ihm vor die erste Auflage seiner Gedichte P 20 und vor die zweite und folgende jedesmal P 10 Conv. Spec. zu gahlen.

1856. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brf. m. K. 1847. a. Göbeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 28. Febr. (eingetr. d. 8. Marg). Z. Bom 18. Marg (eingetr. d. 22.).

S. 23. 3. 27. a. gußer Sorge.

Bu S. 23. 3. 26. Karl (d. i. Theodor) Körner war ernstlich erfrankt, so daß die Eltern erst ein Nervensieber besurchtet hatten. In Z. meldete Körner, daß seine beiden Kinder, wie sich ergeben hätte, das Scharlachsieber überstanden hätten. 3u C. 25. 3. 1. Körners Vorschlag ging dahin, nur einzelne im Namen des Chors sprechen zu laffen bis auf einzelne Gate, wo der gange Chor einfiele.

1857. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Nach K. abgesandt den 14. März.

X. Bom 21. Febr. (jehlt in K.), vom 25. Febr. (eingetr. d. 7. März) u. vom 3. März (eingetr. d. 14.). Z. Bom 29. März (eingetr. d. 8. April).

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 22. Märg. 29. Märg.

Bu S. 25. 3. 21. Cottas Bemühungen wurden nach Z. durch Schillers Jugendfreund "ben durch fein Trinken gang entmenschten Beterfen" vereitelt. Bu 3. 22. Das Schema hat fich nicht erhalten.

3u S. 26. 3. 5. Die Fehler sind im Druck stehen geblieben und nur als Drucksehler angezeigt. Die Seiten 29—30 sind umsgedruckt worden.

1858. H. Weimar, Großherzogl. Bibliothek (z. 3. ausbewahrt im G.Sch. Archive. A. Abschrift in Boxbergers Papieren. B. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers.

1859. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie 1840.

Nach K. am 30. März abgefandt.

Z. (Eingetr. b. 14. April.) Fehlt.

Bu S. 27. 3. 14. Loders Brief ist abgedruckt in B. S. 391.

1860. H. Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 8. April.

Cotta fam am 26. April perfonlich nach Beimar.

Jum Inhalt dieses und des vorigen Briefes vgl. Hovens Biogr. S. 151 ff. Hoven kam nicht nach Jena, sondern ging nach Burzburg.

1861. H. Hannover, Keftner-Museum. A. Abschrift d. Hrn. Sefretärs Müseler. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS.

X. Bom 18. März (eingetr. b. 22.). Z. Bom 25. April. (In B. u. a. vom 23. batiert. Ich habe d. 25. in meiner Ausgabe verbessert, leider ohne Angabe eines Grundes oder einer Borlage. Eingetr. d. 29. April).

1862. H. Weimar, Staatsarchiv. B. Grenzboten 1875. A. Rühn, Schiller. Sein Leben u. fein Sterben, 1882.

Jum Inhalt vgl. ben Abbruck ber Aften über Schillers Erhebung in ben Abelsstand in A.

1863. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie, 1840.

Rach K. abgefandt d. 22. April.

Z. fam 30. April. Urlichs, Brfe. an Cd. Rr. 374.

3u S. 32. 3. 3. Die Beilage, ein Brief von Lober vom 20. April, ift in B. abgebruckt.

1864. AH. Berlin, Geheimerat Leffing. B. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

X. Bom 8. April (eingetr. d. 14.). Bgl. B. Z. Bom 30. April (eingetr. d. 4. Mai). Bgl. B.

S. 35. 3. 11. B. da sich auch Heinrich. Z 29. B. auf unsrer Bühne.

Ju S. 34. 3. 3. Lgl. Ifflands Brief vom 16. April 1802 (eingetr. d. 13. Mai) bei Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 412.

Ju S. 35. 3. 6. Sch. war unmutig, daß die Turandot nicht besser ausgenommen war u. selbst Issland sich in jenem Briese dagegen ausgesprochen hatte. Bgl. auch die beiden bei Braun, Schiller im Urteile seiner Zeitgenossen III. 227 u. 340 abgedruckten Rezensionen der Turandot u. den A. 3. unterzeichneten Bries an Schiller bei Urlichs Rr. 336. Zu 3. 18. Die Gerüchte, daß Sch. vorhabe, die Tellsage dramatisch zu behandeln, entstanden schon 1801. Bgl. Caroline Schlegel an Schessing vom 13. Febr. 1801 u. 27. Febr. 1801. Schiller an Körner 17. März 1802 u. 6. Sept. 1802. Unger an Sch. vom 6. März 1802. Wilmanns an Sch. 29. Sept. 1802. Sch. an Cotta d. 16. März 1802. Fritz v. Stein an Charlotte Schiller d. 31. Oft. 1801. Serzsseld an Sch. vom 22. Dez. 1801.

1865. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie. 1840.

X. (Eingetr. b. 14. April). Fehlt. Z. Bom 30. April (fehlt in K.). Urlichs, Rr. 374.

1866. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — VS. II. 1097.

Der Brief ift vom 26. April.

1867. H. Jest Marbach, Schillerhaus. (Früher im Besitz von Strampff und noch vorher im Besitz bes Direktors Lange in Schulpforta. Im Febr. 1895 sandte ihn G. Müller zur Kenntnisnahme an das Weimarer G. Sch. Archiv). A. Abschrift d. G. der Weimarer Archivverwaltung. B. Schiller-Album, Dresden 1861 (fälschlich an Böttiger). — Gödeke, Geschäftsbrse. Bgl. Verzeichnis der Berliner Schillerausstellung 1859.

Nach K. am 28. April. (Da war vielleicht X. eingetroffen.) Im Mai ift fein Brief an Beder verzeichnet.

X. Bom 21. April. (Fehlt in K. oder der Eintrag unter dem 28. April gehört in die Kolumne: Bon).

Zu S. 37. 3. 3. Beder hatte die Lungenentzündung überstanden. 3. 17. Schiller schielte das Punschlied. 3. 30. Lgl. Nr. 1835 u. 1837.

1868. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. ? Bgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

Rach K. abgesandt b. 4. Mai.

X. Bom 30. April (eingetr. mit 33 Duk. d. Mai). Bgl. AB. Die Quittung sehlt.

3u S. 38. 3. 17. Bgl. Nr. 1870 u. 1873.

1869. H. ? B. Briw. m. K. 1847. A. Gödefe, Briw. m. K. u. MDM. — BS.

X. Bom 25. April (eingetr. d. 29.). Z. Bom 18. Mai (eingetr. d. 23.).

Bu S. 39. 3. 1. Die Jungfrau wurde am 23. April zum erstenmal aufgeführt. Dann wieder am 30. April, 7. Mai, 30. Mai. 3. 19. In K. steht unter dem 30. April: Nach Ersurt gereiset.

1870. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. ? Bgl. zu Rr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns Litt. Nachlaß.

Bu S. 40. 3. 4. Der Reffe als Ontel.

1871. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Selbstbiographie Hovens 1840.

Z. (Eingetr. d. 6. Juni). Fehlt.

1872. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. Abgefandt nach K. d. 21.

X. Bom 20. Mai (eingetr. nach K. d. 21. Mai). Z. Bom 22. Mai (eingetr. d. 23.).

Bu S. 41. 3. 30. Übersetzung der Andria v. Riemeger.

Bu S. 42. J. 8. Über ben Schauspielar Grimmer vgl. Urlichs. Brie. an Sch. Nr. 378 u. 379.

1873. H.? (Berlin, Königl. Theaterarchiv.? Bgl. zu Nr. 1429). AB. 1874. AH Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. Nach K. abgesandt d. 25.

X. Bom 22. Mai (eingetr. d. 23.).

Ju S. 43. 3. 15. Goethe arbeitete an der Farbenlehre. Lgl. X. Ju S. 44. 3. 1. Der Schauspieler und Sänger Wilhelm Ehlers gab bei Cotta Gesänge mit Begleitung der Chitara heraus. Ju J. 9. Humboldts Brief (eingetr. d. 24. Mai). Fehlt. Ju J. 16. Das Siegesfest, der Pilgrim und das Punschlied. Ju J. 24. Jelter reiste erst von Weimar aus nach Dresden. Bielleicht hatte er erst den Plan, die Reise umgekehrt zu machen.

1875. H. ? AB. Gödete, Beichaftsbrfe.

Bu C. 45. 3. 1. Bgl. iiber die Geldzahlung von Erufius u. Wolzogens Auslagen K. unter dem 12. Juni 1803.

1876. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 15. Juni. 18. Juni.

Abgesandt nach K. d. 8. Juni.

Z. Bom 18. Juni (eingetr. b. 28.).

3n S. 45. 3. 19. Das Gedicht ist wohl das Siegesseft. Bgl. Anm. in AB. Zu J. 21. Die Erzählung: Edmund u. Emma v. d. Bersasserin v. Agnes von Lilien. Sie erschien auch im Damenkalender. Sie füllte 68 Seiten.

1877. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 17. Juni.

Z. Bom 18. Juni (eingetr. b. 28.).

Bu S. 46. 3. 11. Frege war Cottas Bankier in Leipzig. Cotta sanbte die Assignation an Frege mit Z. Zu Z. 14. Griefinger war Oberamtmann in Leonberg und hatte bei der Negelung des Nachlasses der Mutter Schillers sich freundlich bewiesen.

1878. AH. Dessau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie, 1840. (Fälschlich vom 10. Janr. batirt.)

X. (Eingetr. b. 6. Juni.) Fehlt.

Bgl. Frau v. Hoven an Charl. v. Schiller vom 2. Juli. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 383.

Ernst Müller giebt in seinem Kommentar zu K. einen salschen Inhalt dieses Briefes an und nimmt an, daß der Brief nicht mit dem sälschlich vom 10. Jan. 1803 datirten identisch sei.

Ju S. 47. J. 12. Ich vermute, Schs. Plan war gewesen, bes Tells wegen in die Schweiz zu reisen.

1879. AH. Berlin, Mb. Cohn (1890). Jest Marbach, Schillerhaus. B. Briw. m. K. 1847. a. Gödefe, Briw. m. K. — BS.

Nach K. abgesandt d. 11. (Das Datum undeutlich geschrieben, man wäre versucht 20 zu lesen, wenn nicht nach K. sicher der 10. oder 11. als Absassingstag anzusehen wäre.)

X. Bom 18. Mai (eingetr. d. 23.). Z. Bom 19. Juni (eingetr. d. 23.).

S. 47. 3. 28. a. Zauberlehrling.

Bu G. 48. 3. 4. Das Siegesfeft.

1880. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 28. Juni. 30. Juni.

Z. Bom 30. Juni (eingetr. b. 14. Juli ?). Fehlt.

1881 u. 1882. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielig, Sch. u. L. — BS.

Z. (Eingetr. b. 7. u. 8. Juli). Fehlen.

3u S. 49. 3. 2. Schiller war am 2. Juli nach Lauchstädt gereift. 3. 22. Prinz Eugen v. Württemberg, preuß. General, der 1806 nach der Schlacht bei Jena eine schwere Niederlage vor dem Leipziger Thore in Halle erlitt.

Bu S. 50. 3. 16. Graff hat in Schillers Album, Cotta 1837 selbst einen Bericht über diesen Vorgang veröffentlicht. Er datirt ihn nur salsch vom 11. Juni 1803. Einen andern Bericht eines Studenten Krahn teilt Gubit, Erlebnisse I., S. 54, mit, der selbst auch Augenzeuge der Borstellung war. Auch er verlegt den Vorsall in den Juni und weiß dann noch zu erzählen, wie die Studenten Schiller, als er sich schon auszog, um zu Bett zu gehen, im Triumph zu einem Kommers abgeholt hätten. Zu 3. 20. Der dicke August war August v. Wolzzogen, der Abzutant des Prinzen v. Württemberg.

S. 51. 3. 29. Sollte als einer ber mir sonst nicht bekannten jungen Berliner Gubig gezählt sein? 3. 32. Schiller fuhr nach K. wirklich Freitag b. 8. Juli nach Halle. Bgl. auch Nr. 1884.

S. 52. 3. 2. Schmalz ist der später berüchtigte Borkämpser gegen die vermeintliche Demagogie in Preußen und die Geheimbünde. Bgl. über ihn, den Schwager Scharnhorsts, die Deutsche Allgem. Biographie, wo Schillers Urteil bestätigt wird. Freilich ist kaum anzunehmen, daß Schiller bei längerer Bekanntschaft über diesen Berschter des Absolutismus sein erstes günstiges Urteil aufrecht erhalten haben würde. Bgl. Nr. 1883. Zu Z. 8. Gertrud Elisabeth Mara geb. Schmehling sang in Lauchstädt erst am 26. Juli. Sie war damals schon 54 Jahre alt. In Weimar hatte sie schon öffentlich gesungen, wo Schiller sie aber hatte versäumen müssen. Bgl. Nr. 1883. Zu Z. Die Regisseure Becker, Genast, Schall ließen die Regie wöchentlich unter sich umgehen; dadurch entstand die Bezeichnung Wöchner. Zu Z. 30. Die Frau ist Karoline v. Wolzogen.

1883. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Der Brief kreuzte sich mit einem Briese Goethes vom 5. Juli (eingetr. d. 7.). Sonst liegen aus dieser Zeit keine Briese beider vor und auch in K. sind keine sonst verzeichnet.

Bum Inhalt vgl. zu Mr. 1882.

Bu S. 54. 3. 27. Goethe arbeitete ben Göt v. Berlichingen um. Er berichtet barüber in bem Brief vom 5. Juli.

1884. u. 1885. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Wolzogen, Schs. Leben. a. Fielih, Sch. u. L. — Urlichs, Charl. v. Sch. — VS.

X. (Eingetroffen d. 7. u. 8. Juli). Fehlen.

X. (Eingetr. b. 8. u. 11. Juli.) Fehlen.

Bu S. 55. 3. 9. Nach K. kehrte Sch. am 14. Juli aus Lauchstädt zurück. Zu Z. 19. Fielig meint, die Beilage sei der Brief von Riemeyer, den Sch. am 7. erhielt; und in diesem hätte vielleicht die Aufsorderung gestanden, Sch. möge einige Schauspielerinnen oder auch Christiane Bulpius mitbringen, und dem habe er vorbeugen wollen durch die männlichen Gesellschafter. Möglich, aber mehr auch nicht.

Ju S. 56. 3. 3. Der Name undeutlich, kann auch Grog gelesen werden, was Fielit auf den Landjunker v. Krogh beutet.

1886. H. ? Berlin, Königl. Theaterarciv. AB. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

A. Bom 18. Juni (eingetr. b. 21.). Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 381. Z. Bom 28. Juli (eingetr. b. 4. Aug.). AB.

Bu C. 57. 3. 3. Schon Iffland hatte in Z. ermähnt, bag auch

etliche Gegenfüßler ber Braut v. Meffina fich hören liegen. Giner von Diefen und ber araften einer ift ber Regenfent in den Berliner Rachrichten von Staats= und gelehrten Sachen bom 16. Juni 1803. Bier heißt es: "Einige vorzügliche Stellen bes Studes wurden lebhaft applaudirt; die Chore dagegen rigen viele unwillfürlich zum Lachen hin, und am Ende des Studes ging man fehr ruhig fort." Iffland hatte gemeldet: "Totaleffect? Der höchfte, tieffte, ehrwürdigste! Die Chore wurden meifterhaft gesprochen und senkten wie ein Wetter sich über das Land." Unter den Regenfenten hat's eben zu allen Zeiten, wie noch heute, mehr aufgeblafene Querfopfe gegeben als gediegene und bescheiden bankbare Rritifer. Bu 3. 12. Über Schs. Plan, den Dedipus zu bearbeiten gibt uns meines Wiffens nur diese Briefftelle Nachricht. Bu 3. 20. Uber Stoll vgl. die Allgem. Deutsche Biographie, wo freis lich seiner Beziehungen zu Schiller nicht gedacht ift. Das Luftspiel Ernft und Scherz mar am 11. Märg 1803 in Weimar gefpielt. Bgl. auch über ihn Archiv f. Littgesch. VIII. 421. Ein Brief von ihm vom 26. Aug. 1803 ift bei Urlichs, Brfe. an Sch. abgedruckt. Er berichtet, daß ihn Iffland auf unsern Brief hin jehr freundlich empfangen und ihm freien Gintritt ins Theater gegeben habe. Das Berliner Theater intereffierte ihn auch, wenngleich er auch manches auszusegen hatte. Aber im gangen gefiel ihm Berlin nicht: "Es gefiel mir in bem iconen poetischen Weimar weit beffer als in diefer armfelig eleganten Judenftadt, ber ich felbst Wien mit allen feinen Abgeschmadtheiten vorziehe, obichon es feine andere Runft fennt, als die Rochfunft. Berlin versteht nicht einmal diese. Gin Brief Schs. an ihn vom 20. Febr. 1804 fehlt. Ein zweiter Brief Stolls an Sch. vom 2. April 1804 (eingetr. d. 11.) foll im Beimarer Archiv vorhanden fein, ift aber ungedruckt. Im Mai 1804 fah ihn Sch. in Berlin wieder. Bgl. K. unter bem 3. Mai 1804.

1887. AH. Berlin, Alegander Meyer-Cohn. B. Brfm. m. K. 1847. a. Gödefe, Brfm. m. K. — BS.

Abgesandt nach K. d. 18. Juli.

X. Bom 19. Juni (eingetr. d. 23.). Z. Bom 25. Juli (eingetr. d. 28. Juli).

S. 58. 3. 14. a. musikalischer.

1888. H. ? (1877 Mannheim, Albrecht Herzseld. B. Zur Erinnerung an Friedrich Schiller. Fest-Vortrag von Dr. phil. Albrecht Herzseld Franksurt a. M. 1877. A. Abschrift Kuhlmeps. Abgesandt nach K. d. 18.

X. Bom 18. Mai (eingetr. b. 27. Mai. Urlichs, Brje. an Sch. Rr. 377 (eingetr. am 14. Juli) fehlt. Nach K. hat Schiller auch am 15. Juli an Herzfeld geschrieben. Der Brief fehlt. Unser Brief läßt nicht vermuten, daß ihm wenige Tage vorher ein anderer vorausgegangen ift.

S. 59. 3. 26. B. nachzumachen.

3u S. 59. 3. 10. Für die drei beften beutschen Buhnen hielt Sch. also die in Weimar, Berlin, Gamburg.

1889. H. Erlangen, Privatbesitz. A. Abschrift d. G. Erich Schmidts. — Ungedruckt.

X. (Eingetr. b. 7. Juli). Fehlt. Z. Eingetr. b. 27. Juli). Fehlt. Ju S. 60. 3. 10. Bgl. Hichte an Sch. vom 9. Juni (eingetr. b. 14.), worauf Sch. allerdings auch schon ben 20. Juni geantwortet hatte. Fichte schrieb wieder an Sch. b. 20. Juli (eingetr. b. 26.), und dann noch einmal im August (eingetr. d. 25. August). Bgl. Jelter an Goethe vom 10. Aug. u. Goethe an Zelter vom 29. Aug. Fichtes drei Briefe in Schs. u. Fichtes Brsw. 1847, der letzte vollständig im Goethe-Jahrbuch XVI.

1890. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Fehlt in K.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert : - 20. Aug. 7. Sept.

X. Bom 19. Juli (eingetr. d. 28.). Z. Bom 7. Sept. (eingetr. d. 19.).

3u S. 61. 3. 7. Cotta hatte in X. die Sendung des Weines angefündigt. Der Wein war nach K. am 23. Juli bei Sch. ein= getroffen. Cotta war am 19. Juli nach Gais gereist. 3u 3. 18. ff. Zu den Büchertiteln vgl. die Anmerkungen in AB.

1891 u. 1892. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS.

Goethe war in Jena.

Ju S. 63. 3. 2. Schiller war am 6. Aug. in Jena gewesen. Bgl. K.

Das Datum von 1892 ungewiß. Der Brief, der früher in den Juli gesetzt wurde, ist wohl hierher gestellt, da Nr. 1891 auch der großen hitze Erwähnung thut.

1893. AH. Tegel bei Berlin, Humboldtiches Archiv. B. Briw. m. H. u. Göbeke, Geschäftsbrie, Nr. 234. — BS.

Abgefandt d. 19. Auguft.

X. (Eingetr. d. 25. Juli). Fehlt. Z. Bom 22. Oft. (eingetr. d. 17. Rov.).

S. 64. 3. 7. B. Empfehlung in einer solchen Angelegenheit ich mich. 3. 27. In B. fehlt: freilich.

S. 65. 3. 13. Die Worte: des — aber (3. 15) fehlen in B. 3. 25. B. Wilhelm Tell ift jest.

S. 66. 3. 22. B. höheren Region.

Zu S. 64. 3. 3. Der Auftrag war, an Stelle Riemers, ber am 3. Sept. 1803 in Jena anlangte und nun als Hauslehrer von August von Goethe in Goethes Haus eintrat, einen andern Hauslehrer für seine Kinder zu besorgen. Schiller hatte am 5. Aug. an Riemeyer geschrieben (der Brief sehlt). Niemeyer antwortete ihm am 12. Aug. Urlichs, Brse. an Sch. Kr. 388. Riemers Rachsolger bei Humboldts wurde schließlich Welcker. Zu Z. 20. In K. sind unter dem 17. u. 18. August Briese an Griesbach verzeichnet. Ein Brief der Frau Griesbach vom 17. Aug. an Charlotte v. Sch. bei Urlichs, Brse. an Sch. Kr. 389.

Ju S. 65. J. 30. Die Stelle in B. (zweite Auflage) an falscher Stelle. Über Schelling vgl. Brief der Frau v. Hoven an Charlotte v. Sch. Urlichs, Brfe. an Sch. Ar. 383.

Zu S. 66. 3. 10. Das Lied ift das Siegessest. Zu 3. 19. Charlottens Brief fehlt, aber der Brief Karolinens an sie vom 17. Sept., Urlichs, Charl. v. Sch. II. ist wohl die Antwort auf ihren Brief.

1894. H. Berlin, Geh. Staatsarchiv. AB. Palleste, Schs. Leben. Abgefandt nach K. d. 3. Sept.

Z. (Eingetr. d. 6.) Fehlt.

Bu S. 67. 3. 5. Das Gespräch wird am 6. August stattgehabt haben, wo Sch. in Jena gewesen war.

1895. H. ? B. Wolzogen, Schs. Leben. A. Wolzogen, Nachlag. — BS.

X. Bom 21. August. Urlichs, Charl. v. Schiller II.

Z. Bom 27. Sept. (eingetr. d. 21. Oft.). Bgl. Ernst Müller, Kommentar zu K. S. 305. Urlichs, Charl. v. Sch. II.

Bu S. 69. 3. 23. Daß Tell eine Tragödie werden sollte im eigentlichen Sinne des Worts ist wohl nicht anzunehmen.

Bu G. 70. 3. 1. Auguft v. Wolzogen.

3u 3. 10. Die Stelle ift von Wichtigkeit. Daß Schiller Klingers Schriften früh kennen lernte, ist zwar ohnehin wahrscheinlich, ein sicheres Selbstzeugnis dafür giebt es glaube ich sonst nicht.

1896. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgefandt nach K. d. 12. Sept.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 19. Cept. 22. Cept.

X. (Eingetr. d. 30. Aug.) Fehlt. Z. Bom 22. Sept. (eingetr. d. 5. Oft.).

3u S. 70. 3. 19. Menander und Glycerion von C. M. Wiesland. Als Taschenbuch auf 1804. Zu Z. 26. Bgl. Allgemeine Zeistung, 22. Sept. 1803.

3u S. 71. 3. 13. Der Particulier war der unter dem Pseudonym Clauren bekannte Schwager Göschens Karl Gottfr. Sam. Heun. Bgl. Gödeke, Geschäftsbrie. Rr. 246.

1897. H.? A. Abschrift d. G. Bernh. Suphans. — Ungedruckt. Suphan und mir schien zuerst die Echtheit des Briefes zweiselhaft. Bei näherer Erwägung halte ich die Echtheit für wahrscheinlich. Der Inhalt vereinigt sich gut mit dem in Kr. 1896 ausgesprochenen Urteil über Menander und Glicerion, wenn man erwägt, daß er das Buch jeht einer Weimarer Dame zusendet, die vermutlich Wieland nicht fern stand. Der Stil schien mir erst nicht nach Schillers Art zu sein; auch die Grußformel erregte mir Bedenken. Andrerseits erscheint mir sast unglaublich, daß ein Fälscher dem Briefe einen so bestimmten Inhalt gegeben hätte. Kurz, alles in allem genommen, halte ich die Echtheit für wahrscheinlich.

1898. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. Zu S. 72. Z. 23. Außer Rr. 1899—1901 schrieb Schiller laut K. noch an Niemeier und Cotta (der letztere ist Nr. 1896. Auch Nr. 1897 fönnte vom 12. Sept. sein. Zu Z. Humboldts Brief vom 27. Aug. (eingetr. d. 12. Sept.), meldete den Tod seines ältesten Sohnes Wilhelm.

1899. H. ? AB. Schütz, Auserl. Dichtungen von Luise Brachmann. — BS.

X. Bom 20. Mug. 1803 (eingetr. b. 12. Cept.). Bgl. Speidel u. Wittmann, Bilber aus ber Schillerzeit S. 337.

1900. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbete, Brjw. m. K. — BS.

X. Bom 5. Sept. (eingetr. d. 8.). Z. Bom 25. Sept. (fehlt in K.).

S. 74. 3. 19. a. Bogel diefer Art.

S. 75. 3. 31. a. boch ein tröftlich.

3u S. 74. 3. 31. Lgl. X.

Bu C. 75. 3. 5. Rarls b. i. Theodors Brief ift nicht erhalten.

1901. AH. Schloß Tegel bei Berlin, Sumboldtiches Archiv. B. Brim. m. g. u. Gödete, Geichäftsbrfe. Ar. 235.

X. Bom 27. Aug. (eingetr. d. 12. Sept.). Z. Bom 22. Oft. (eingetr. d. 17. Nov.).

3u S. 76. 3. 31. Bgl. Nr. 1893.

Ju S. 77. 3. 4. andere Rücksichten, weil Humboldts ältester Sohn Wilhelm gestorben war. Zu 3. 15. Griesbach starb erst am 24. März 1812. Über seine Krankseit vgl. den Brief seiner Frau an Charlotte v. Sch. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 389. Zu 3. 18. Karoline v. Humboldt schrieb am 17. Sept. an Charlotte v. Sch. Ugl. Urlichs, Charl. v. Sch. II.

1902. AH. Weimar, G. Sh. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. Z. Vom 17. Sept.

Ju S. 78. 3. 6. Grüner u. Wolff. Zu 3. 10. Grüner trat am 17. als schwarzer Ritter auf. Zu 3. 16. Am 10. hatte die Theatergesellschaft zulegt in Rudolstadt gespielt. Lgl. Dünger, Schiller u. Goethe S. 262. Dünger vermutet, unser Brief sei am 15. geschrieben.

1903. АН. Weimar, G.Sh. Archiv. В. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 17. Sept.

3u S. 79. 3. 7. Bgl. X.

1904. АН. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Vom 23. Sept.

1905. H. ? B. Frankl's Sonntagsblätter 1847. Beiblatt Wiener Bote Ar. 39 (falsches Datum). a. Wurzbach, Schillerbuch S. 137.

X. (Eingetr. d. 19. Sept. mit 5 Ldors.)., Fehlt. Z. Bom 6. Dez. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 399.

Die 5 Ldors, benke ich, waren das Honorar für den Neffen als Onkel. Bal. Nr. 1888.

1906. AH. Weimar, G.Sh.Arhiv. B. Briw. m. G. — BS. II. 1101.

Z. Bom 2. Oft.

Bu S. 80. 3. 25. den großen Eindruck von der Aufführung des Julius Cafar am 1. Oft.

Bu S. 81. 3. 15. Trapizius war Kaftellan im Jenaer Schloß.

1907. H. Leipzig, Dr. C. Lampe-Bischer (F. C. W. Bogeliche Buchholg.) A. Abschrift d. G. d. Herrn Georg Hirzel. B. Gödeke, Geschäftsbrie.

Bu S. 82. 3. 14. Uber die Abschrift von der hand seines Dieners Rudolph vgl. Göbeke, Schs. Sämtliche Schriften XI. S. 12.

1908. H. ? B. Brfw. m. R. 1847. A. Gödefe, Brfw. m. K. u. MDM. — BS.

X. Bom 25. Sept. (fehlt in K.). Z. Bom 24. Oft. (eingetr. b. 28.).

Bu S. 83. 3. 11. Bgl. X. 3u 3. 27. Bgl. Körners Urteil über die Herzogin Amalie in Z.

1909 u. 1910. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielig, Sch. u. L. Ar. 444 u. 445.

Z. (Bom 13. Oft.) Fehlt.

Ju S. 84. 3. 14. Der Schat ist Karl v. Dalberg, der Schister sin Ehrengeschent sandte. In K. heißt es unter dem 10.: "Anonym aus Regensburg mit Bancozetteln à 620 Athlr." Ein Brief von ihm vom 29. Sept. (eingetr. d. 5. Ott. K. Archichancelier) bei Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 395. Da heißt es: "Erhaben und unaussprechlich schwin ist ihr Rudolf von Habsburg." Ju 3. 20. Liebchen ist die kleine Tochter Caroline. Sie sollte Ende des Monats auf einige Zeit zur Großmutter nach Nudolstadt.

3u 3. 3. In K. steht unter dem 30. Sept.: "War Luise Brachsmann hier." 3u 3. 9. Der Schauspieler Heinrich Beder hatte am 7. Oktober Frau Amalie Müller geb. Malcolmi geheiratet. 3u 3. 12. Charles Gore ein reicher englischer Kaufmann, der 1791 nach Weimar zog u. dort 1807 gestorben ist. Ju 3. 15. Das Kleine ist Frau v. Gleichen geb. v. Holleben, die am 28. Nov. 1803 ihren Sohn Adalbert, Schs. späteren Schwiegerschn, gebor. Sch. wurde auch sein Pate.

3u S. 86. 3. 14. G. — Goethe. 3. 22. Rudolph ift Schillers Diener. 3u 3. 27. Die Schwester bes Fürsten zu Rudolstadt. Ju 3. 28. Chriftel ist Christiane von Wurmb.

1911. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerf : 21. Ott.

X. Bom 22. Sept. (eingetr. b. 5. Oft.). Z. Bom 22. Oft. (ein=getr. b. 31. Oft.).

3u S. 87. 3. 3. Lgl. Nr. 1890. Ju 3. 15. Lgl. zu Nr. 1909. Schiller will nicht erzählen, daß er daß Geld von Dalberg zum Gesichenk erhalten hat. Lgl. Nr. 1909.

1912. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn (1892). Jest Marbach, Schillerhaus. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbeke, Brfw. m. K. — — BS.

Fehlt in K.

X. Bom 9. Oft. (eingetr. d. 14.). Z. Bom 24. Oft. (eingetr. d. 27.).

S. 87. 3. 27. Lies: v. Meffina.

S. 88. 3. 2. Lies: Weggelassnen. 3. 5. Volk also (o. K.) 3. 9. Lies: Secundaischen. 3. 10. werden und (o. K.). 3. 16. Lies: jagst finde (o. K.). 3. 22. fällt wird (o. K.). 3. 23. Lebe= wohl. 3. 29. Lies: Körner. 3. 31. Lies: Dresden.

3u S. 87. 3. 29. Bon verlangten Abanderungen fteht in X. nichts; das geht vielleicht auf eine mundliche Schs. mit Bigthum gurud.

Bu S. 88. 3. 16. Körner hatte über die Schlegelsche Übersetzung des Calderon geschrieben und Calderon mit Shakespeare verglichen. Er sprach Calderon wohl Phantasie zu, aber das Gemüt sprach er ihm ab. Er spiele mit seinem Stosse. "Shakespeare ift kühn, aber Calderon ist frech; und in dieser Frechheit, für die es nichts Heiliges giebt, glaubt mancher das Genialische zu finden."

1913. H. ? AB. Wolzogen, Litt. Nachlaß. — BS. (Fälschlich vom 27. Sept.).

Abgefandt nach K. d. 28.

X. (Eingetr. d. 21. Oft.) Fehlt. Z. Bom 28. Nov. (eingetr. d. 15. Dez.). Nach Ernst Müller im Kommentar zu K. im Archiv.

Bu S. 89. 3. 23. Hoven in seiner Selbstbiographie nennt ben Minister seinen Jugendfreund Thurheim. 3u 3. 29. Bgl. Rr. 1909. Ju S. 90. 3. 6. Bgl. Rr. 1895. 3u 3. 10. Bgl. Rr. 1766.

1914. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Abgesandt nach K. d. 28.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 5. Nov. 11. Nov.

Z. Bom 11. Nob. (eingetr. b. 21.).

Ju S. 90. 3. 15. Sch. hatte das Verbot vielleicht aus den Zeiztungen ersahren. In Cottas Briefen sindet sich keine Rotiz. Freilich scheint auch ein Brief Cottas an Sch. zu sehlen, der aber auch in K. sehlt. Auf diesen bezieht sich wohl auch die Notiz über Schelling u. die Litteratur=Zeitung. Zu Z. 30. Vgl. Körner an Sch. vom 25. Sept. u. Nr. 1908.

3u S. 91. 3. 1. Bgl. Nr. 1896.

1915. H. ? (Früher Leipzig, Weigel.) B. Aus Kotzebues hinterl. Papieren, Leipzig 1821. A. Abschrift Kuhlmens. — Hoffmann v. F. Findlinge.

Bu S. 91. 3. 21. Ruhlmey bemerkt mit Berufung auf Döring, Leben Kotzebues S. 252, daß der Schluß des III. Aktes der Kleinstädter auf Sch. zu deuten sei. Nach K. wurden sie am 7. Nov. in Weimar aufgeführt.

1916. H. Dresden, Körner-Museum. A. Abschrift b. G. bes hin. Prof. Köhler. B. Briw. m. K. 1847. a. Gödete, Briw. m. K. — BS.

X. Bom 24. Oft. (eingetr. b. 17.). Z. Bom 13. Nov. (eingetr. b. 18.).

S. 93. 3. 9. Lies: Picard.

Bu S. 92. 3. 9. Bergogin Amalie. Bgl. Z.

1917. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv? Bgl. zu Rr. 1429. B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns Nachlaß.

X. Bom 25. Oft. (eingetr. d. 31.). Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 398. Z. Bom 26. Nov. (eingetr. d. 5. Dez.) AB.

1918. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Zu S. 94. 3. 9. Nach K. wurde am 16. aufgeführt: Brüder. Beide Billets.

1919. H. ? AB. Wolzogen, Rachlaß.

Bu S. 95. 3. 8. Bgl. Urlichs, Charl. v. Sch. II. S. 126. Ju 3. 32. Der Brief an Frauenhold fehlt, auch in K.

3u S. 96. 3. 4. Bgl. Urlichs, Charl. v. Sch. II. S. 126. Zu 3. 22. Bgl. Nr. 1766 u. 1913.

920. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. X. Bom 27. Nov. Z. Bom 2. Dez. (eingetr. d. 3.).

3u S. 97. 3. 15. Der Maler Friedrich Rehberg. Bgl. Allgem. Deutsche Biogr. 3u 3. 26. Thibaut war aus Riel nach Jena berufen.

1921. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?) Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Zur Erinnerung an Schiller. A. Dingelstedt, Teichsmanns Litter. Nachlaß.

X. Vom 26. Nov. (eingetr. d. 5. Dez.). Bgl. AB. Z. Bom 14. Jan. 1804 (eingetr. d. 23. Jan.). Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 400.

Ju S. 99. 3. 12. Die nachstehende Anzeige der erforderlichen Theaterveränderungen war offenbar eine Beilage zu diesem Briefe. In AB. steht sie S. 230 an falscher Stelle.

1922. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Nr. 1429).

AB. Dingelftedt, Teichmanns Litter. Nachlaß.

X. Eingetr. d. 5. Dez. (Fehlt). Bgl. Börner Katalog XLII. Rr. 1133.

3u S. 102. 3. 11. Bgl. zu Mr. 1729.

1923. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 13. Dez. (eingetr. d. 14.).

Bu S. 103. 3. 1. Der Drachen ift bas Berliner Theater ober bas Berliner Publifum.

3u 3. 6. Böttiger hatte einen Ruf nach Berlin als Direktor des Berlinischen Gymnafiums resp. als Oberkonsistorialrat und Obersichulrat. Auf der Reise nach Berlin ließ er sich bestimmen, in Dresden eine Stelle anzunehmen. Bgl. Geiger, Euphorion I. 350. 3. 11. Die Pilgerin ist die Staël, die Goethe nach Weimar eingeladen hatte.

1924. H. Weimar, G. Sch. Archiv. FAB. Wurzbach, Schiller=

buch, Tafel XV.

X. Bom 14. Dez. (eingetr. b. 15.). Börners Ratalog XLII. Rr. 1032.

3u S. 103. 3. 22. Bgl. zu Rr. 1909 u. 1910.

1925. AH. Beimar, G. Sch. Archiv. B. Bríw. m. G. — BS. S. 104. J. 28. B. mit ihr.

Ju S. 104. 3. 18. Bgl. Charlottens Briefe vom 14., 18., 21. Dez. 1803 an Goethe, Goethe=Jahrb. IV. S. 245 ff. Goethe, Brse. an Charlotte vom 19., 20., 23. Dez. Urlichs, Charl. v. Sch. II. S. 240—241., und den Brief der Sta
el an Goethe vom 15. Dez. 1803, Goethe=Jahrb. VIII. S. 5. Um 24. Dez. scheinen Schiller, Charlotte u. die Sta
el zu Goethe nach Jena gefahren zu sein.

Bu S. 105. Z. Herbers Tod. Der Tod von Humboldts Sohn. Bermehrens Tod, ben Goethe am 2. Dez. gemelbet hatte. Bgl.

zu Nr. 1929.

1926. H. ? B. Zur Erinnerung an Sch. v. A. Herzselb. Frantfurt 1877. A. Abschrift Kuhlmeys.

Fehlt in K.

X. Bom 6. Dez. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Brse. an Sch. Ar. 399. 3u S. 106. 3. 7. Herzselb hatte 400 Austern geschickt. Zu 3. 8. Citat aus der Braut v. Messina, Bers 833, wo Perlen und Korallen als der Meeresgöttin wundersame Gaben bezeichnet werden.

1927. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 31. Dez.

3u C. 106. 3. 23. Goethes Auffat über Polygnot. 3u 3. 27. Goethe hatte Sch. auf Wolf eingelaben.

3u S. 107. 3. 1. Bgl. 1919 u. Urlichs, Charl. v. Schiller II. 126.

1928. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgesandt nach K. d. 5. Jan.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 13, Jan. 17. Jan.

X. Bom 11. Nov. (eingetr. d. 21. Nov.). Z. Bom 16. Jan. (eingetr. d. 26. Jan.).

3u S. 107. 3. 19. Bgl. X.

1929. H. ? B. Briw. m. R. 1847. A. Gödete, Briw. m. R. — BS.

X. (Eingetr. d. 30. Dez.) Fehlt. Z. Lom 15. Januar (eingetr. d. 17.).

Zu S. 108. 3. 23. Goethe hatte am 2. Dez. 1803 Bermehrens Tod gemeldet. Dann denkt Sch. wohl an den Tod des Sohnes Wilh. v. Humboldts. Bgl. Rr. 1900 u. 1901. Der Herzog von Meiningen starb am 24. Dez. 1803. Dazu hielt er Griesbach für hoffnungslos frank u. Christiane v. Wurmb war schwer erkrankt. Bgl. Rr. 1901. 3u 3. 27. Bgl. Wolzogen, Nachlaß, 1849, II. 218. Bgl. zu Rr. 1923. 3u 3. 31. Sch. wollte wohl das Berglied beilegen, vergaß es aber nach Z.

Ju S. 109. 3. 1. Woran Gekler das Gedicht im besonderen erinnern sollte, weiß ich nicht; oder meint Sch. nur, daß es ihn an seinen Aufenthalt in der Schweiz erinnern werde? Ju J. 3. Gödeke merkt in A. an, daß Beckers Augusteum, Dresdens antike Bildwerke, 13 hefte Folio, 125 Thir. kosteten.

1930. H. ? Früher Roofdut in Marbad. A. Abidrift Beimar,

G. Sch. Archiv. FB. Schwab, Urfunden, 1840. a. Maltzahn, Brsw. m. Christ. — Niedersächs. Zeitung 1852 d. 20. April.

S. 109. 3. 10. F. recht herzlich. 3. 11. F. Zeiten wahrhaft lieb. 3. 13. F. Meiningisch Land. 3. 15. F. Herder. 3. 17. In F. beginnt mit "Möge" ein neuer Absat. 3. 22. F. ganz leidlich. 3. 24. F. nicht immer. so zu Hause. 3. 27. F. Beredtsamkeit. 3. 29. F. Pedanterei. 3. 30. F. giebt und dabei.

S. 110. 3. 1 u. 2. F. munichen einen.

Bu S. 109. 3. 10. Herzog Georg Friedrich Karl von Meiningen war am 24. Dez. 1803 geftorben.

1931. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. E. — BS. Zu S. 110. Z. 6. Es handelt sich um eine Übersetzung des Mithridat von Dr. August Bode. Er wurde zum Geburtstag der Herzogin am 30. Januar aufgeführt. Z. 16. Geist ist Goethes Sekretär. Zu Z. 20. Dünker bemerkt aus einem Briese von Knebels Schwester vom 5. Januar, daß Benjamin Constant angekommen sei.

1931a. H. Weimar, E.Sch. Archiv. A. Abschrift durch Gute der Archivverwaltung. Datum von Bernh. Suphan bestimmt. — Un = gedruckt.

Ju Bb. VII. €. 266. Z. 23. Am Mittwoch b. 11. wurde Turandot wieder gespielt.

1932 u. 1933. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. (1933 scheint in BS. zu sehlen).

Z. Bom 13. Januar 1804.

Es werben die beiden Rätsel sein: Ich drehe mich auf einer Scheibe und Ein Gebäude steht da von uralten Zeiten. Beide erschienen im Damenkalender für 1806.

Bu S. 112. 3. 3. Anspielung auf Goethes Auffat über das Gemälde des Polygnot: Odyfieus in der Unterwelt (Dünger).

1934. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 13. Jan. Z. Bom 14. Jan.

1935. H. Berlin, Oberftlieut. Dr. Jähns. B. Arch. f. Littgesch. II. Bgl. Berzeichnis ber Schiller-Ausstellung, Berlin 1859.

Empfangsvermert: Diesen Brief habe ich am 14. Oft. 1805, also fünf Monate nach dem Tode seines Schreibers erhalten. Bgl. Zelter an Goethe vom 15. Oft. 1805.

Abgesandt nach K. d. 17. Jan.

Wengt scheint nicht nach Berlin gegangen zu sein. Er sandte schlieflich ben Brief aus holland an Belter.

1936. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. nn. G. — BS. X. Bom 13. Jan. Z. Bom 17. Jan.

Bu S. 114. 3. 12. Nummern der Neuen Jenaischen Litteraturzeitung. Nr. 7 enthielt eine Besprechung der beiden ersten Bände der Geschichte des hanseatischen Bundes vom Göttinger Prosessor Sartorius. Der Recensent war Johannes Müller. Zu Z. Zn Nr. 5 beginnt eine Übersicht der neuesten Philosophie des Auslandes. (Dünger, Sch. u. Goethe S. 288).

3u S. 115. 3. 8. Bgl. Bobes Brief an Schiller, Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 401.

1937. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. X. Bom 17. Januar. Z. Bom 18. Januar.

1938. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Rr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

X. Bom 14. Jan. (eingetr. d. 23.). Egl. Urlichs, Brse. an Sch. Rr. 400. Rach K. schickt Sch. am 23. den 1. Att und Rütli. Z. Bom 4. Febr. (eingetr. d. 13.). Urlichs, Rr. 403.

3u C. 116. 3. 11. Iffland hatte die Nachrichten in Berliner Zeitungen gelesen. Zu 3. 14. Der Tell wurde zuerst in Weimar am 17. März aufgeführt. In Berlin erst im Juli.

1939. H. München, Privatpalais des Prinzregenten, König Ludwigs I. Familien-Fideikommißbibl. (Rel. 28). B. Muncker, Brsw. m. G. A. Gütige Collation d. Hrn. Direktors Dr. Laubmann. Herr Dr. Laubmann schreibt mir: "Den Brief hat König Ludwig, als er Goethe um einen Brief Schillers ersuchte oder ersuchen ließ, jedenfalls von Goethe direkt erhalten, daher er von Ansang an für die Herausgabe sehlte. Der Brief hat außer der Abresse auch noch das Siegel von Schiller, ist undairt, doch hat eine andere Hand beigeschrieben: "Januar 1804". Prosessor Muncker wird den Brief, wie Dr. Laubmann vermutet, als er s. 3. auf Bermittlung der Frau Großherzogin von Weimar die Erlaubnis erhalten hatte, das Original eines Goethesschen Dramas zu vergleichen, das in demselben Kasten mit diesem Briefe ausbewahrt wird, nach dem Original abgeschrieben haben. Die genaue Orthographie ist von Muncker in seiner Ausgabe überhaupt nicht beis

behalten. Ich vermute auch, daß der Brief vor der Munderschen Ausgabe noch nicht veröffentlicht worden ist. Ob Goethe wohl sonst noch Briefe Schs. verschenkt hat?

X. Vom 24. Januar.

S. 117. 3. 13. Nach A. ließ: gemacht ift, und.

Bu S. 117. 3. 9. Goethe hatte in X. geschrieben, daß ihn Johannes Müller an demfelben Abend (b. 24.) besucht habe.

1940. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. Z. Bom 26. Januar.

Ju S. 118. 3. 3. Wolzogens Brief kenne ich nicht. Die Bermählung des Erbprinzen fand erst am 3. August statt. 3u 3. 7. Cottas Brief vom 16. Jan. (eingetr. d. 26.). Ju 3. 16. Das Gebicht scheint Schs. Berglied gewesen zu sein.

1941. АН. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 28. Januar.

Bu S. 118. 3. 28. Die zwei Nova waren ein Gemalbe eines alten Manieriften und Calberons ftanbhafter Pring. Bgl. X.

Ju S. 119. 3. 5. Dünter denkt an die Voyages à Madagascar, Maroc et aux Indes Orientales von Alexis Rochon. Ich kenne die betreffende Litteratur nicht genug, um hier Bermutungen auszusprechen.

1942. H. Berlin, Julius Stettenheim. A. Abschrift d. G. bes frn. Stettenheim. — Ungedruckt.

Abgesandt als Einschluß ber Rr. 1944 am 6. Febr. Ugl. Rr. 1944. Die Originale der Schnorrschen Zeichnungen sind meines Wissens im Besitz des Herrn Dr. C. Lampe-Bischer, des Inhabers der Logelschen Buchholg, in Leipzig.

1943. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv. (?) Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Teichmanns litt. Nachlaß. Abgefandt nach K. d. 6. Febr.: An Iffland III. u. IV. Aft.

In B. ist Müllers Schreiben an Iffland abgedruckt, mit dem er ihm diesen Brief Schs. übersandte.

1944. H. Leipzig, Dr. C. Lampe = Lischer. A. Abschrift durch Güte des Hrn. Georg Hirzel. B. Westermanns Monatsheste 1873. — Gödefe, Geschäftsbrie.

X. (Eingetr. d. 2. Febr.) Fehlt. Z. (Eingetr. d. 14. Febr.) Fehlt.

Bu S. 121. 3. 7. Bgl. Nr. 1942.

1945. H. Coln, Geheimerat Robert Schnigler. A. Abschrift burch Gute Bernh. Suphans. B. Wolzogen, Nachlag. — BS.

X. Fehlt. Er wird ben 26. Januar eingetr. sein. Bgl. Ar. 1940. Z. Bom 24. u. 28. Febr. (?) (eingetr. d. 16. März). Urlichs, Charl. v. Sch. I. 128.

Zu S. 121. Z. 14. Im Brief vom 28. Jan. Wolzogen, Nachlaß 1849 II. S. 216. Zu Z. 24. Bgl. Goethes Brief an Wolzogen vom 4. Febr. 1804. Wolzogen, Nachlaß 1848 I. 429.

Bu C. 122. 3. 9. Rarl (Charles) Steuben, ber ipater berühmte Maler, befannt besonders durch Bortraits Napoleons, geb. 1788, war von seinem Bater aus Betersburg über Deutschland nach Baris gu Gerard gefandt. In Weimar fam er frant vor Beimweh nach der Mutter an. Lotte ichrieb gang gerührt am 28. Januar 1804 über ihn an Wolzogen: "Es hat mich aber ordentlich unglücklich gemacht, und ich möchte so was nicht erleben, ein Kind von mir jo von mir zu laffen und so allein in der Welt zu wissen. Ich habe gar keine Rube noch Raft gehabt, und habe ihn so offen wie mein Kind behandelt, damit es ihm wohl werden follte. Er ift auch ein bischen heiterer jest, wenn die arme Mutter sich auch so sehnt, so dauert sie mich unendlich. 3d gebe ihm einen Brief an Harbauer (vgl. K. unter bem 30. Januar) mit, der auf feine Gefundheit feben foll, ich habe fonft ordentlich Angft um ihn, denn er fieht ichwächlich aus. Sat er benn wirklich Talent? es scheint mir noch alles so eingewickelt, daß ich mich nicht in ihn finden fann, und ich fürchte, er fommt zu früh in eine fo große Welt, und fieht zu viel in der Runft, ehe er es verarbeiten tann, und er konnte daher auf einen falichen Weg tommen; ein halbes Talent ift mir bas traurigfte, was ich mir benten tann - und ba er zu feiner Erifteng die Runft braucht, fo ift etwas Salbes noch schwerer mit dem Leben zu vereinigen u. f. w."

Wie schön ist dieser Zug freundlicher Fürsorge Schillers u. seiner Frau für einen Fremden. Steuben starb erst 1858. Seine Bilder Tells Sprung aus dem Boote und der Schwur auf dem Rütli gehen wohl auf Anregungen aus seinem Verkehr mit Schiller zurück. Lgl. über ihn die Allgem. Deutsche Biographie.

1946. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. X. Lom 8. Febr.

Bu G. 122. 3. 13. Bgl. X. Goethe hat unter anderem ein

neues griechisches Trauerspiel mit gereimten Choren geschiett. Zu 3. 24. Bgl. zu Rr. 1945.

1947. H. ? AB. Morgenblatt 1855 Nr. 33. - BS.

X. Bom 10. Febr. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 404.

Ju S. 124. 3. 3. Die Person ist Margarete v. Pork. Schiller hatte bei einem Essen mit der Stasl verraten, daß sein nächstes Drama den Namen einer Engländerin des 15. u. 16. Jahrhunderts in den Riederlanden führe. Bgl. Kettner, Schs. Warbeck S. 12.

1948. H.? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. 1859. A. Dingelstedt, Teichsmanns litter. Nachlaß.

Abgesandt nach K. d. 13. Febr.

1949 u. 1950. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brīw. m. G. — BS.

X. Vom 16. Febr. Z. Vom 19. Febr.

Ju S. 125. 3. 8. Der Schaufpieler Zimmermann berließ Beimar Oftern 1804. Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. ju Nr. 404.

1951. H. ? B. Brfw. m. K. 1847. A. Gödefe, Brfw. m. K. — BS.

X. Bom 15. Jan. (eingetr. b. 17.). Z. (Eingetr. b. 9. März.) Fehlt.

1952. H. ? B. Morgenblatt 1813, S. 903. a. Gödefe, Geschäftsbrie. A. Abschrift Kuhlmens.

X. Bom 7. Febr. (eingetr. b. 14.). Z. Bom 3. März (eingetr. b. 8.) u. vom 10. März (eingetr. b. 15. März). Im Besitz bes Hrn. Alexander Mener-Cohn in Berlin.

Karl Schwarz war Schauspieler in Breslau, später in Stuttgart. 1953. H.? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Kr. 1429.) B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

3u S. 127. 3. 23. D. Stoll, der Berfasser des Lustspiels Ernst u. Scherz, antwortete auf diesen hier erwähnten sehlenden Brief Schillers am 2. April (eingetr. d. 11.). Sein Brief ist im Weimarer G. Sch. Archiv vorhanden. Ju 3. 29. Die Empfangbescheinigung ist verloren, auch in K. nicht verzeichnet.

1954. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. E. — BS. Zu S. 128. 3. 5. Die 3 neuen Weiber meint Dünger seien Mechtild, Elsbet, Hilbegard. Eingeschoben seien die Stellen Und du

bist — Besehl ertroten und Da kommt — Empörung. Zu J. 9. Madame de Staël.

1955. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Rr. 1429). B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

1956. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. Zu S. 129. 3. 13. Die Abreise der Freundin Frau v. Stasl ersolgte nach K. am 29. Februar; darnach erklärt sich die Datierung des Bricses.

1957. H. Dresden, Körner-Museum. B. Briw. m. K. 1847. A. Abschrift d. G. des Hrn. Hostats Dr. Peschel. a. Gödete, Brsw. m. K. — BS.

X. (Eingetr. d. 9. März.) Fehlt. Z. Bom 17. März (eingetr. d. 22.).

S. 129. 3. 28. a. ihm von unsertwegen.

3u €. 129. 3. 23. Bgl. Z. 3u 3. 27. Bgl. Nr. 1696 u. 1767.

1958. H. ? B. Briw. m. G. — BS.

Die Stelle quaestionis ist die von Goethe empsohlene Motivierung des Gedankens Geßlers an den Apselschuß durch die Prahlerei des kleinen Walter, daß der Vater einen Apsel auf hundert Schritte vom Baume schieße. Bgl. Brsw. u. mündlicher Verkehr zwischen Goethe u. dem Rathe Grüner über den 19. Aug. 1822 u. Goethes Gespräche mit Eckermann unter dem 18. Januar 1825.

1959. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv (?). Bgl. zu Nr. 1429). B. Teichmann, Jur Frinnerung an Schiller. A. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

In K. ist ein Brief an Issland unter dem 12. März verzeichnet. Ob dieser fehlt, oder ob es unser Brief ist, weiß ich nicht zu entscheiden. Zum Inhalt vgl. zu Rr. 1958.

1960. H.? Bgl. Auftionskatalog ber Autographen-Sammlung von Karl Theodor v. Küftner. Dresden, Rich. Schulze, 27. 10. 1892. Rr. 606. AB. Wolzogen, Nachlaß und das Fragment in obigem Katalog.

Fehlt in K.

X. Bom 24. u. 28. Februar (eingetr. b. 16. März) an Charlotte v. Sch.

3u S. 131. 3. 3. In dem Briefe von Wolzogen an Schs. Frau vom 24. Febr. äußerte er große Besorgnis um die Gesundheit seiner Frau. Ju 3. 9. Die Briefe seiner Frau und Charlotte v. Schillers sind meines Wissens nicht vorhanden. Ju 3. 12. Was Schiller so verstimmte, daß er daran dachte, Weimar zu verlassen, weiß ich nicht. Der Winter 1803 auf 1804 hatte ihn in jeder Weise traurig gemacht und durch seine eigene wie Goethes Krankseit sehlte es ihm an der rechten Anregung. Diese Stimmung wird ihn in dem Plan einer Reise nach Berlin bestärft haben, aber gerade durch diese erkannte er, wie gut er es auch wieder in Weimar habe. Nur sehnte er sich seiner Familie wegen nach höherem sessenwennen. Vgl. die Briefe 1972, 1975, 1978.

1961. H. ? Früher im Besitz des Mannheimer Schauspielers A. Herzsell. B. Mannheimer Theaterzettel des Tell vom 30. Okt. 1874. A. Abschrift Kuhlmeys. a. Herzseld, Jur Erinnerung an Friedr. Schiller. Fest-Bortrag Franksurt am 12. Nov. 1876. Frankspirt 1877.

Abgefandt nach K. d. 26.

X. Bom 24. Febr. (eingetr. b. 1. März). Dazwijchen hatte Sch. in einem fehlenden Briefe vom 12. März bereits einmal geschrieben. Auf diesen antwortete Herzseld b. 26. März (eingetr. b. 2. April). Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 406 u. 409.

1962. H. ? B. Morgenblatt 1813. A. Abschrift Kuhlmeys. a. Gödete, Geichaftsbrie.

Abgefandt nach K. d. 26.

Bgl. Nr. 1952.

1963. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Abgesandt nach K. d. 30.

Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: 6. April. 10. April.

Cotta hatte am 9. März an Charl. v. Sch. geschrieben. Sch. antwortet in unserem Briefe auf diesen Brief an seine Frau.

3u S. 135. 3. 29. An Schall, einen Schauspieler in Weimar, hatte Sch. nach K. am 29. Mai 1802 für Cottas Rechnung 10 Ldors, an Ehlers als Honorar für die Gesänge mit Guitarrebegleitung am 22. Mai 1803 desgleichen 10 Ldors. bezahlt. Das Lustipiel Die 2 Emilien nach einer englischen Erzählung der Miß Sophie Lee von Frau v. Stein bearbeitet war 1803 bei Cotta erschienen.

Bu S. 136. 3. 1. Der Brief an Chlers fehlt, wenn die Einlage ein Brief war.

1964. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Zu S. 136. 3. 9. Nach Dünger handelt es sich um die Recension der Braut v. Messina, die für die Litteraturzeitung eingesandt worden war.

1965. AH. Dejjau, Carl Meinert. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbefe, Briw. m. K. — BS.

Ju S. 137. 3. 3. Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 380 u. 386. 3u 3. 31. Bgl. zu ber beabsichtigten Schulbentilgung Nr. 2008.

1966. H. ? AB. Bojsijche Zeitung, 4. Juni 1876, Nr. 129. Nach K. Bom 13. April.

X. Bom 7. April. Gingetr. b. 10.

Zu S. 138. 3. 25. Das hier angegebene Urteil Goethes stimmt nicht mit seiner Neußerung zu Eckermann vom 16. März 1831, wo er die Parallele Tells mit Parricida einen Fehler nennt, der sich nur durch den Einstuß der Frauen auf Sch. erkläre.

1967. AB. Berlin, Megander Meper = Cohn. B. Diezmann, Goethe = Schiller = Mufeum. a. Gödete, Geschäftsbrfe. — Wurzbach, Schillerbuch S. 131.

X. (Eingetr. d. 21. April.) Fehlt.

S. 142. 3. 3. a. feinen.

1968. AH. ? Ift mir gütigst zur Beurteilung der Echtheit vorgelegt worden. Die Handschrift hielt ich auch kaum für echt. Kenner wie Alb. Cohn u. Alexander Meher-Cohn erklärten sie entschieden für nicht echt. Des Inhalts, Stils und des passenden Datums wegen halte ich den Brief bennoch dem Inhalt nach für echt, mag nun meine Borlage nur eine Abschrift gewesen sein, oder die abweichende Schrift sich durch die Ermüdung von der Reise (vielleicht hat Sch. im Liegen geschrieben), oder durch schleckte Feder im Hotel erklären lassen.

Nach K. traf Sch. d. 1. Mai mittags in Berlin ein.

Z. Bom 2. Mai. Börner Ratalog XLII, Rr. 1067.

1969. H. Trolle Ljungby in Schonen, Graf Kurt von Trolle Wachtmeister. B. Abschrift durch Güte Albert Leigmanns. — Ungebruckt.

X. Bom 4. Mai. Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 1415.

In K. ift eines Berfehrs mit Brinfmann in Berlin nicht erwähnt.

Bgl. Rr. 1317. Der Abreffat, Schleiermachers naber Freund, war 1801-1807 ichwedischer Geschäftsträger in Dresden und Berlin. Uber feine Beziehungen ju Schiller giebt Ernft Müller in feinem Rommentar ju K. Ausfunft.

Bu S. 143. 3. 10. Brintmanns Gedichte ericienen 1804 und unter verändertem Titel (Elegien u. Arabesten) in zweiter Auflage 1820. Borber hatte er ichon 1789 unter bem Ramen Gelmar ein Gedicht herausgegeben. Bu 3. 13. Frau v. Berg, Hofdame der Königin Quife, bon ber Sch. am 13. Mai empfangen mar.

1970. H. Stuttgart, Cottajche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgefandt nach K. d. 23.

Empfangs= u. Beantwortungsbermert: 29. Mai. 1. Juni.

Z. Bom 1. Juni. Gingetr. d. 5. (?).

Bu S. 144. 3. 3. Uber Schs. Aufenthalt in Berlin val. bejonders Palleste, Schs. Leben u. Dünger, Schiller u. Goethe, S. 275. Bu 3. 16. Schillers Dant bezieht fich auf ein Geschent Cottas von 1000 Glben für bisherigen Berlag am 27. April in Leipzig jugejagt. Das Geld (648 Rihr.) fand Schiller bei seiner Rückfehr in Weimar am 21. Mai johon vor. Bgl. K. u. Brfw. m. C. S. 690.

Bu 3. 31. Der Rupferstecher Johann Ludwig Aberli, geb. 1723, geft. 1776, war der Begründer der später jo ausgebreiteten Runft= industrie in Bilbern von Schweizer Landschaften u. Bolkstrachten. Boll= mar in AB. S. 509.

1971. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 14. Juni. 15. Juni.

Z. Bom 15. Juni.

Bu S. 145. 3. 32. Kraufe ift ber Direttor ber Weimarer Beichen= und Aunstakademie, Georg Melchior Kraus. Bgl. Nr. 1974, 1980, 1984.

1972. AH. Berlin, Alexander Meger-Cohn. B. Briw. m. R. 1847. a. Göbefe, Brim. m. R. - BS.

X. Bom 22. April (fehlt in K.). Z. (Eingetr. d. 4. Juni). Fehlt.

S. 147. 3. 16. a. Gegen den Bergog habe ich.

Bu S. 147. 3. 6. Schillers Frau hatte Berlin gar nicht gefallen. Rur die Rudficht auf die Exifteng der Familie ließ fie es verschweigen, um Schiller bei ber Entscheidung völlige Freiheit zu laffen.

(Bgl. Charlottens Brief an Fritz von Stein vom 9. Dez. 1804 im Briefe Goethes u. dessen Mutter an Fritz v. Stein 1846 S. 160).

1973. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. In B. (4. Aufl.) steht 20. Mai als Datum. Das ist sicher salich, da Sch. erst am 21. Mai nach Weimar von der Reise nach Berlin zurückgefehrt war. Nach K. ist der Heautontimorumenos am 29. Mai aufgeführt. Schiller hat den Brief in der Nacht darnach geschrieben. In der Handschrift steht deutlich 30. May 1804. Ernst Müller in seinem Kommentar zu K. verweist auch auf die Berichtigung auf S. 212 seiner Ausgabe von K., wonach das von Knebel übersetze Stück am 30., nicht am 29. Mai aufgeführt sei.

1974. H. bis verte München (?) Graf Albrecht v. Pappenheim. Der Schluß Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Vierteljahrsschrift f. Littgesch. III. 507 u. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 9, Juni. 12, Juni.

Z. Bom 12. Juni (eingetr. d. 21. Juni).

3u S. 148. 3. 26. Bgl. Rr. 1970 u. 1972.

Ju S. 149. 3. 10. Die Kleinigkeit ift das Gedicht: Der Jüngsling am Bache. Ju J. 14. Über Höpfner und seine Zeitschrift vgl. Bollmer in der Anmerkung in AB.

1975. H. Weimar, Großhzgl. Sächl. Hausarchiv; zurzeit im G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivberwaltung. B. Goethez Jahrb. VII.

Abgefandt nach K. d. 5. Juni.

Z. Bom 6. Juni. (Carl August erftes Anknupfen mit Cd.).

S. 150. 3. 8. B. gefchehen. 3. 29. B. 45 3ahr alt.

S. 151. 3. 13. B. das Jahr. 3. 14. B. Euer Durchlaucht.

3u S. 150. 3. 29. Weder die Lesart 43 noch die 45 ist sachlich richtig. Sch. war 44 Jahr alt.

1976. H. Weimar, Froriepsches Archiv. B. Deutsche Revue V. 1880.

Bum Inhalt vgl. Nr. 1974 u. Geigers Anmerkungen in B.

1977. H. Weimar, Großhzgl. Sächf. Hausarchiv, jest G. Sch. Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Goethe-Jahrb. VII. — B. Briw. m. G. von Muncker.

S. 153. 3. 4. In B. fehlt: früh.

Bu S. 153. 3. 5. Über das Billet des Herzogs vgl. zu Mr. 1975.

1978. H. Weimar, Großtzgl. Sächj. Hausarchiv, zurzeit im Goethe-Schiller-Archiv. A. Abschrift d. G. der Archivverwaltung. B. Goethe-Jahrb. VII.

Z. Vom 8. Juni. Carl Augusts erstes Anknüpfen mit Sch. Cotta 1867.

Bum Inhalt vgl. in B. C. 200. Carl Augusts Brief an Voigt.

1979. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 15. Juni. 19, Juni.

X. Bom 1. Juni (eingetr. d. 5. (?) Juni). Z. Bom 19. Juni (eingetr. d. 26. Juni).

Ju S. 155. 3. 4. Schiller plante eine Zueignung an Dalberg. Sie unterblieb, weil Dalberg fie bescheiben ablehnte. Brief vom 6. Juli 1804. Charl. v. Sch. I. S. 294. Zu 3. 18. Bgl. X. Zu 3. 26. Ich weiß nicht, welche Sachen Goethe jest am Dichten verhinderten. Bielleicht meint Sch. die Sorge für die Allgemeine Litteratur-Zeitung.

1980. H. Stuttgart, Cottajche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 22, Juni. 26, Juni.

Z. Bom 26. Juni (eingetr. d. 16. Juli).

3u S. 156. 3. 3. Bgl. zu Nr. 1972. Zu J. 7. Die Nota sehlt. Zu Z. 27. Gemeint ist Kraus.

3u S. 157. 3. 2. Vgl. Ar. 1974 u. 1976.

1981. AH. Berlin, Leo Liepmannsjohn (1895), jest Marbach, Schillerhaus. Die in edige Klammern gesetzen Worte sind Ausfüllungen einer im Original abgerissene Ede, die mit Bleistist zugesügt worden sind. B. Wolzogen, Nachlaß. — VS.

Barianten von B. finden sich in den Ausfüllungen der Lücken.

3u S. 157. 3. 21. Der Stern aus dem Morgenlande ist die junge Erbprinzessin. 3u 3. 23. 3u dem Ausdruck "einen Sprung machen", der übrigens glaube ich in Thüringen üblich ist, vgl. Nr. 1968, einen Sprung thun.

3u S. 158. 3. 11. Bgl. Gofdens Brief an Sch. vom 26. Mai 1804. Göbeke, Geichäftsbrie. Nr. 246.

1982. H. Berlin, Königl. Staatsarchiv. B. Teichmann, Jur Erinnerung an Sch. Ein Vortrag, 1859. A. Abschrift des Majors

Seibel aus Bogbergers Papieren. — Palleste, Schs. Leben. henne, Um Rhyn, Kulturgeich.

Bgl. Dünger, Schiller u. Goethe S. 275-282.

1983. H. Dr. Carl Lampe-Vijcher, Inhaber der Buchholg. F. C. W. Bogel. A. Abschrift durch G. d. Herrn Georg Hirzel in Leipzig. B. Westermanns Monatshefte 1873. — Gödeke, Geschäftsbrse.

Abgefandt nach K. d. 25.

X. Eingetr. d. 18. nebft 253 Rthlrn. Fehlt.

1984. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 4. Juli. 6. Juli.

X. Bom 19. Juni (eingetr. d. 26.). Z. Bom 6. Juli (eingetr. d. 16.).

Ju S. 163. 3. 6. Possett war am 11. Juni in heidelberg ge= storben.

1985. H. Berlin, Frl. Anna Bilg. A. Abschrift d. E. des Hrn. Dr. E. Bilg. B. Brsw. m. K. 1847. a. Gödeke, Brsw. m. K. — BS. Abgesandt nach K. d. 5.

Z. Bom 7. Juli (eingetr. d. 12.).

1986. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brsw. m. G. — BS. Das Datum erklärt sich aus dem Bermerk in K., daß Sch. am 19. nach Jena reiste u. aus Nr. 1989, wo er die Abreise auf den 18. anseht.

Ju S. 164. 3. 26. Nach Dünger erschien 1804 eine Tragödie Charlotte Cordan mit Chören.

1987. H. ? Früher Berlin, Frl. Julius. A. Archiv f. Littgesch. II. 440. B. Briw. Goethes m. Zelter I. 119. — BS. Verzeichnis der Berliner Schiller-Ausstellung, 1859.

Z. Bom 24. Juli (fehlt in K.). Bgl. Börner', Katalog XLII. Nr. 1145. Auch Zelters Konzept hat sich erhalten und Dank der Güte des Hrn. Geheimerats Dr. Rintel in Berlin durfte ich es abschreiben. Jeht ist es, wie viele Konzepte Zelterscher Briefe namentlich an Goethe, in Weimar, G. Sch. Archiv. Andere Konzepte Zelterscher Briefe an Goethe, die ich früher durch freundliche Vermittlung Dr. Kintels erworben hatte, habe ich bei der Berliner Litteratur-Archiv-Gesellschaft (Königl. Bibl.) deponiert. Zelters Antwort lautet nach dem Konzept solgendermaßen:

24. Jul. [Dienstag] 04.

## Hrn. Hofrath v. Schiller

. 0

Ihren und Göthens Brief nebst dem Gedichte habe ich bennahe samt dem Couvert aufgegeßen; so abgehungert an aller geistigen Nahrung bin ich seit Ihrer Abreise von Berlin gewesen. Ihr neues Lied ist schon in Noten gesetzt. Ob es so bleiben wird weis ich noch nicht und gelegentlich sollen Sie die Coposition erhalten. Das Berglied ist nach meiner Weise gelungen und es wird jetzt wohl in Ihren Händen sein. Hern hat sichs von mir ausgebeten um es Ihnen, da er über Weimar zurück zu kommen gedenkt, vorzusingen. Dennoch wünschte ich, es Ihnen vorher mit meiner schlechten Stimme vorsingen zu können, denn der Vortrag des Gedichtes selber muß das Beste daran thun.

Ihr W. Tell geht hier reissend ab; wird aber auch mannlich daran gerißen. Mad. Unzelmann, HE. Issland und Mattausch thun ihr Bestes und das Ganze geht, wie Sie uns nun kennen: wie eine Uhr die von Zeit zu Zeit muß angestoßen werden wenn sie nicht stehen bleiben soll. Unsre kritischen Lichter zerbrechen sich die Köpse über einzelne Worte und Perioden und dreh derselben Issland, Merkel und Buttmann über eine Sache dreh Mehnungen, bei welcher wenig versloren wäre, wenn sie alle dreh Recht hätten.

Reiner denkt daran, eine absichtlich zusammengestellte Reihe von Bildern unter einen Augenpunkt zu bringen. Was in Lüften fliegen soll kriecht am Boden und wo sie zahm sein sollten wie die Lämmer, stellen sie sich als ob sie sich fresen wolten. Der Mad. Unzelmann kann man bezeugen, daß sie sich zu halten weis.

Was Sie mir über meinen Auflat schreiben ist mir unendlich erstreuend und belehrend gewesen. Beides sehe ich erst jeht, daß er für diesen Gebrauch zu keck wo nicht gar frech geschrieben ist; denn auf die Form, wie Sie richtig bemerken, kömt bei unsern Leuten das meiste an, deren Eitelkeit doch am Ende nur dahin ausläuft, nicht so wohl das Beste, sondern das Rarste sür ihr Geld zu haben. Von Seiten unser Theologen und Akademikern ist daher so viel als wenig zu hossen; die ersten schänen sich ihres Amtes und die andern möchten gern etwas sehn, was ihnen aber nicht gegeben ist. Geschehen muß freilich etwas, doch scheints mir, sie werden sich hüten das Rechte geschehn zu laßen. Daß sie das Kind mit dem Bade verschüttet haben, sehen sie ganz wohl ein. Zum Einlenken sehlt es ihnen an der Bescheidenheit und Rechtlich-

feit die sie von andern sordern und so wird man wohl ruhig abwarten müßen was von selber wird aus dem Dinge werden wollen.

Ich wollte Ihnen noch so vieles schreiben, allein wenn der Brief nicht mit dieser Post abgeht erhalten Sie ihn vieleicht in langer Zeit noch nicht. Grüßen Sie herzlichst Ihre liebe Frau. Künftig ein Mehreres. Kommen Sie den bald nach Berlin? Müller ist gestern Abend wieder angekommen.

Berlin den 24. Julius 1804.

Ihr

Belter.

Zu S. 165. 3. 12. Zelter hatte an v. Hardenberg einen Auffatz über das Kunftwesen im preußischen Staate eingereicht. Bgl. Rintel, Carl Friedrich Zelter, 1861, S. 205 ff.

Bu G. 167. 3. 9. 3ch weiß nicht, welches Lied gemeint ift.

1988. H. Berlin, Oberftlieut. Dr. Jähns. AB. Dresbener Schiller-Album. — Berzeichnis der Berliner Schillerausstellung, 1859. Göbeke, Briw. m. K.

X. Bom 10. Juli (eingetr. b. 15.). Urlichs, Briefe an Sch. Rr. 421.

S. 167. 3. 25. Lies: exiftieren. 3. 29. Lies: figierte.

S. 168. 3. 6. Lies: poetisches. 3. 11. Lies: poetischen als auch im oeconomischen. 3. 17. Lies: u: Ihre. 3. 24. Lies: aufs.

Bu S. 168. 3. 28. Hufeland hatte die Recension im Freimüthigen vom 7. u. 10. Juli 1804 von Merkel übersandt. (Abgedruckt bei Braun, Schiller im Urteil der Zeitgenossen III. 382.)

1989. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermert: \frac{23. \ 3ufi.}{31. \ 3ufi.}

X. Bom 26. Juni und vom 6. Juli (eingetr. d. 16. Juli). Z. Bom 31. Juli (eingetr. d. 10. August). Fehlt.

G. 170. 3. 4. Lies: Mertel,.

3u S. 169. 3. 20. Gemeint ist Kraus. Zu Z. 21. Bgl. Rachsichrift zu X. vom 6. Juli. Zu Z. 24. u. 25. Bgl. X. vom 26. Juni. Zu Z. 29. Reinhard sollte auch noch Schweizer Landschaften zum Tell liefern. Bgl. X. vom 26. Juni.

Bu S. 170. 3. 1. Unter dem Pjeudonym Beit Weber hatte Georg Philipp Ludwig Leonhard Wächter unabhängig von Schiller auch 1804 ein Schauspiel Wilhelm Tell in Jamben herausgegeben. Ju 3. 3. Bgl. zu Rr. 1988. Ju 3. 8. Die Deditation, die bekannten Berse

an Dalberg, blieb fort, weil Dalberg sie bescheiben ablehnte. Bgl. zu 1979. Zu 3. 9. Rach K. reifte Sch. erst am 19. nach Jena.

1990. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangs= u. Beantwortungsvermerk: - 3. Aug. 7. Aug.

Z. Bom 7. Aug. (eingetr. b. 17.).

3u S. 170. 3. 17. Nach K. erfrantte Sch. am 24. und am 25. wurde seine Tochter Emilie geboren. Zu J. 25. Die Korrettur war nach K. am 27. Juli eingetrossen.

1991. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. nr. G. — BS. X. (Eingetr. d. 1. Aug.) Fehlt. Z. Lom 5. Aug. (eingetr. d. 6.). Zu S. 171. Z. 18. Graf Geßler war nach K. seit dem 30. Juli in Jena. Zu Z. Weber hatte seine Gesänge aus dem Tell mit

einem Briefe vom 24. Juli (eingetr. d. 1. Aug.) an Sch. gesandt. Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 422.

1992. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Empfangsvermerk: 20. Aug.

X. Bom 31. Juli (eingetr. b. 10. Aug.). Fehlt.

3u S. 172. 3. 18. Sch. fehrte am 19. Aug. nach Beimar gurud.

1993. AH. Deffau, Carl Meinert. B. Hovens Selbstbiographie. X. Eingetr. d. 10. Aug. Börners Katalog XLII. Rr. 1055 (?).

3u €. 173. 3. 7. Niethammers Frau war die Witwe des Kirchenrats Döberlein geb. v. Eckardt. Nach der Allg. Deutsch. Biogr. wäre Riethammer Herbst 1803 nach Würzburg übersiedelt. Das ist nach diesem Briese salzich.

1994. H. Stuttgart, Cottajche Buchholg. AB. Briw. m. C. X. Bom 7. Aug. (eingetr. d. 17.). Z. Bom 31. Aug. (eingetr. d. 6. Sept.).

Bu S. 174. 3. 5. Frege war Bantier in Leipzig.

1995. H. Weimar, G. Sh. Archiv. AB, Urlick, Charl. v. Sch. I. 300.

Z. Undatiert. Bgl. AB. I. 301.

Ju S. 174. 3. 24. Die Taufe hatte bereits am 7. Aug. ftatt= gefunden. Bgl. K.

1996. AH. Beimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielig, Sch. u. L. Rr. 447.

Z. Bom 22. Aug.

S. 175. 3. 17. a. Stuhlklappen.

Zu S. 175. Z. 3. Schiller war am 19. Aug. nach Weimar zurückgekehrt, seine Frau folgte ihm am 23. Zu Z. 22. Lgl. Nr. 1995. Zu Z. Abolph ist ber Sohn Karoline v. Wolzogens.

1997. H. Stuttgart, Cottaiche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert : 8. Cept. 11. Cept.

X. (Eingetr. b. 23. Aug.) Fehlt.

Z. Bom 11. Cept. (eingetr. b. 24. Cept.).

Bu S. 176. 3. 21. Bgl. Cottas Brief vom 26. Juni 1804.

1998. H. Dresden, Körner-Mujeum. A. Abidrift b. G. bes Hrn. Prof. Köhler. B. Urlichs, Charl. v. Sch. III. a. Gödeke, Briw. m. K. — BS.

Abgesandt nach K. b. 5. Sept. durch Grn. v. Richter.

Z. Bom 17. Cept. (eingetr. b. 20.).

G. 177. 3. 4. a. follten.

Ju S. 177. 3. 9. Graf Geßler war vom 30. Juli bis 8. August in Jena gewesen.

1999. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 14. Gept. 17. Gept.

X. Bom 31. Aug. (eingetr. d. 6. Sept.). Z. Bom 17. Sept. (eingetr. d. 24.).

Bu S. 177. 3. 25. Schs. Freund Gros war nach Cottas Mitteilung in X. auf den Asperg abgeführt worden. Bgl. Bollmers Ansmerkung zu X. Zu Z. 28. Mit den anderen Personen zielt Sch. wohl auf Cotta selbst, wie auch Bollmer annimmt. Bgl. auch Z., wosnach Cotta schon sich zur Flucht gerüstet hatte. Auch in X. hatte er seine Besürchtung schon angedeutet.

3u S. 178. 3. 12. K. verzeichnet unter dem 3. Sept.: Cotta mit 2 Almanachen. Der Brief liegt nicht vor. 3u 3. 13. Wielands Krates und hipparchia erschien als Taschenbuch auf 1805. 3u 3. 14. Posselts Staatsgeschichte Europas. Der Herausgeber und Fortsetzer nach Posselts Tode war Stegmann (Vollmer).

2000. H. ? Bgl. Auktionstatalog ber Wagenerschen Autographen-Sammlung Berlin, Lepte 1878 Nr. 824. AB. Woljogen, Nachlag I.

2001. H. ? B. Briw. m. R. 1847. A. Göbeke, Briw. m. R. — BS.

X. Bom 17. Sept. (eingetr. b. 20.). Z. Bom 17. Oft. (eingetr. b. 20.).

Bu S. 179. 3. 24. Der Freimuthige hatte die Nachricht gebracht, Sch. arbeite an einem Attisa. Körner im Brief vom 27. Juli hatte die Nachricht bezweifelt. Bgl. auch Aus Weimars Glanzzeit von Diezmann S. 24.

2002. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Rach K. ben 18. abgesandt.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert : 24. Ott.

X. Bom 5. u. 6. Oft. (beide eingetr. d. 17.). Z. Bom 26. Oft. (eingetr. d. 5. Rov.).

3u S. 180. 3. 12. Bgl. K. unter bem 12. Oft. 3u 3. 20. Cotta hatte am 6. geschrieben, er habe ersahren, daß Sch. die Erbprinzessin mit einem lhrischen Bewillsommnungsgedicht begrüßen werde: Der Zug des Bacchus aus Indien. Zu 3. 26. Sch. hat wohl schreiben wollen, meine Feder am wenigsten rühren.

3u S. 181. 3. 12. Cotta ging gern auf den Plan ein. 1806 bis 1808 erichien die erste Cottasche Ausgabe der Werke Goethes, wosür Cotta 10 000 105 zahlte. Zu 3. 17. Cotta hatte auch die Herausgabe der Werke Herders übernommen. Ugl. Z.

2003. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Fehlt in K.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert : 27. Ott.

X. Bom 12. Oft. (eingetr. d. 22. Oft.). Z. Bom 29. Oft. (eingetr. d. 7. Nov.).

3u S. 181. 3. 26. Bgl. Nr. 1994. Ju 3. 28. Müller ift ber Kupferstecher.

2004. H. ? (1839, Berlin, Georgine v. Savigny geb. Brentano). B. Hennes, Andenken an Fischenich, 1841. A. Hennes, Fischenich u. Charl. v. Sch., 1875. — BS.

Fehlt in K.

X. Bom 5. Nov. an Charl. v. Sch. Bgl. A. Dort auch Charl. Brief vom 8. Nov., dem Sch3. Zeilen 'als Einschluß beigefügt waren.

2005. H. ? AB. Wolzogen, Nachlaß. - BS.

3u S. 183. 3. 3. Die Hulbigung der Künfte, die Sch. vom 4. bis jum 8. Nov. fertig gestellt hatte. Am 9. war der Einzug der Jonas, Schillerbriese. VII. Erbprinzessin. Am 12. wurde der Prolog aufgeführt. Zu 3. 9. Am 11. war Sch. zur Cour im Schlosse.

2006. H. Stuttgart, Cottasche Buchhblg. AB. Briw. m. Sch. Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 2. Dez.

X. Bom 26. Oft. (eingetr. b. 5. Nov.). Z. Bom 4. Dez. (eingetr. b. 13. Dez.).

3u S. 181. 3. 8. Die Hulbigung der Künste. Zu 3. 26. Gemeint ist Kraus. Zu 3. 27. Bgl. zu Nr. 1994 u. K. unter dem 20. Rov. 1804. Zu 3. 30. Nr. 2014.

2007. H. ? (Angeblich in Proceg-Aften). A. Abichrift von Bor-berger. B. Göbete, Geschäftsbrie.

X. Bom 19. Nov. (eingetr. d. 20.). Fehlt.

S. 185. 3. 21. B. mit vollem Recht.

S. 186. 3. 2. B. diefes Werf.

2008. H. Hannover, Keftner-Museum, A. Abschrift bes Drn. Sefretars Museler. B. Brfw. m. K. 1847. a. Göbete, Biw. m. K. — BS.

X. Bom 17. Oft. (eingetr. b. 20.). Z. Bom 2. Dez. (eingetr. b. 4.).

S. 186. 3. 19. a. 10 Tage. (Was sachlich bas richtige sein muß.)

S. 188. 3. 5. a. erwerben.

Ju S. 186. 3. 24. Bgl. jum Ausbrud Schs. Mädchen aus ber Frembe.

Bu S. 187. 3. 32. Bgl. Nr. 1965.

2009. H. Rudolstadt, Dr. Karl Wittich (1890). A. Abschrift b. E. des Hrn. Oberstlieutenant a. D. v. Schnackenburg. B. Westermanns Monatshefte, 1875.

Abgesandt nach K. d. 26.

X. (Eingetr. d. 22. Ott.) Fehlt.

Abressat war Buch- u. Kunsthändler in Berlin u. Herausgeber der "Kostume auf dem Königl. National-Theater in Berlin,"

Ju S. 188. 3. 14. Das Stud war die Jungfrau. Ju 3. 23. Die gegenwärtige Arbeit ist ber Demetrius.

2010. H. ? AB. Wolzogen, Nachlag. - BS. II. 1156.

.

2011. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. R. 1847. a. Gödefe, Brjw. m. R. — BS.

X. Bom 2. Dez. (eingetr. d. 4.), Z. Bom 18. Dez. (eingetr. d. 21.). S. 189. 3. 24. a. jchwierige und. 3u 3. 27. a. denn ich sehe

nicht ein.

2012. H. Dresden, Freiherr v. Biedermann, der fie 1869 vom Legationsrat Keil in Weistrupp erhalten hat. A. Abschrift d. G. des Freiherrn v. Biedermann. — Ungedruckt.

Briefe von Rochlig aus dem Jahre 1804 in Börners Katalog XLII. Rr. 1111.

Es handelt sich um die Zeitschrift: Journal für Deutsche Frauen von deutschen Frauen geschrieben. Besorgt von Wieland, Schiller, Rochlig und Seume. Erster Jahrgang, 1805.

2013. AH. Berlin, Leo Liepmannssohn (1895). B. Westermanns Monatsheste, 1840.

X. Bom 3. Dez. (eingetr. d. 4.). Z. (Eingetr. d. 18. Dez.

2014. H. Stuttgart, Cottajde Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 21. Deg. 24. Deg.

X. Vom 4. Dez. (eingetr. d. 13.). Z. Vom 24. Dez. (fehlt in K.). S. 194. 3. 7. Lies: Schema.

Bu S. 194. 3. 7. Nach diesem Schema wurde die Ausgabe herzgestellt. Nur der fünste Band forderte Anderungen, da der Demetrius unwollendet blieb und von französisichen Lustipielen nach dem Nessen als Onkel kein neues vorlag.

Bu S. 195. 3. 1. Die 5 Bande erschienen in schneller Folge 1805—1807. Ju 3. 17. Das Jagemanniche Bild wurde für ben ersten Band von Autenrieth gestochen.

2015. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Urlichs, Charl. v. Sch. I. a. Fielig, Sch. u. L. Nr. 449.

3u S. 196. 3. 25. Der Ning, ben die Kaiserin von Rußland als Geschent an Sch. gesandt hatte. 3u 3. 29. Die Schwiegermutter sandte jährlich 150 Thr. an Schiller als Zuschuß zum Haushalt.

2016. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. Abgesandt nach K. d. 24.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 31. Des. 1804. 18. 3an, 1805.

Z. Bom 18. Jan. 1805 (eingetr. d. 28. Januar). Fehlt.

Bu S. 197. 3. 3. Cotta hatte nach seinem Brief vom 26. Ott. 1804 Wein als Geschent für Schiller in Brennen bestellt, der nach K. am 15. Dez. eingetrossen war. Zu 3. 20. Bei Cotta erschienen Englische Miscellen (herausgeg. v. Hüttner) seit 1800, Französische Miscellen (herausgeg. v. Frau hel. hafter u. später von Schweighäuser) seit 1803 und Italienische Miscellen seit 1804. Mit dem Erscheinen des Morgenblattes (1807) hörten die Miscellen auf. Bgl. Vollmer in AB. Zu 3. 31. Bgl. zu Ar. 2012.

2017. H. ? A. Abjchrift von Kuhlmen. B. Westermanns Monatsbeite, 1890.

Abgefandt nach K. d. 24. Deg.

X. (Eingetr. d. 18. Dez.). Fehlt. Z. Bom 2. Januar 1805 (eingetr. d. 4.). Bgl. Gödeke, Geschäftsbrie. Nr. 251.

3u S. 198. 3. 12. Goethes Billet undatiert. Briw. m. Sch. 4. Aufl. Nr. 974.

2018. H. Dorpat, Staatsrat L. v. Schröder (aus der v. Ditmarichen Autographensammlung. A. Abschrift d. G. des Staatsrats v. Schröder. — Ungedruckt.

Wehlt in K.

X. Bom 28. Dez. 1804. Bgl. Katalog ber v. Nadowitsichen Autographen-Sammlung. Nr. 7544. Jest auf der Königl. Bibl. in Berlin.

S. 199. Z. Durch ein sehr häßliches Bersehen meinerseits ist die Bezeichnung des Tages hier und in allen folgenden Briesen salsch. Denn der 29. Dezember war ein Sonnabend. Zu Z. 15. Bgl. Brse. v. Jos. Heinrich Boß nebst erläuternden Beilagen herausgeg. v. Abraham Boß, Bd. III., 2. Att, S. 31 (aus der Jenaer Zeit): "Boß hatte oft den Bunsch geäußert, wieder einen Bogel um sich zu haben. Da brachte Heinrich eines Tages einen Bastard-Stieglit, der hald völlig zahm wurde, und als Liebling aller uns nach Heidelberg gesolgt ist."

2019. H. ? AB. Schls. Werte, Dempeliche Ausgabe VII. S. 172 (vgl. Berzeichnis ber Schillerausstellung, Berlin 1859).

Abgefandt nach K. d. 7. Januar 1805 burch Dels.

Z. Bom 22. Januar (eingetr. d. 30. durch Cels.). Bgl. Urlichs, Brfe. an Sch. Nr. 429.

S. 199. 3. 20. Lies: 5. Januar [Sonnabend].

3u S. 199. 3. 21. Vollmer in Briw. m. C. S. 537 führt zu Cottas

Brf. vom 26. Oft. 1804 aus der Churf. priv. Stuttgartischen Zeitung Nr. 172 vom 25. Oft. 1804 die Notizen: "Die durch ein frankisches Blatt verbreitete Nachricht von Schillers Tode ist ungegründet. Man kann zogar aus zuverlässiger Quelle versichern, daß sich die Gesundheits-Umstände desselben seit kurzem merklich zu bessern schienen." Diese Nachricht hat wohl Cotta selbst veranlaßt nach Schs. Brief vom 16. Oft. 1804 (eingetr. d. 24. Oft.), wo es heißt: "Mit meiner Gesundheit jängt es seit 8 Tagen an merklich besser zu werden."

2020. H. Stuttgart, Cottajche Buchholg. AB. Briw. m. Sch. Abgejandt nach K. d. 7.

X. Bom 28. Dez. 1804 und vom 23. Dez. (fehlen in K.). Z. Bom 18. Januar (eingetr. 28.). Fehlt.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 14. 3an.

S. 200. 3. 20. Lies: 6. Januar [Sonntag].

3u S. 200. 3. 21. Huber war am 24. Dez. 1804 in Ulm geftorben. Bgl. Lollmer in AB. S. 546. Bgl. Rr. 2025. Ju 3. 29. Bgl. zu Rr. 2019.

Bu S. 201. 3. 33. Sch, hat wohl Drucksehler schreiben wollen.

Bu S. 202. 3. 10. Bgl. Cottas Bitte in X.

2021. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brjw. m. Sch. — BS.

Z. Vom 14. Januar [Montag].

S. 202. 3. 21. Lies: 14. Januar.

Ju S. 202. 3. 27. Am 14. Jan. war Sch. nach 26 Tagen mit der Phädra fertig geworden. Bgl. K.

3u S. 203. 3. 13. Sch. war am 13. bei Hofe gewesen. Zu 3. 16. Am 10. war die Großfürstin bei Goethe. Was Goethe vorlas, weiß ich nicht.

2022. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. - BS.

Z. Bom 17. Januar 1805.

S. 203. 3. 29. Lies: 17. Januar [Donnerstag].

Burgergeneral am 16. Jan. gefpielt.

2023. H. Stuttgart, Cottaiche Buchholg. AB. Briw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 25. 3an. 5. Febr.

Z. Bom 5. Febr. (eingetr. d. 11. Febr.).

S. 205. 3. 2. Lies: 18. Jan. [Freitag].

3u S. 205. 3. 4. Bogen 5 .- 14. bom Carlos.

2024. AH. Weimar, G.Sch. Archiv. B. Brjw. m. G. — BS. II. 1162.

X. Undatiert. B. 4. Aufl. Mr. 981.

Bum Inhalt vgl. X.

2025. AH. Marbach, Schillerhaus. B. Briw. m. K. 1847. a. Göbete, Briw. m. K. — BS.

X. Bom 18. Dez. (eingetr. d. 21. Dez.). Z. Bom 27. Jan. (eingetr. d. 29.).

S. 206. 3. 18. Lies: 20. Jan. [Sonntag].

Zu S. 207. 3. 8. Bgl. Nr. 2020.

2026. H. Leipzig, Dr. C. Lampe-Vischer, Inhaber der Bogelssichen Buchholg. A. Abschrift d. G. des Hrn. Georg Hirzel. B. Gödeke, Geschäftsbrie.

S. 207. 3. 22. Lies: 24. Jänn. [Donnerstag]. 3. 31. B. nun noch etwas.

S. 208. 3. 1. B. mir angenehm.

3u S. 208. 3. 2. Die Prachtausgabe ist nicht erschienen. Bgl. Kettner in der Vierteljahrszeitschrift für Littgesch. III. 128.

2027. H. ? FA. Michaelis, Geist aus Schs. Werken, 1805. B. Döring, Zeitz. a. Göbeke, Geschäftsberfe. — BS. (Abressat fätschlich Göschen und Datum 14. Jan.).

X. (Eingetroffen d. 4. Jan.) Fehlt. Z. (Eingetr. d. 11. Febr.) Gebit.

S. 208. 3. 10. Lies: 24. Jan. [Donnerstag].

3u S. 208. 3. 11. Vgl. Nr. 2012.

2028. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. X. Vom 24. Jan.

S. 209. 3. 2. Lies: 24. Januar. Donnerstag.

Zu S. 209. Z. 21. Am 20. Jan. war nach K. Leseprobe gewesen. 2029. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brsw. m. C. Fehlt in K.

X. Bom 18. Jan. (eingetr. d. 28.). Fehtt. Z. Vom 21. Febr. (sehlt in K.). In AB. Nr. 401, wo der Brief fälschlich in das Jahr 1803 geseht ist.

Empfangs= n. Beantwortungsvermert: 14. Febr. 21. Gebr.

C. 210. 3. 2. Lies: 3. Febr. [Conntag].

2030. H. Stuttgart, Tottasche Buchholg. AB. Briw. m. C. (fälschlich als Nr. 398 in das Jahr 1803 gesetzt. Bgl. Archiv f. Littzgesch. VI. 443).

Rach K. am 11. Febr. abgesandt.

Empfangs= u. Beantwortungsbermert: 19. Febr. 21. Gebr.

Cottas Brief vom 5. Febr., der den ersten Druckbogen des Theaters begleitete, war noch nicht in Schs. Hand. Er sehlt in K. Z. Bom 21. Febr. (In AB. fälschlich als Nr. 401 in AB. in das Jahr 1803 gesett).

S. 211. 3. 2. Lies: 10. Febr. [Sonntag].

Bu S. 211. 3. 9. In K. ist am 7. Febr. ein Brief an Schnorr verzeichnet, der sehlt. Schnorr antwortete am 17. (eingetr. d. 18.), daß der Kupserstecher Böhm nicht Zeit habe, den Stich auszussühren. Bgl. Urlichs, Brse. an Sch. Nr. 431. Die Jagemannsche Zeichnung wurde dann von Autenrieth gestochen.

Der nachstehende bisher ungedruckte Brief Schillers an Crusius (?), vom 10. Febr. 1805, ift als Rr. 2030 a einzureihen. Bor wenigen Tagen erst hat Hr. Albert Cohn in Berlin ihn angekauft und mir gütigst die Abschrift gestattet:

2030 a. An Siegfried Lebrecht Crufius.

Weimar 10 Febr. [Sonntag] 1805.

Mit großem Bergnügen werde ich Ihren Bunsch erfüllen und dem herrn Prof. Tischbein zu meinem Portrait sienen. Hossentlich bin ich in einigen Tagen von einem fatalen Schnupfensieber fren, das mich jezt sehr angreift und zu keinem schicklichen Gegenstand für den Mahler machen würde.

Ich freue mich, von Ihnen zu vernehmen, daß H. Schnorr die 3 Zeichnungen ausstühren wird und bitte mich demfelben angelegent= lichft zu empfehlen. Hochachtungsvoll

verharre ich E. Wohlgeb.

ergebenster Diener Schiller.

2031. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Briw. m. G. — BS. X. Bom 22. Febr. Z. Bom 24. Febr. (In B. 4. Aufl. fälschlich vom 24. April 1805 datiert, aber an die richtige Stelle hinter unsern Brief geseth.)

S. 212. 3. 2. Lies: 22. Febr. [Freitag].

2032. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv ?. Bgl. zu Nr. 1429.)
AB. Dingelstedt, Teichmanns litter, Nachlaß.

Abgesandt nach K. d. 25. Febr. Urlichs vermutet, daß der Brief auch vom 25. zu batieren fei.

X. Bom 22. Jan. (eingetr. b. 30.). Urlichs, Brfe. an Sch. Rr. 429.

S. 213. 3. 2. Lies: ben 23. Febr. [Sonnabend].

2033. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. AB. Brfw. m. C.

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 5. Marg. 11. Marg.

X. Bom 5. Febr. (eingetr. d. 11.). Z. Bom 11. März (eingetr. d. 19. März).

S. 213. 3. 18. Lies: 25. Febr. [Montag].

Bu C. 213. 3. 19. Bgl. zu Mr. 2030.

Bu S. 214. B. 14. Bgl. zu Rr. 2030 a. Über bas Tischeiniche Portrait vgl. Bollmer in AB. zu unserm Briefe u. Berzeichnis ber Schillerausstellung, Berlin 1859. Ju 3. 22. Bgl. Rr. 2016.

2034. H. ? AF. Michaelis, Geist aus Schs. Werken, 1805. B. Döring, Zeik. a. Göbeke, Geschäftsbrie.

Z. Bom 10. März (eingetr. b. 12.). Bgl. a. Rr. 257.

Das Faksimile trägt das Datum: Weimar, im März. 805. Ich bezweisle, daß es von Schillers Hand herrührt, und vernute, daß das richtige Datum 25. Febr. lauten muß. Bal. Fielit, Arch. f. Littzgesch. V. 466.

S. 214. 3. 27. Lies: 25. Februar. Montag.

3u S. 215. 3. 4. Bgl. zu Nr. 2012. Zu Z. 14. Bgl. Göfchen an Charlotte v. Sch. a. Nr. 255. Zu Z. 16. Ein Kriegsspiel, das Sch. bestellt hatte. Zu Z. 27. Das stimmt nicht zu Nr. 2033. Bgl. auch Nr. 2014.

2035. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. X. Bom 26. Febr. Z. Bom 28. Febr.

S. 216. 3. 6. Ließ: 28. Febr. Donnerstag. 3. 26. B. Die Lettüre. 3u S. 216. 3. 8. Goethe hatte "ein tüchtiges Bündel Litteraturzeitungen und Winkelmanniana" geschiekt. 3u 3. 21. Der Dialettz dichter Grübel. 3u 3. 22. Sonntagsfrühe von hebel. 3u 3. 30. Nestor, ein russischer Chronist, den Schlözer in seinen Aussischen Annalen übersetzte.

Ju S. 217. 3. 5. Müllers Borlefung über die Gefch. Friedrichs II. in der Berliner Afademie am 24. Jan. 1805.

2036. H. Stuttgart, Cottasche Buchholg. B. Brsw. m. C. Abgej. nach K. d. 28. Febr.

X. Bom 21. Febr. (jehlt in K.). In AB. Nr. 401. Z. Bom 11. März (eingetr. d. 19.)

Empfangs= u. Beantwortungsvermert: 8. Marg. 11. Marg.

S. 217. 3. 14. Lies: 1. Marg [Freitag].

Zu S. 218. 3. 2. Die Ausgabe erschien so und wurde bei Frommann gedruckt in 100 Exemplaren außer benen, die Schiller sür die Kaiserin und für Freunde haben wollte. Zu 3. 14. Cotta hatte im Briefe vom 5. Febr. (eingetr. d. 11.) angesragt, ob er nicht vor der Messe Schiller Geld anweisen solle.

2037. AH. Berlin, Stargardtiche Buchholg. (1890). B. Briw. m. K. 1847. a. Göbeke, Briw. m. K. — BS.

Abgefandt nach K. d. 7. Märg.

X. Bom 25. Febr. (eingetr. d. 1. Marg). Z. Bom 17. April (fehlt in K.).

S. 219. 3. 2. Lies: 5. März [Dienstag].

Bu G. 219. 3. 16. Bgl. ju der Aufführung der Glode in Dresden X.

2038. H. Marbad, Schillerhaus. A. Abichrift b. G. des Hrn. Stadtichulteiß haffner. B. Boas, Rachträge II.

Abgefandt nach K. d. 25. März.

X. Bom 8. Marg (fehlt in K.). Bgl. Beziehungen S. 388.

S. 220. 3. 13. Lies: 27. Marg [Mittwoch].

2039. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. — BS. S. 222. J. 2. Lies: 27. März [Mittwoch].

2040. H. ? AB. Dresdener Album von Effriede von Mühlenfels, 2. Abt., S. 5. — BS.

Abgesandt nach K. d. 5. April.

X. (Eingetr. d. 26. Juli 1804.) Fehlt.

S. 222. 3. 21. Lies: Graß. 3. 22. Lies: 2. April [Dienstag]. Bgl. über den Abressaten Archiv f. Littgesch. V. 111 und Allgem. Deutsche Biographie.

2041. H.? B. Reichlin Melbegg, Paulus u. seine Zeit, 1853, I. 341. A. Westermanns Monatsheste 1877, S. 545. — BS.

S. 225. 3. 2. Lies: 2. April [Dienstag].

2042. AH. Tegel bei Berlin, Humboldtiches Hausarchiv. B. Briw. m. S. (vgl. Göbete, Geschäftsbrie.). — BS.

Abgesandt nach K. am 5. durch Gerda.

S. 226. 3. 2. Lies: 2. April [Dienstag].

S. 228, 3. 34. In B. fehlt: höchst. S. 229. 3. 5. B. unselige Nachahmungsjucht. 3. 10. B. wie da wie.

Ju €. 226. J. 4. Über die Reise der Herren von Herda vgl. Archiv f. Littgesch. XV. 297.

3u G. 227. 3. 8. Gin Brief Goethes an Humboldt aus biefen Tagen ift nicht bekannt.

2043. H. ? AB. Baijd, Chriftian Reinhart.

Abgesandt nach K. d. 5. durch Herda.

S. 230. 3. 8. Lies: 2. April [Dienstag].

3u S. 230. 3. 16. Bgl. zu Mr. 1108.

2044. H. Erlangen, Privatbesity. A. Abschrift d. G. Erich Schmidts. — Ungedruckt.

Abgesandt nach K. d. 3. April.

S. 231. 3, 16. Lies: 2. April [Dienstag].

3u S. 232. 3. 13. 43 10 wird Schreibsehler oder Leseschler fein. Bgl. unten und Rr. 2041.

2045. AH. Berlin, Mcgander Meger-Cohn. B. Archiv f. Litt- gesch. XV.

Z. Bom 5. April (fehlt in K.). Göbete, Geschäftsbrie.

S. 233. 3. 2. Lies: 3. April [Mittwoch].

311 S. 233. 3. 3. Druck der Huldigung der Künfte. 311 3. 13. 23. 176. Er macht den Stlaven frei, und menschlich selbst den Wilden. So im ersten Druck. Später wohl nach der ersten Fassung. Er schafft sich ein gesittet Volk aus Wilden.

2046. H. ? (Berlin, Königl. Theaterarchiv ?. Bgl. zu Nr. 1429). AB. Dingelstedt, Teichmanns litter. Nachlaß.

Abgesandt nach K. d. 15. durch Cordemann.

S. 234. 3. 2. Lies: 12. April (Freitag].

2047. AH. Berlin, Megander Meher-Cohn. B. Archib f. Litts gesch. XV.

Abgesandt nach K. d. 15. April.

S. 235. 3. 2. Lies: 13. April [Sonnabend].

Bu C. 235. 3. 15. Helene Freiin v. Stofch. Ju 3. 28. Einen Brief Charlottens an Stein aus biefen Tagen kenne ich nicht.

2048. H. ? B. Hennes, Andenken an Fischenich, 1841. A. Göbeke, Geichäftsbrie.

S. 236. 3. 6. Lies: 22. April [Montag].

2049. H.? B. Sonntagsblatt der Weserzeitung, 1852. 1007. A. Gödeke, Geschäftsbrie. — Weimarsches Jahrbuch VI. Wurzbach, Schillerbuch.

Abgesandt nach K. d. 25. April.

Z. Bom 28. April. Bgl. A.

S. 236. 3. 20. Lies: 24. April [Mittwoch].

Ju S. 237. Z. 15. Bgl. Brief ber Frau Kröber geb. von Urif aus Marburg vom 20. Febr. 1805 (fehlt in K.). Bgl. Urlichs, Brfc. an Sch. Ar. 431.

2050. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Brfw. m. G. - BS.

X. Vom 23. April. Z. Vom 24. u. 25. April.

S. 238. 3. 2. Lies: 24. April [Mittwoch].

2051. AH. Weimar, G. Sch. Archiv. B. Riemer, Briefe von u. an Goethe und Dünger, Schiller u. Goethe S. 305. a. Briw. m. G.

X. Bom 25. April. Z. Undatiert.

Bgl. Goethe zu Edermann d. 18. Jan. 1825.

S. 239. 3. 2. Lies: 25. April [Donnerstag].

2052. H. Hannover, Kestner-Museum. B. Briw. m. K. 1847. A. Abschrift von Herrn Sekretär Müseler. a. Gödeke, Briw. m. Sch. — BS.

X. Bom 17. April (sehlt in K.). Z. Bom 5. Mai (sehlt in K.). S. 240. J. 17. Lies: 25. April [Donnerstag]. J. 22. a. nicht mehr so.

Bu S. 241. 3. 23. Oftern, b. h. gur Oftermeffe.

Bu S. 242. 3. 1. Bgl. X.

## Shlußwort.

Bas ich Gutes haben mag, ift durch einige wenige vortreffliche Menfchen in mich gepfangt worben, ein gunftiges Schicfal führte mir dieselben in den entscheidenden Perioden meines Lebens entgegen, meine Befannticaften find auch die Gefcichte meines Lebens.

Schiller an Charlotte v. Schimmelmann am 23. Nov. 1800 (Nr. 1639).

Die Aufgabe, welche ich mir gestellt hatte, ift erfüllt. Schillers Briefe liegen nunmehr in biefer Ausgabe in ber möglichen Boll= ständigkeit und in ber erreichbaren Zuverlässigkeit bes Wortlauts vor, und bie Anmerkungen geben Aufschluß über ben Ort, wo bie Originalbriefe aufgehoben werben, über bie Drudvorlage, bie ersten Drucke und die Briefe, auf welche jeder einzelne Brief Schillers antwortete und burch welche jeber beantwortet wurde. Die Anordnung ist dronologisch, so bag bie Briefe als eine Sauptquelle ber Biographen Schillers nach ber Folge feiner Lebenstage bie Entwickelung seines Beistes und ben immer mach: senben Rreis feiner Beziehungen zu feinen Zeitgenoffen flarlegen und in ihrer Gesamtheit an sich schon einen fast vollständigen überblick über seine außeren Lebensverhaltnisse, seine personlichen Beziehungen und bas Entstehen seiner Berke gewähren. Darauf gerabe tam es mir an, und aus biefem Grunde hielt ich fest an bem ersten Plane, alle noch vorhandenen und mir befannten

Briefe Schillers in meine Ausgabe aufzunehmen und dronologisch zu ordnen, wenn mir auch noch vor Beginn meiner Arbeit von namhaften Gelehrten geraten wurde, meine Arbeit auf die Sammlung ber gerftreuten Briefe Schillers zu beschränken, seine Briefe aber, soweit fie ichon in großen Sammlungen gebruckt vorlägen, namentlich also seine Briefe an Charlotte von Lengefeld, Raroline von Beulwit, Gottfried Körner, Friedrich Cotta, Wilhelm von Humboldt, Wolfgang von Goethe und an die Eltern und Gefdwifter auszuschliegen, zumal bie Ausgaben biefer Brieffammlungen im großen und gangen ichon zuverlässige Texte barboten und wegen der in ihnen enthaltenen Antworten auf Schillers Briefe ben Forschern auf bem Gebiete ber Schillerlitteratur ohne= hin unentbehrlich blieben. Ich erkenne gern an, daß biese Briefwechselausgaben selbst bann ihren Wert behielten, wenn einmal in Erganzung meiner Ausgabe auch alle Briefe an Schiller in dronologischer Folge abgebruckt würden. Der Austausch ber Gebanken mit jedem einzelnen Freunde tritt in biefen Ausgaben klarer zur Erkenntnis. Aber meine Ausgabe bietet eben wieber einen beutlicheren überblick über bie Gesamtheit ber Interessen und Beziehungen Schillers, und jo meine ich, baf fie neben ben genannten Sonderansgaben ber Briefwechsel nicht nur berechtigt, sondern notwendig ist. Es waren mir mahrend ber Arbeit bie höchsten Aufmunterungen, wenn ich mundlich, schriftlich ober in gedruckten Besprechungen erfuhr, bag gerabe auch biese Gelehrten, welche mit meiner Unlage ber Ausgabe nicht einverstanden waren, ohne gerade ihre Meinung aufzugeben, frei und unbefangen auch meine Arbeit mit Wohlwollen verfolgten und lebhaft unterftütten. Ich nenne hier bankbar vor anderen Theodor Mommsen, Erich Schmidt und Jatob Minor. Den beiben lettgenannten Berren verdanke ich besonders auch außer ihrer freundlichen Teilnahme manche ichatbare Mitteilungen und Zuweisungen bisher ungebrudter Briefe. Wenn Minor in einer freundlichen Regenfion meiner Ausgabe in ben Biographischen Blättern (Bb. I. Seft 3) als Erganzung meiner Ausgabe auch bie Sammlung aller Briefe an Schiller, wenigstens ihrem Sauptinhalt nach, verlangt, fo gebe ich ihm darin gewiß recht, daß meine Ausgabe eben nur eine halbe Arbeit ift. Daß gerade ich aber bie andere Salfte auch liefern werbe, will ich nicht versprechen. Ich hoffe, bag auch bie vollständige Sammlung ber Briefe von Schiller für fich schon bie Studien über Schiller und feine Werke beleben und förbern wird, und daß sich, wenn ich nicht mehr bagu kommen joute, ein anderer finden wird, ber alle ober boch bie zerstreuten Briefe an Schiller vollständig fammelt. In Bezug auf Augerlich: feiten ift mehrfach getabelt worben, bag ich zu kleinlich orthographische Eigentumlichkeiten im Abbruck festgehalten habe. 3ch lege folden Nebensachen personlich teinen übermäßig hoben Wert bei. Aber bie Meinungen sind auch in biefer Sinsicht sehr geteilt. Michael Bernays hatte von einem Berausgeber ber Briefe Schillers auch biese Genauigkeit bis ins Rleine hinein, und ich glaube auch mit Recht, verlangt, und so meinte ich, ein Zuviel in biefer hinficht ichabe sicherlich weniger als ein Zuwenig. Bei den Briefen an Schiller ware folche Peinlichkeit wohl hoche ftens in Goethes Briefen am Plate.

Ich kann nur versichern, daß ich in solchen Außerlichkeiten gewiß nicht den Hauptwert meiner Ausgabe finde oder gefunden wissen will. Dieser liegt nach meiner Meinung, wie schon gesagt, darin, daß die Briese Schillers, trot ihrer Lückenhastigkeit, ein wunderbar klares Bild seines Strebens und Birkens abzeben, und daß sie gewissermaßen die Beläge sind, wie er unabzlässig daran gearbeitet hat, sein Denken und Empfinden zu bezreichern und zu veredeln, um der Menschheit Bürde, die den Künstlern in die Hand gegeben, zu bewahren und zu heben.

Ms er Bürgers Gebichte rezensierte, schrieb er bie bebeut= jamen Worte:

"Alles, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität. Diese muß es also wert sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden. Diese seine Individualität so sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten, herrlichsten Menschheit hinauszuläutern, ist sein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf, die Vortreslichen zu rühren."

Mit hohem Ernft und immer machsender Willenstraft hat Schiller felbst an folder Läuterung feiner Inbividualität gearbeitet. Dafür zeugen feine Werke; fein ebler Ginn mochte und konnte nur eble Gestalten liebevoll schaffen. Natürlich treten auch in feinen Werken um bes Begenspieles willen unlautere Charaftere auf, aber jebe Schilleriche Dichtung, als Ganges betrachtet, erhebt und befreit bas Gemut bes Borers ober Lefers und rafft ihn von jeber eitlen Burbe gur Beifterwurde auf, daß er in beilige Gewalt tritt, nichts Irbisches sich ihm naben barf und er burch bie Macht bes Gefanges zu feiner Unichulb reinem Glud gurudgeführt wird. Die Briefe belfen im einzelnen seine Dichtungen verstehen, sie zeigen beispielsweise bie aukeren Unlaffe zur Umarbeitung mehrerer feiner Dramen, fie erklären bas Entstehen ber Xenien, sie laffen erkennen, wie er burch Beeinfluffung von Wieland ben Plan feiner Runftler geandert, ober wie er auf Anregung Goethes hier und ba im ein= zelnen eine nähere Motivierung in feine Ballaben ober Dramen nachgetragen hat. Aber barin liegt nicht bie eigentliche Bebeutung ber Briefe; bie Dichtungen erklaren fich im gangen genommen völlig genügend burch sich felbst. Der Wert ber Briefe liegt in bem Aufschluß, ben fie über fein Leben und Streben, fein Wollen und Bollbringen, über die Anregungen, die er em= pfangen und über bie Arbeit, die sein Leben erfüllt hat, geben.

Sie sind das wichtigste Quellenmaterial für seine Biographie, und insosern das Leben des Dichters neben seinen Werken noch ein besonderes und eigenartiges Interesse gewährt, und der Genius selbst gewissermaßen als ein Meisterstück der Schöpfung noch größer als seine Werke ist und in diesen noch nicht völlig aufzgeht, so behalten eben die Briefe auch neben den Werken ihre Geltung. Nicht jeder Genius freilich hat sich auch in seinen Briefen voll ausgeprägt, und vielleicht kein anderer in der Klarzheit wie Schiller; gerade seine Briefe sind darum ein strahlender Schatz in unserer Litteratur, und durch sie erst gewinnen wir ein treues, unmittelbares Bild seines reinen, erhabenen Charakters.

Sollte ich ihren Inhalt in zwei Worte zusammensassen, so würde ich sagen, sie schilbern die Freundschaft, die er frühe suchte und fand, und seine nie ermattende, immer gesteigerte Beschäftigung. Im einzelnen natürlich ist ihr Inhalt von sast unendlicher Mannichsaltigkeit, und je nach dem Abressaten und ihrer Entstehungszeit spiegelt sich in ihnen Schillers Bild in immer neuen Stellungen und Schattierungen ab.

Sieht man von dem ersten steisen und gedrechselten Einladungsschreiben an eine Patin zur Einsegnung ab, das wohl auf fremde Eingebung oder nach fremdem Muster versaßt ist, so beginnt die Sammlung schwermutsvoll mit traurigen Briesen über ungetrene Freunde, deren vermeintlicher Trendruch seine ganze Seele in Aufruhr gebracht hatte, und über den Tod und die Krankheit anderer Freunde und Kameraden, deren Tod und Schwermut ihm selbst Gedanken des Todes nahe sührten. Die Lebhaftigkeit der Empsindung wie des Ausdrucks lassen schon hier die dichterische Beanlagung ahnen. Nach wenigen kurzen durschiesen Billets an einige Freunde ans der Zeit, als er durch die Entlassung aus der Karlsschule verhältnismäßig sich spreier

fühlte, beginnt die Reihe feiner Briefe an ben Intendanten bes Manubeimer Theaters, ben Freiherrn Beribert von Dalberg, mit bem er zunächst in Verhandlungen über die Aufführung ber Räuber in Mannheim eintrat, an bessen Grogmut er später nach feiner Flucht appellierte und mit bem er während seines Aufenthalts in Mannheim in lebhaften mündlichen und schriftlichen Berkehre blieb. Die Briefe an Dalberg zeigen neben ber größten Chrerbietung in ber Form und einer fozusagen berechnenben Böflichkeit, eine im Berhaltnis zur Jugend ihres Berfaffers bewundernswerte geistige Gelbständigkeit. Die Not zwingt ibn, als Bittenber seine Dienste bem vielvermögenden Reichsfreiherrn anzubieten und ihm feine pekuniären Bedrängniffe zu gestehen, aber fein ebles Gelbstgefühl läßt burch feine Bitte hindurch: flingen, daß er innerlich durch die äußere Not nicht gedemütigt jei. Dalberg hat unzweifelhaft baburch, bag er Schillers Jugendbramen trot all ihres stürmischen Dranges, ber seinem an ben frangofischen Rlaffitern genährten Runftgefühl widerstand, und trot ber Rücksichten, die er auch auf ben württembergischen Sof zu nehmen hatte, in Mannheim auf die Buhne brachte, fich um Schiller verbient gemacht, und auch fonft im perfonlichen und amtlichen Berkehre vielfach anregend und forbernd auf den jugend= lichen Dichter eingewirkt; aber er hat boch ben Genius in ihm nicht voll erkannt und sich den Ruhm entgehen lassen, den großen Genius', ben ihm sein Glud zuführte, seinem Theater bewahrt und ihn im Elend offen und großherzig unterstützt und von ber äußeren Not befreit zu haben. Der Gebanke, bag er einstmals jeinen Nachruhm fast nur feinen Beziehungen zu Schiller gu banken haben würde, ift ihm ichwerlich jemals gum Bewußtsein gekommen. Der vornehme Reichsfreiherr hatte über große Gewandtheit und feine Formen wohlwollender Gesimmung zu gebieten, aber fein Wohlwollen fand feine Grengen an ben Rud: Jonas, Schillerbriefe. VII. 22

fichten, die ihm fein Stand und feine Stellung aufzuerlegen schienen, und bie bobe Meinung von bem eigenen ficheren Runftgefühl trübte fein Urteil über jung aufstrebenbe Talente. Die Magstäbe, bie er an Menschen legte, waren zu klein, um einem Genius gerecht zu werben. Anstatt ben großen Entwurf ber Dramen Schillers mit Begeisterung anzuerkennen und burch Bewunderung ben Dichter zu heben, bem er (zu fpat) im Jahre 1795 fcbrieb, bag er, wenn er wolle, unfer Chakespeare und auch wohl unfer Molière zugleich werden könne, lehnte er fchroff bie Annahme bes Fiesto ab und überließ falt ben Dichter feiner Bein, bem er bei ber Aufführung ber Räuber Soffnungen auf seine Protektion erwedt hatte. Daß Dalberg bamals bem jungen Dichter, tropbem seine verzweifelte Lage ihm in ihrem vollen Umfange bekannt war, nicht geholfen hat, bleibt ein Fleden in feinem Bilbe, ber nicht fortzuwischen ift. Erklären kann man fich seine Handlungsweise wohl aus ber Gorge, daß ber Bergog von Bürttemberg eine offene Parteinahme für Schiller ihm hatte verübeln konnen, aber bas rechtfertigt nicht, bag er aus folden Bebenken bem Dichter ber Räuber in ber höchsten Notlage pornehm fühl und teilnahmslos ben Rücken wandte. Ein großer Moment in seinem Leben fand ben soust mannichjach verbienten Mann leiber zu klein. Aber je kleinlicher ber hochgestellte, reiche Reichefreiherr bier handelte, um fo größer zeigte fich ber junge, in seinen hoffnungen getäuschte Dichter. Gein treuer Pplabes. Undreas Streicher, schilbert ihn und in bem Augenblice, als er in ber höchsten Spannung hoffnungsvoll ben schon ersehnten Brief bes Regisseurs Meier, bes Beauftragten Dalbergs, eröffnete, und ftatt ber erwarteten Anerkennung und Silfe bie nieberschlagende Nachricht lefen mußte, bag Baron Dalberg feinen Vorschuß leiste, weil Fiesto in biefer Gestalt für bas Theater nicht brauchbar fei, und daß bie Umarbeitung erst erfolgt sein

muffe, bevor er fich weiter erklaren konne. Gebankenvoll blidte ber enttäuschte Jungling bei biefer Nachricht burch ein Genfter, bas bie Aussicht auf die Mainbrude hatte. Er sprach lange fein Wort und nur aus ben verbufterten Augen und aus ber veränderten Gesichtsfarbe konnte ber teilnehmende Freund Streicher foliegen, bag herr Meier nichts Erfreuliches gemelbet habe. Wie treffend bemerkt Streicher in feinem Bericht hiezu: "Wenige junge Männer wurden sich in gleichen Umständen mit Mäßigkeit und Anstand über eine folde Versagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin fein reines, hohes Bemut; benn er ließ nicht die geringste Rlage boren; tein hartes ober heftiges Wort tam über seine Lippen, ja nicht einmal eines Tabels würdigte er die erhaltene Antwort, so wenig er sich auch vor seinem jungeren Freunde hatte scheuen burfen, seinen Unmut ausgulaffen. Er fann alsobalb nur barauf, wie er bennoch zu seinem Zwede gelangen tonne, ober was zuerft gethan werben muffe." Schiller versuchte hier wie noch öfter in ber trüben Zeit seiner Wanderjahre bei ähnlichen Enttäuschungen, bie Qual an seinem Stolze erlahmen zu laffen. Mit gespannter Willenstraft ging er sofort an bie leibige Arbeit ber Abanberung feines Werkes, um bann freilich nach einigen Monaten wieberum erfahren gu muffen, dag ber Fiesto auch in ber vorliegenden überarbeitung nicht brauchbar fei, folglich auch nicht angenommen ober etwas bafür vergütet werben konne. Nicht einmal zu einer von Iff= land vorgeschlagenen Gratifikation von acht Louisd'or konnte sich Dalberg entschließen.

Schillers Schulbenlast hatte sich in ber Zwischenzeit natürlich noch vermehrt, und zugleich quälte ihn ber Gedanke, daß er ben treuen Freund Streicher in sein trauriges Schicksal verflochten habe. Dazu schreckte ihn immer noch die Sorge, der Herzog von Württemberg werbe ihm nachstellen und vielleicht ein ähnliches Los bereiten wie dem unglücklichen Dichter Schubart. Kurz die Not war aufs höchste gestiegen, aber auch jetzt versschloß und überwand er in sich alle Gefühle der Vitterkeit, und austatt zu klagen richtete er seine Gedanken auf neue Thätigkeit. Fest entschlossen, trot aller Not seinem Dichterberuse treu zu bleiben, verbarg er sich in dem ihm freundlichst von der Frau von Wolzogen gebotenen Aspli in Bauerbach bei Meiningen. Das Vertrauen auf fremde Hilse war durch die Ereignisse erschüttert, um so mutiger beschloß er, durch eigene Willenskraft seinem hohen Ziele zuzustreben. Sein Mißerfolg hatte den Abel seiner großen Seele nur gestärkt und bewährt.

Ahnlich wie über Dalberg lautet mein Urteil über ben Buchhändler Schwan, ber Schillers Bekanntichaft mit bem Intenbanten vermittelt hatte und auch während bes Dichters Aufenthalt in Mannheim die Rolle seines Gonners spielte. Gewiß war es für Schiller von Wert, im Schwanschen Sause verkehren zu burfen und feine Dramen in feinem angesehenen Berlage erscheinen zu laffen. Aber Schwans Honorare waren gering, und kleinliche Raufmannsrücksichten scheinen mir feine Freundschaft zum jungen Dichter beeinträchtigt zu haben, beffen Talent er wohl zu würdigen wußte. Später noch hat die Schwansche Buchhandlung wiederholt neue Ausgaben ber Schillerichen Jugendbramen ausgegeben, ohne sich ber Pflicht zu erinnern, ben Autor gu befragen und zu honorieren. Rein Bunder, bag bas Band zwischen beiben Männern balb gerriß. Schiller gebachte zwar noch später Schwans mit einer gewissen Dankbarkeit, weil er, von seinen Landsleuten ignoriert, von bem Ausländer Schwan zuerst erfahren habe, er ware etwas, und jo zur Fortsetzung seiner Autorschaft angeregt worden fei, aber ob auch später Zufälle und Gewohnheiten beibe Männer an mehreren Bunkten verbanden, nie hat fich ein festes Freundschaftsband zwischen ihnen

geknüpft, und die Trennung kostete, wie Schiller an Huber schrieb, kein Blut. Auch über die sehlgeschlagene Hossenung, Schwans Tochter zur Gattin zu gewinnen, hat sich Schiller schnell und leicht getröstet. In seiner Sturm: und Drangperiode hat er jebem ein volles, ofsenes Herz entgegengebracht; da waren denn Enttäuschungen unvermeidlich. Dalberg und Schwan sind in einer kurzen Epoche seines Lebens von Bedeutung sür ihn gewesen, aber zum wahren Seelenaustausch ist es nie zwischen ihnen und dem Dichter gekommen, und nach der persönlichen Trennung schieden jene bald aus seinem Kreise völlig aus und behielten sür ihn nur ein gewisses historisches Interesse.

Sanz anders ist Schillers Verhältnis zu bem treuen Andreas Streicher, der aus Liebe und Verehrung zu seinem Freunde sein eigenes sicheres Fortkommen auss Spiel sehte und die Gesahr und Beschwerlichkeit der Flucht nur um des Freundes willen bereitwillig auf sich nahm. Seine Treue und Hingabe ist unvergleichlich groß, und es könnte scheinen, daß Schiller sie nicht genug anerkannt habe, da aus den späteren Jahren nur ein einziger Brief Zeugnis davon gibt, daß Schiller seiner in Liebe und Dankbarkeit gedachte. In dem Winter 1782 ist er sür den Dichter von unaussprechlichem Wert gewesen. Bei der Trennung am 30. November 1782 "kam kein Wort über ihre Lippen, keine Umarmung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Händebruck war bedeutender als alles, was sie hätten aussprechen können."

Noch einmal verlebten sie vom August 1783 bis zum März 1785 in herzlichem Berkehr anderthalb Jahre zusammen in Mannheim, bei der abermaligen und endgiltigen Trennung gaben sie sich scherzend die Hand darauf, "so lange keiner an den andern schreiben zu wollen, bis Schiller Minister oder Streicher Kapellmeister sein würde." Sie haben das Wort nicht gehalten, freilich

aber nur einmal (im Jahre 1795) noch Briefe gewechselt, im ftillen aber beibe fich bie Treue bewahrt, Streicher ein Menschenalter über ben Tob bes Freundes hinaus bis an bas eigene fühle Grab. Er hat burch seine Hingabe an Schiller Anspruch auf ben Dank bes beutschen Bolkes, er war in ber schwersten, ungludlichsten Zeit bes Dichters sein Retter und treufter Ramerab, und wollte man, wie dies auf bem Berliner Leffingbenkmal geichehen ift, ein Denkmal Schillers mit ben Bilbern seiner besten Freunde zieren, fo gebührte Streicher ber Plat neben Rorner, Sumboldt, Cotta und Goethe. Aber er unterscheibet fich in anderer hinsicht freilich erheblich von biefen. Streicher hat felbst treffend an Schiller geschrieben, bag er ibn fast abgöttisch verehre; aber bei aller Anerkennung seiner Treue muß zur Kennzeichnung seines Berhältnisses zu Schiller ausgesprochen werben, baß er biesem geistig nicht ebenbürtig war, baß Schiller geistige Unregungen von ihm kaum je erhalten hat, noch erhalten konnte. Bu einem ftändigen Briefwechsel fehlten die gemeinsamen Interessen. Das geistige Niveau war zu ungleich. Das soll gewißlich Streicher nicht zur Unehre gefagt fein, es kann jemand fehr tudtig fein, ohne auf ber geistigen Sohe zu stehen, einem Genius Anregung bieten zu können, und es ist wahrlich schon ein ehrendes Zeugnis für Streicher, bag er früh ben Benius in Schiller erfannte und bis zur hochsten Opferfreudigkeit lieb gewann, bag er in aufrichtiger Bescheibenheit im Anschauen bes glücklichen Genius' fich felig fühlen konnte. Aber weiter hinauf reichte fein Bermögen nicht. Für feine Treue fühlte Schiller fich ihm ewig verpflichtet, und bas wußte Streicher auch und begehrte nichts weiter. Auch biefe eble und rührende Bescheidenheit bes schlichten treuen Mannes umleuchtet fein Bilb mit hellem, reinem Glange.

Um 30. November 1782 reifte Schiller, auch ben Freunden unerwartet eilig und mit möglicher Heimlichkeit, von Oggersheim

bei Mannheim ab und erreichte in sieben Tagen nach fünfund: fechzigstündiger Fahrt auf ber Post über Frankfurt und Gelnhausen am 7. Dezember die Stadt Meiningen, wo er fich seinem gufunftigen Schwager, bem Bibliothetar Wilhelm Reinwald, betannt machte, um burch die Verbindung mit ihm fich die ihm erforderliche geistige Nahrung aus Büchern ber herzoglichen Bibliothek jogleich zu sichern. In jugendlichem Drange trug er bem neuen Bekannten gleich bei bem ersten Zusammentreffen sein volles Herz und Vertrauen entgegen. Noch an bem Abend besselben Tages traf er sobann in seinem neuen Afyle, in Bauer= bach ein, wo er von ben Leuten ber gur Zeit in Stuttgart weilenben Frau von Wolzogen erwartet und freundlich willkommen geheißen wurde. Gleich am folgenden Tage fchrieb ber an hausliches Behagen nicht gewöhnte junge Dichter entzucht an Streicher: "Das haus meiner Wolzogen ift ein recht hübsches und artiges Gebäube, wo ich bie Stadt gar nicht vermiffe. Ich habe alle Bequemlichkeit, Koft, Bebienung, Bafche, Fenerung, und alle bicfe Sachen werben von ben Leuten bes Dorfes auf bas Bolltommenste und Willigste besorgt." Er rühmt, bag man für ihn im Hause alles aufgeputt, bei seinem Gintreffen ichon geheigt und ichon Betten bergeschafft hatte. Zwischen ben Zeilen ichaut die Not hindurch, die er überstanden, und das Behagen, das Nötigste zu genießen, ohne im Benusse burch die Gorge gestört zu sein, wie er es bezahlen solle. Die Not hatte ihn auch bas Glud ber Zufriedenheit und Freude über ben kleinften Befitz boppelt empfinden lehren. Seit feiner Flucht hatte Schiller gebarbt und beständig an bas Gelb benten muffen. Der erfte Tag ber Sorglofigfeit, wo er in ber warmen Stube ein Abendbrot und ein Bett findet, ohne sich um ben Preis qualen gu muffen, giebt ihm bas lang entbehrte, begludenbe Gefühl ber Freiheit und die Hoffmung, ungestört bichten, und bas heißt ihm

leben zu bürsen. Alle Hoffnungen, die er am ersten Tage in Bauerbach anspann, sind nicht erfüllt worden, aber der fast Ermattete fand hier wenigstens auf kurze Zeit Ruhe und gewann neuen Mut, den Stürmen des Lebens zu troten, ob er doch endlich gewinne und den Sieg behalte.

Reinwald war ihm, zumal in ben ersten Monaten, che Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter nach Bauerbach fam, ein sehr wertvoller Bekannter und Freund. Er war zweiundzwanzig Jahr alter als Schiller, ein kenntnisreicher, arbeitsamer Gelehrter, in hohem Mage hypodondrifd und philistros, aber eine Eigenschaft empfahl ihn bem neuen jungeren Bekannten besonders, bie haupttugend eines Bibliothekars, feine Gefälligkeit und rege Teilnahme an ber geistigen Arbeit anderer. Dazu tam, bag in ber ländlichen Ginsamkeit Schiller sonst keinen Gebilbeten gum Umgange hatte, und so bot er sich offenherzig und in warmen Gefühl bem älteren Manne als Freund an. Und zu Reinwalds Ruhme ist zu verzeichnen, daß er, trothem ihn sonst ber Sturm und Drang ber bamaligen Jugend unangenehm berührte, Schillers reine Seele und fein Benie zu erkennen und zu murbigen vermochte. In sein Tagebuch schrieb er die benkwürdigen Worte: "Beute ichloß mir Schiller fein Berg auf, ber junge Mann, ber fo frühe icon bie Schule bes Lebens burchgemacht; und ich habe ihn würdig befunden, mein Freund zu beißen. Ich glaube nicht, daß ich mein Bertrauen einem Unwürdigen geschenkt habe, es müßte benn alles mich trugen. Es wohnt ein außerorbentlicher Geift in ihm, und ich glaube, Deutschland wird einst feinen Namen mit Stolz nennen. Ich habe bie Funten gejeben, bie biefe vom Schickfal umbufterten Augen fprüben und ben reichen Beist erkannt, ben fie ahnen lassen. & [leischmann] ist berselben Meinung, auch er abnt ben koftbaren Schat, ben ber Neib mit seinen Schladen zu begeifern trachtete. Aber bas

.

Genie bricht sich Bahn und sollten alle Leiden ber Welt es über- fluten."

Man fieht, Schiller fand in Reinwald, was er brauchte: einen Mann, ber trot aller Berichiedenheit bes Alters und ber Lebensansichten seinen Genius erkannte und ihm mit warmer Teilnahme und ermunternder Anerkennung begegnete. Seine Sprochondrie wirkte gerade in dieser Zeit weniger störend auf Schiller, wo er felbst vorübergebend menschenfeindliche Unwand: lungen hatte. Gie tam ihm vielleicht erft recht zur Empfindung, als er hörte, daß Reinwald um die Hand feiner Lieblingsichwester Christophine warb. Da hielt er, wie aufrichtig er auch ben Bibliothekar verehrte und fich ihm zu Dank verpflichtet wußte, mit seiner Empfindung nicht zurück, daß Reinwald schwerlich eine Gattin wurde glücklich machen können. Alls bie Schwester fich tropbem zur Che mit Reinwald entschloß, hat Schiller bas Seinige gethan, fie in mancher Anfechtung ju ftuten und bem hppochondrischen Schwager burch freundliches Gingehen auf feine Intereffen feine einstige Anregung, Forberung und Teilnahme mit Überschuß zu vergelten. Je mehr Schiller geiftig erftartte und wuchs, um so schwerer mag es ihm geworben sein, bem früh alternden Schwager aus verwandtschaftlicher Treue und alter Dankbarkeit die Kluft zu verdeden, die zwischen ihnen von vornherein vorhanden war und die sich, je höher Schiller flieg, natürlich noch vergrößerte. Im Juni 1799 schrieb er an Goethe ben Stoffeuszer: "Mein Schwager ist hier mit meiner Schwester; er ist ein fleißiger, nicht gang ungeschickter Philister, 60 Sabre alt, aus einem kleinstädtischen Ort, burch Berhältnisse gedrückt und beschränkt, burch hypochondrische Kränklichkeit noch mehr barniebergebeugt, sonst in neueren Sprachen und in ber beutschen Sprachforschung, auch in gewissen Literaturfächern nicht unbewandert. Sie konnen benten, wie wenig Konversationspunkte

es ba zwischen und gibt und wie übel mir bei ben wenigen gu Mute sein mag. Das schlimmfte ift, bag ich in ihm eine nicht gang kleine und nicht einmal verächtliche Rlaffe von Lefern und Urteilern repräsentiert finde, benn er mag in Meiningen, wo er Bibliothekar ift, noch vorzüglich fein. Diese ganze imperfektible enge Borftellungsweise konnte einen zur Bergweiflung bringen, wenn man etwas erwartete." Das war Schillers ipatere aufrichtige Meinung über Reinwald. Aber bas icharfe und gerechte Urteil hat seine Dankbarkeit und seine verwandtschaftliche Treue nicht beeinträchtigt. Schiller hat fich Reinwald und feinem andern Schwager Frankh gegenüber ja auch im Berkehr mit ben Geschwistern und Eltern nicht verhehlen können, bag fie alle, felbst die Lieblingofdwester Christophine, feinem boben Gedantenfluge nicht zu folgen vermochten, aber feine Bietät, feine Liebe und Treue hat biese Kluft überbrückt. Gie waren nicht minber groß als fein Genius, und konnte feine Familie biefen nicht immer völlig verfteben und empfinden, seine Treue haben fie immer erfahren und fest barauf bauen konnen. Treffend hat Schillers Gattin nach seinem Tobe über ihn bezeugt, fo rein menschlich empfindend und babei so in ben Regionen bes Beistes lebend werbe nicht leicht wieder ein Gemüt erscheinen.

Um die Jahreswende 1782 und 1783 hatte Schiller die Freude, seine Wohlthäterin Frau von Wolzogen in Bauerbach zu begrüßen. Sie hatte ihm einst, wie es heißt, noch während er auf der Karlsschule war, oder sicher vor seiner Flucht, anzgedoten, falls er einmal, um in Nuhe zu dichten, sich einen stillen Ausenthalt wünschen sollte, ihn in Bauerbach aufzunehmen. Nach der Flucht hatte Schiller sich gescheut, sie an ihr Anerbieten zu mahnen, da seht Frau von Wolzogen, deren Söhne auch die Karlsschule besuchten, den Groll des Herzogs von Württemberg zu fürchten hatte. In der äußersten Not hatte er auch diese

Schen überwunden, und großherzig hatte Frau von Wolzogen ihr Wort gehalten, und nur in ihrem wie in Schillers Intereffe gewünscht, daß er unter fremdem Ramen in ihr Sans einziehe und Sorge trage, bag man ihn nirgends erkenne. In einer Reihe von Briefen fuchte Schiller bemnach Gerüchte zu verbreiten, baß er bie Absicht hege, ins Ausland zu geben. Aber bie Gorge blieb ber Frau von Wolzogen boch, bag ber Bergog ihre Fürjorge für ben Flüchtling erfahren und an ihren Göhnen entgelten laffen könne. Um so bober ift ihr Boblwollen bem jungen Dichter gegenüber zu schätzen. In jenen Tagen war ihre fast siebenzehnjährige Tochter Charlotte mit ihr in Bauerbach. Raum bag Schiller fie geschen, jo ftand fein Berg für fie in Flammen, und Frau von Wolzogen hatte bie neue Sorge, ber Dichter, beffen außerliche Stellung in feiner Beije fest begründet war, möchte auch die Ruhe und die Zukunft ihrer Tochter ge= fährben. Schiller mag fie in einzelnen Augenbliden barüber verkannt haben, jeder rubige Beurteiler wird verstehen, bag Frau von Wolzogen bei ber Unficherheit ber Butunft Schillers und der Jugend ihrer Tochter recht baran that, vorläufig die fturmischen Plane ihres jungen Schützlings nicht noch zu iduren.

Die Quellen über bas Leben und ben Charafter ber Frau Henriette von Wolzogen fließen nur spärlich. Sie war vierzehn Jahr älter als ihr junger Freund. Sicher ist, daß sie in hohem Maße Wohlwollen und Gutherzigkeit besaß und im reinsten Sinne bes Wortes eine Mutter ihrer Kinder war. Auch eine Pflegetochter hatte sie angenommen und ihre Unterthanen erfuhren, was der Bater Schillers an ihr rühmte, ihr Thun fließe aus lauter Gutheit. Auch Neinwald erkannte ihre Herzensgüte an, aber er hatte doch an ihr auszuschen, daß sie in vielen Dingen unbeständig und schwach sei, und oft nicht genug Achtung für das

Hergebrachte habe. Freundschaft, Menschenliebe und Gutthätigeteit, meinte er, könne Schiller wohl bei ihr lernen, "aber Ordnung und Beständigkeit lerne er wo anders." Mag sein, daß etwas von seinem Tadel berechtigt war, sehr schwer wiegt er aus Reinwalds Munde nicht, da er eben philiströs peinlich war. Schiller hat sich stets zur bleibenden Dankespslicht der Fran von Wolzogen gegenüber bekannt und sie aufrichtig verehrt und geliebt.

Als er sich entschlossen hatte, zunächst, wie er bachte, nur auf kurze Zeit fich von Bauerbach behufs neuer Unterhandlungen mit Dalberg zu trennen, trat auch bei ihm, schneller und schmerzlofer, als er geahnt hatte, eine Ernüchterung ein, und bas Unbenken an Charlotte trat in ben Hintergrund. Die Briefe nach Bauerbach wurden seltener, wozu auch der peinliche Druck beitrug, daß er ein Unleben von feiner Wohlthaterin aufgenommen und es nicht zurückzahlen konnte. Er fühlt jett, bag er zuviel versichert habe, als er einmal über bas andere gelobt hatte, nach Bauerbady als feiner bauernden Beimat gurudgutehren. In einem ber wenigen Briefe Henriette von Wolzogens an ihn zeigt fich, wie verständig und flar fie auch seine ebemaligen Beteuerungen aufgefaßt hatte. "Seien Sie meinetwegen," fcbrieb fie, "ohne Sorgen; Ihre Bersprechen, bei mir zu leben, konnten in Ihren Jahren ohnmöglich erfüllt werben. — Sie, mein Bester, bleiben bem ohngeachtet boch noch [ein] ehrlicher Mann, und bie Buniche, bie Sie bamals thaten, gingen Ihnen auch von Bergen, aber burch wichtigere werben fie allerdings vertagt. Ich fab folde, wie sie geschehen, ohne Vertrauen an; es sind mir aber oft auch Träume angenehm, und ba ließ ich Sie jo fort schwazen." Und bann bittet sie ihn, er solle ihr nur oft schreiben, barauf könne fie mit Recht eine "Unsprache" machen.

Fast fünf Jahre nach seinem ersten Gintritt in Bauerbach

besuchte ber Dichter noch einmal die Gegend. Er war ein völlig anderer geworden. Keiner von allen Plätzen, die ehemals dort seine Einsamkeit interessant gemacht hatten, sagte ihm jetzt noch etwas, und auf der Nückreise über Rudolskadt lernte er eine andere Charlotte kennen; die ihm neue und dauernde Liebe und neues Leben schuf. Im nächsten Jahre am fünften August starb Frau von Wolzogen. Ihr Sohn Wilhelm, sowie ihre Tochter Charlotte schrieben sogleich an Schiller in Gewisheit seiner Teilenahme; wenige Wochen darauf verheiratete sich Charlotte mit dem Hilbburghausenschen Regierungsrat August Franz Friedrich von Lilienstern. Schon am 20. September 1794 starb auch sie.

Ms bauernbes Denkmal ber Liebe, die Schiller in Bauersbach gefunden, lebte aber seine Freundschaft mit Wilhelm von Wolzgogen, die mit der Dauer und durch Wilhelms Verheiratung mit Schillers Schwägerin Karoline sich immer fester bis zur innigsten Vertrautheit knüpste.

Am 20. Juli 1783 war Schiller von Bauerbach über Frankjurt wieder nach Mannheim abgesahren. Es galt, neue Berbindung mit dem Freiherrn von Dalberg anzuknüpfen, der sich
brieflich dem Dichter wieder genähert hatte. An eine dauernde
Stellung in Mannheim dachte er zunächst nicht, vielmehr glaubte
er, in kurzem nach Bauerbach zurückzukehren. Aber kaum war
er in Mannheim, so fühlte er, daß er hier doch lebendigere Anregung als in seinem ländlichen Asple sinde, und die frühere
Sorge, daß der Herzog von Württemberg ihm noch nachstellen
werde, war nun geschwunden. So ließ er sich leicht und gern
von Dalberg als Theaterdichter in Mannheim sessen. Er trat
hier in den alten Kreis und scheint sich besonders eng an den
Schauspieler Beck angeschlossen zu haben, mit dem er auch später
noch manchen Brief austauschte, und den er gern in Dresden
als Dritten in seinem Bunde mit Körner bei sich gesehen hätte.

Bor allem aber trat ihm in ber Zeit biefes zweiten Aufenthalts in Mannheim die geistvolle und edle Frau Charlotte von Kalb, geb. Marschalt, von Ditheim nabe. Charlotte und einige Freundinnen hatten ihm einmal einen Lorbeerkrang nach Bauerbach überfandt, und fie wußten also ichon von einander, als Charlotte ihm jest in Mannheim im Mai 1784 Briefe von Frau von Wolzogen und Reinwald überfandte. Schiller tam bann felbit, um fich zu bedanken. Gleich ber erfte Ginbrud. ben er auf bie junge Frau ausübte, mar ein gewaltiger. Gie hatte am 25. Oktober bes Jahres vorher ben Bruder ihres Schwagers, Beinrich von Ralb, einen Offizier, ohne Bunfch und Neigung auf Betreiben anderer geheiratet, und nun "ichwanden ihr bie Tage ohne Ginsicht noch Absicht bin". Früh hatte fie bie Eltern, später bie Pflegemutter, Frau von Türk, und balb auch ben einzigen Bruder und eine ihrer Schwestern verloren. Nirgends war fie recht heimisch geworben, hatte viele Menschen fennen lernen, aber mit wenigen sich innig eingelebt. Ginige wunderbare Bufalle, die in ihre Rindheit fielen, hatten ihre lebhafte Phantafie heftig erregt; fo lebte fie in Träumen und Ahnungen und "bevölkerte", um mit ben Worten Schillers aus feinen Räubern zu fprechen, die fie fpater besonders ergriffen, "bie schweigende Debe mit ihren Phantasien". Neugerlich erschien sie oft anders, als sie fühlte. Bei ernstem Sinnen war fie innerlich freudig, und bei aufcheinend heiterem Scherzen mar sie oft unbefriedigt und unglücklich. Auch ihre Ausbildung war eigenartig gewesen. Früh lernte fie im Umgange mit einer Saudgenoffin frangofifch fprechen, mancherlei hatte fie im Garten gu thun, eigentliches Spielen war nicht verboten, aber es blieb feine Zeit bagu. Die batte fie mit Buppen gespielt. Gern aber horchte fie auf Sagen und auf die Erzählungen von den Erlebniffen anderer. Seit fie im zehnten Sahre lefen gelernt batte,

blieb ihr bas Lesen und bas ftille Sinnen über bas Gelesene ber Hauptinhalt bes Lebens. Go tief fie empfand, man gab ihr schuld, wenn sie in jener rührseligen Zeit bei feierlichen Unreben und Mahnungen scheinbar kalt blieb: Dich betrübt nichts. "Wenige wissen," schrieb sie später in ihren Memviren hierüber, "baß ber Gebanke weber jauchzt noch klagt, bag nur erst, wenn er übergeht in Empfindung und Gesinnung, er Trauer, Freude und Borsatz wird." Alls ber hochste Genug, ben sie freilich in ber Jugend selten erfahren, galt ihr bes Beistes Mitteilung. Später hat sie ihn reichlich im Berkehr mit ben bebeutenbsten Männern und Frauen ihrer Zeit gehabt und manche einzelne selige Stunde genossen, bazwischen aber vielfach unruhig immer von neuem barnach gebürstet und geschmachtet, bis sie allmählich mehr und mehr Befriedigung im Sinnen für fich "friedfam und in ber Stille" fand und endlich Jahrzehnte hindurch in völliger Erblindung nach dem Gleichmut trachtete, ber allein ein solches Leben noch ertragen ließ. Aus biefer Zeit stammt bas Wort von ihr: "Ein wenig Denken und Sterben ift alles, was wir vermögen."

Alles, was sie geschrieben hat in Briefen, Erinnerungen und in ihrem Noman Cornelia zeugt von Geist und Gemüt, ist aber im Ausbruck unklar und dunkel. Es sind sibyllinische Blätter, beren Sinn und Deutung oft sichwer fällt. Im ganzen aber enthüllen sie uns das Ringen einer edlen, bedeutenden Seele, die, krankhaft erregt, sich in der Schnsucht nach der Mitteilung bes Geistes, als der vertrautesten Gabe des Menschen an den Menschen, verzehrt.

Mit bem ihr eigenen aufgeschlossenen Sinn einer Seherin erkannte sie gleich bei ber ersten Begegnung mit Schiller bie Tiese seines Gemuts. "In ber Blüte bes Lebens," so schrieb sie später aus alter und boch noch frischer Erinnerung von jenem Tage, "bezeichnete er bes Wesens reiche Mannichsalt, sein Auge glänzend von der Jugend Mut, seierlicher Haltung, gleichsam sinnend, von unverhofftem Erkennen bewegt. Bedeutsam war ihm so manches, was ich ihm sagen konnte, und die Beachtung bezeigte, wie gern er Gesinnungen mitempsand." So tauschten sie schnell die Seelen aus, und in trausichen Unterredungen, "da gegenseitig mit dem Gesühl des Verstandenseins das Wort gesprochen werden konnte, löste der Gedanke den solgenden Gesdanken ohne Wahl und Nachsinnen."

Charlotte von Kalb war die erste geistig bebeutende Frau, die Schiller hatte kennen lernen, und da die Bekanntschaft mit ihr noch in seine Jugend siel, so hat auch keine Frau außer seiner Gattin so eingreisend und nachhaltig auf ihn gewirkt. Man sagt, die Elisabeth und Prinzessin von Eboli im Don Carlos trügen Jüge von Charlotte von Kalb. Im einzelnen ist das schwer nachzuweisen, aber ich will es im ganzen nicht bestreiten. Weit mehr aber glaube ich, daß der Abel der Diktion, der vom Don Carlos ab Schillers Werke alle kennzeichnet, Einsküssen seiner Freundin Charlotte von Kalb zuzuschreiben ist.

Die Vertrantheit ihres Umgangs macht es begreiflich, daß bald in dem jungen Dichter, bald in Charlotte, die fast zwei Jahre jünger als ihr Verehrer war, Gedanken an eine Ehe aufkeinten. Aber sie wechselten die Rollen, und so kam es nicht zum Chebunde, der schwerlich auch zum Segen ausgeschlagen wäre. Als Schiller nicht länger den Riesenkamps der Pflicht und Resignation kämpsen mochte, den Charlotte ihm auferlegte, entschloß er sich, Mannheim zu verlassen. In dieser Zeit schried er dem neuen Freund Körner die Worte: "Ich kann nicht mehr hier bleiben. Zwöls Tage habe ichs in meinem Herzen herums getragen, wie dem Entschluß aus der Welt zu gehen. Menschen, Verhältnisse, Erdreich und Himmel sind mir zuwider. Ich habe

feine Seele bier, feine einzige, bie bie Leere meines Bergens füllten, keine Freundin, keinen Freund; und was mir vielleicht noch theuer fenn könnte, bavon icheiben mich Ronvenienz und Situationen." So unnatürlich beiben Charlottens Che mit Beinrich von Ralb erschien, noch fehlte beiben ber Mut, bie Scheidung ber Che zu betreiben. In boppelter Faffung hat uns Charlotte ben Schmerz ber Abschiedsstunde in ihren Erinnerungen geschilbert. Schiller empfand aufs tieffte, bag er als Mann ber unnatürlichen nur geistigen Che, in die ihn Charlotte binden wollte, sich entwinden muffe, und Charlotte fühlte erft in der ihr unerwarteten Trennung voll, was fie mit Schillers Abreise verliere. "Das Leben," so glaubt fie in ber Erinnerung zu ihm gesprochen zu haben, "beginnt im Denken, sich sehnend nach Mitteilung, nach Erkennen eines zweiten geistigen Lebens; - boch jett - ein bahnlos Licht! [foll wohl heißen: eine lichtlose Bahn] - o ware ich geborgen." Db bas just ihre Worte waren, barauf kommt wenig an; ihre Empfindung ist sicherlich treffend bamit ausgebrückt. Ihr höchstes Glück war ein Erkennen und Anregen eines zweiten geiftigen Lebens, bas Anschauen und Ent= wickeln eines Genius; ihr genügte ber rein geistige Bertehr; bas Busammenleben auch äußerlich burch Schließung einer neuen Che mit bem Dichter zu vollenden, in der hingebenden Liebe und Sorge ihm ganz anzugehören, bavon schieben fie Ronvenienz und Situationen und mehr noch ihr ganges Wefen, ba fie bas Leben nicht nach der rechten Art des Weibes in der Aufopferung und in ber Fürsorge auch für bas äußere Behagen bes Mannes, sondern im Denken suchte. Dadurch hat sie als Frau nie beimisch auf ber Erbe werben konnen.

Das Gefühl des unersetzlichen Berlustes, den sie mit Schillers Trennung erlitten, hat sie nie verloren. Lange hat sie gehofft, das alte Berhältnis wieder anknüpsen zu können, wenn nicht Jonas, Shillerbriese, VII.

anders, auch durch eine Che mit Schiller. Aber als Schiller nach mehr als zwei Jahren sie in Weimar wieder traf, ba knüpfte sich zwar schnell jeder zerrissene Faden ihres Umganges wieder an, aber auch ber Zwiespalt ihrer Naturen trat bald nur um so schroffer hervor. Schiller fühlte, was er ber Freundin verdankte, er verehrte die Hoheit ihrer Seele, aber ihre frankhafte Überspannung in ber Sucht, ben Geift bes Geliebten zu beherrschen, erweckte ein immer wachsendes Unbehagen in ihm, fo oft er mit ihr verkehrte, bis er endlich gar bas Gefühl ge= wann, fie habe überhaupt nur nachteilig auf ihn gewirkt. Die Liebe zu Charlotte von Lengefeld erweiterte bie Rluft zwischen ihm und ber alten Freundin, und feine Che hatte eine völlige Entfremdung und gegenseitige Berkennung Schillers und Charlotte von Ralbs im Gefolge. Jahre vergingen, che eine Un= näherung eintrat. Die Liebe und bie Gifersucht waren geschwunden. Die Dankbarkeit bes Dichters und Charlottens mahre Berehrung seines Genius fanden nicht Rube, ehe wieder ihre freundschaftliche Teilnahme aneinander auch in Briefen und im Bertehre fich ausbrücken burfte. Charlotte von Ralb hat auch Goethe nabegestanden, zu Sölberlin und Jean Paul die vertrautesten Beziehungen gewonnen, aber ihre Erinnerungen zeigen, wie ihr Berhältnis zu Schiller eigentlich boch ber Inhalt ihres Lebens gewesen ist, und wie mit seiner Trennung von ihr bes Lebens Mai ihr abgeblüht hatte.

Es ist bekannt, daß Charlotte in einer aufgeregten Stunde Schillers Briefe an sie und die ihrigen an ihn, die sie sich zurückerbeten hatte, verbrannt hat. Zu spät hat sie erkannt, was sie sich, und was sie vielen anderen damit geraubt hatte. Die noch vorhandenen Reste ihres Brieswechsels stehen an Wert den verslorenen Briefen aus der Zeit der Liebe und Eisersucht weit nach. Aber Charlottens Briefe an Schillers Frau haben umgekehrt

mit ber Zeit an Wärme gewonnen, bis sie ben reinsten und vollsten Ton in bem teilnehmenben Briese nach Schillers Tobe vom 28. Juni 1805 anschlugen: "Sein Genius ist ber Welt eine hohe, einzige Gunst, unvergänglich! Unendlich ist ber Gebanke an ihn in ben Herzen seiner Freunde."

Es war Ende Mai ober Anfang Juni 1784, als Schiller eines Tages ein Packet mit vier Portraits, einer Brieftasche, der Komposition eines seiner Lieder und einem Begleitbriese aus Leipzig durch Schwans Compagnon, den Buchhändler Götz, ershielt. Der Brief war anonym und melbete nur, daß vier Perssonen, die insgesamt wert seien, Schillers Werke zu lesen, sich vereinigt hätten, ihm zu danken und zu huldigen und ihm als ihrem Wohlthäter die Hand zu drücken.

Die Sendung erfreute und ermutigte ben jungen Dichter um so höher, je mehr er um biese Zeit gerade empfand, baf bie Mannheimer Verhältniffe anfingen, ihn zu bedrücken. Begeiftert schrieb er an seine Wohlthäterin Frau von Wolzogen am 7. Juni: "So ein Geschenk von ganz unbekannten handen — burch nichts als die bloge reinste Achtung hervorgebracht - aus feinem andern Grund, als mir für einige vergnügte Stunden, bie man bei Lesung meiner Produkte genoß, erkenntlich zu febn - ein solches Geschent ift mir größre Belohnung, als ber laute Zusammenruf ber Welt, die einzige fuße Entschädigung für taufend trube Minuten. - Und wenn ich bas nun weiter verfolge, und mir bente, bag in der Welt vielleicht mehr folde Birtel find, die mich un= bekannt lieben, und sich freuten, mich zu kennen, bag vielleicht in 100 und mehr Jahren - wenn auch mein Staub ichon lange verweht ist, man mein Andenken fegnet, und mir noch im Grabe Tränen und Bewunderung zollt - bann meine Theuerste freue ich mich meines Dichterberufes, und verfone mich mit Gott und meinem oft harten Berhängnig."

Schiller hängte bie Bilber an bie Wand über seinen Schreibtisch und wartete auf eine gute Stunde, um ben freundlichen Gebern seinen Dank in bichterischer Form zu melben. Denn ihre Namen hatte er burch Got erfahren. Aber bie Wiber= wärtigkeiten häuften sich in Mannheim, und bie erwünschte Schäferstunde wollte nicht kommen. So vergingen Monate auf Monate, bis er endlich gegen Ende bes Jahres, nachdem fich auch eine Reise nach Berlin zerschlagen hatte, bei ber er auch Leipzig hatte besuchen wollen, an einem wehmütigen Abend zur Feber griff, um, wenn auch nur in Proja, feinem heißen Danke Ausbruck zu geben und für fein langes Schweigen um Berzeihung zu bitten. Diefer Brief erfüllte nun wieber bie unbekannten Leipziger Freunde, nämlich den jungen Konsistorialrat Gottfried Körner, seine Braut Maria Stock, beren altere Schwester Dorothea und ihren Liebhaber, ben jungen Schriftsteller und Diplomaten Ferdinand Huber, mit Freude und Stolz. Es knüpfte fich ein weiterer reger Briefwechsel an, und in Schiller erwuchs ber Wunsch, die neuen Freunde in Leipzig besuchen zu fonnen. Je größer bie Wiberwartigkeiten feiner Stellung gum Mannheimer Theater, je größer die pekuniare Not, je gespannter fein Verhältnis zu Charlotte von Kalb wurde, um jo bringender wurde biefer Bunfch, und jo überwand er bie Scheu und geftand ben neuen Freunden sein Unbehagen, seine Sehnsucht und auch - feine Schulben. Rörner half ibm jett, wie fpater wieber, in ebler, großmütiger Beife, und kaum hatte Schiller bas Gelb erhalten, um feine bringenbsten Schulben in Mannheim gu beden, fo überraschte er Charlotte von Ralb mit ber Nachricht, baß er nach Leipzig übersiedele, und ließ sich trot ihrer Klagen und Vorwürfe von bem einmal gefaßten Befchluffe nicht abbringen.

In ber zweiten Woche bes Aprils verließ er Mannheim;

am 17. April kam er "zerstört und zerschlagen" von der Neise in Leipzig an, ("denn der Weg zu euch," so schrieb er gleich nach der Ankunst in Leipzig vom Blauen Engel aus an Huber, "ist schlecht und erbärmlich, wie man von dem erzählt, der zum Himmel sührt)." Nach der persönlichen Bekanntschaft sand er sich nicht enttäuscht. Einige Monate darauf schrieb er an Körner, der nach Dresden versetzt worden war, "der Himmel hat uns seltsam einander zugesührt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Bunder gethan haben. Eine dunkle Ahndung ließ mich so viel, so viel von Euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloß, aber die Borsehung hat mir mehr ersüllt, als sie mir zusagte, hat mir in Euren Armen eine Glückselizkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht ein Bild machen konnte."

Wie ein Wunder in der That steht das Bild der Freundsschaft zwischen Schiller und Körner vor uns, wenn wir auf ihren Ursprung zurücksehen. Die Huldigung der Leipziger Brautpaare hatte den Dichter in seiner Not gerade zur rechten Zeit getrossen, um ihn über diese sich wieder erheben zu lassen, und sie war von den rechten Menschen ausgegangen, die es wert waren, daß Schiller sich ihnen zu eigen gab. Hier hat sich das Wort aus Goethes Hermann und Dorothea bewährt, das ich schon früher einmal an anderer Stelle bei einer Schilderung dieses Freundsschaftsbundes angeführt habe:

Guten Menichen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, Daß fie fühlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht.

Aber dieses Wunder, oder will man lieber sagen diesen Zufall, wußten Schiller und Körner eben auch zu ergreisen und zum Zwecke zu gestalten. In diesem Sinne muß man die oben angezogenen Worte Schillers verstehen: "Der Himmel hat uns seltsam einander zugesührt, aber in unsver Freundschaft soll er ein Wunder gethan haben." Und in gleichem Sinne hatte schon vorher Körner bem neuen Freunde bas Bild ihres Bundes ftiggiert: "Giner wird ben anbern aufeuern, einer fich vor bem andern ichamen, wenn er im Streben nach bem höchften Ibcale erschlaffen follte." Beibe haben vor biefen begeisterten Träumen ber Jugend auch als Männer Achtung getragen, und so ist biefer herrliche Freundschaftsbund erstarkt und gefestet und beiben Männern ein Bort ber Freude und bes Segens geblieben, bis baß ber Tob sie schied. Ihr Briefwechsel aber ift neben bem zwischen Schiller und Goethe bas schönste Kleinob unter allen Briefwechseln ber Welt. Ift biefer baburd, bag Goethe ber Korrespondent ist, an Tiefe bes Gebankenaustausches noch reicher und ergiebiger, fo ift jener burch größere Berglichkeit und Barme geweiht und fo zu fagen gemutvoller, beibe aber find mahrhaft flassisch burch ihre gefunde Wahrhaftigkeit, und fast möchte ich behaupten, daß in biefer Beziehung ber Briefwechsel mit Rorner bem mit Goethe noch voransteht. Schiller rühmte seinem Körner nach, er fei kein imposanter Charakter, aber besto haltbarer und zuverlässiger auf ber Probe. Noch nie habe er sein Berg auf einem falfchen Rlang überrafcht; fein Berftand fei richtig, un= eingenommen und fühn; in feinem gangen Wefen fei eine ichone Mischung von Feuer und Kälte. Im Berlaufe bes Lebens hat Schiller an Wilhelm von humboldt und Goethe noch geistvollere Freunde gewonnen, fie haben ihn geiftig in noch höherem Mage angeregt. Körner mar groß und ebel genug, bas zu versteben. Die beiben höchsten Tugenben, die Treue und Wahrhaftigkeit, hat er im Berkehr mit feinem großen Freunde ftetig und guverlässig bewährt, und in uneigennütiger Liebe konnte er sich freuen, bag bie größten Männer ber Zeit feinem Freunde nabe traten. Als Schiller in ber Zeit bes Brautigamgludes ben Besit bes Freundes nicht so nahe und lebhaft wie ehemals empfand und ihn etwas vernachlässigte, ba wußte ber treue Körner

fich zu bescheiben bis zu ber rechten Stunde, wo er vermutete, bag beim Freunde bas Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werben zurückgekehrt sein werbe. "Ich kenne," schrieb er ihm kurz vor ber Hochzeit, "bie aussetzenden Bulje Deiner Freundschaft; aber ich begreife fie, und fie entfernen mich nicht von Dir. Gie find in Deinem Charafter nothwendig und mit anderen Dingen verbunden, die ich nicht anders wünschte!" Auch sonst find gang ver= einzelt von Schillers Seite ber einige Stockungen im Briefwechsel eingetreten, wenn, um mit Körner zu reben, burch eine lebhafte Ibee ein berauschendes Gefühl feiner überlegenheit bei Schiller entstand und eine Zeitlang bie perfonliche Anhänglich. feit verbrängte. Aber Körner bestand auch biese Broben, und wieber und wieder erfuhr ber Dichter an diesem Freunde, baf bie Treue fein leerer Wahn fei, und die bergliche Freundschaft ber Frauen befestigte biefen Bund und ließ bie Offenheit im Bertehr von Saus zu Saufe fich bis über bie intimften Berhaltniffe ausbreiten. Aber jo bescheiben und freudig, flar und mahr Körner ben Benius in seinem großen Freunde anerkannte, er verlor barüber nicht bie Gelbstachtung und brauchte fie nicht zu verlieren, und gern erkannte auch Schiller feine hervorragende Begabung zur Rritit und fein ficheres Urteil über die Runftwerke ber Dichtung an. Immer gehörte es zu seinen größten Freuden, bem alten lieben Freunde in Dresben ein neues Wert feiner Muse zu übersenden, und ber helle Enthusiasmus, ber ihm bann aus Rörners Briefen als "ber reine Refler aus ber begegnenben Bruft" entgegenspiegelte, buntte ben Dichter immer wieber, wie einst die erste Hulbigung ber Leipziger Brautpaare, "eine größere Belohnung, als ber laute Zusammenruf ber Welt, Die einzige fuße Entschädigung für taufend trübe Minuten," in benen er gegen ben Wiberstand ber ftumpfen Welt anzukämpfen hatte.

Ms Schiller in Leipzig anlangte, traf er Körner nicht mehr

bort, ba er soeben eine Stellung als Konsistorialrat in Dresben angetreten hatte. Er wird ihn vermutlich zuerst bei ber Beerbigung ber Mutter Körners am 25. Mai 1785 in Leipzig gesehen haben, und am 1. Juli hatten sie sich zur aussührlichen Aussprache in Kahnsborf getroffen.

Inzwischen hatte sich Schiller zunächst mit Huber befreundet jowie mit Körners Freund Runge, bem Dichter Junger, bem Buchhändler Göschen und bem Maler Reinhart. Mit biesen ichwarmte er enthusiastisch in Leipzig und Gohlis in Planen, wie jie alle bem Böchsten zustreben und einer ben andern beständig im Streben beftarten wollten. Bon Reinhart gefchah bie Tremung mit bem beiberseitigen Gelübbe, feine Lumpe werben zu wollen. Un huber schrieb er von Dresben aus am 5. Oktober 1785: "Wenigstens wollen wir Arm in Arm bis vor die Fallthure ber Sterblichkeit bringen, wo bie Linien zwischen Menschen und Geiftern gezogen find," und Gofden fdrieb an Bertuch am 28. Februar 1786: "Dieser Schiller hat mich und ben jungen Huber, ben Oberconsistorialrath Körner, anjett in Dresben, Junger, ben Dichter, oft mit bem größten Ernft, mit binreigenber Beredsamkeit, mit Thränen in ben Augen ermuntert, ja alle unfre Kräfte, ein jeder in seinem Fache, anzuwenden, um Denschen zu werben, die die Welt einmal ungern verlieren möchte. Wir alle haben ihm viel zu verdanken, und in ber Stunde bes Tobes werbe ich mich seiner mit Freude erinnern." Das Berhaltnis mit Junger icheint mir tein befonders nabes gewesen zu fein. Die anderen Beziehungen haben Dauer gehabt. über alle räumliche Trennung hinaus haben Reinhart und Schiller berglich zu einander gehalten. Auch Gofden ift bem Dichter immer nah und wert geblieben, tropbem Schillers Freundschaft zu Cotta ihn fühlen ließ, daß die mutige Unternehmungslust und die weiten und großen Gesichtspunkte bes schwäbischen Freundes ben Buch-

händler Göschen in den Augen bes Dichters herabgesetzt hatten. Gofden fühlte fich hier und ba gurudgefett und ichidte fich fenver in ben Gebanken, daß er, freilich nicht ohne eigene Schuld, Schiller an seinen Berlag nicht bauernd habe fesseln können, aber bie persönlichen Verhältniffe blieben boch freundlich und herzlich, und bie gemeinsamen Jugenberinnerungen stärkten und festigten ben Bund immer von neuem. Am intimsten war bas Berhältnis zu Ferdinand Suber gewesen, beffen heiteres, liebenswürdiges Wefen und frische Empfänglichkeit für alle Interessen zugleich mit einer entschiedenen Begabung und einem verhältnismäßig reichen Wiffen Schiller lebhaft anzogen. Freilich bemerkte er ichon fruh, bag Huber etwas Weichliches und Schlaffes ober Zerfahrenes an fich habe und weder bei den einzelnen Arbeiten noch überhaupt in ber ganzen Führung bes Lebens ben rechten Ernft bewähre. Wie icon und treffend ift Schillers mahnendes Freundeswort im Briefe vom 28. August 1787: "Laß mich balb von Deiner Thätigkeit hören. Ich werbe Dich besto lieber haben, je mehr ich Dich hochachten kann." Seine Befürchtung, bag noch einige Jahre vergeben wurden, ehe huber lernen werde, die Zeit in vollem Mage für ernste Arbeit auszukaufen, war freilich gerecht= fertigt. Erst bie Not hat biesen später bahin geführt, und auf bem Gebiet ber politischen Journalistik hat er sich unzweifelhaft verbient gemacht. Seine Berbindung mit Schiller war aber gu jener Zeit icon gelockert. Nach hubers Berhältnis zu Körner konnte Schiller ihm feine Treulosigkeit Dora Stock gegenüber und seine Berbindung mit Forsters Frau schwer vergeben. Seit jener Zeit haben beibe nur noch felten, mehr in geschäftlichen Ungelegenheiten, Briefe gewechselt. Die aber hat Schiller aufgehört, in inniger Teilnahme an Huber zu benken und in ber Erinnerung ber glücklichen Zeit seiner ersten Bekanntschaft mit Rörner auch bie froben Stunden sich zu vergegenwärtigen, ba

Suber noch zu ihrem Bunde gehörte. Die war es ihm zweifelhaft gewesen, bag Rorners Charafter zuverlässiger, seine gange Natur tiefer angelegt, sein Wissen, wenn auch nicht reicher als bas Hubers, fo boch auf einzelnen Gebieten gründlicher und ge= schlossener war. Bu Körner, ber auch brei Jahre alter war, sah Schiller anfangs als zu bem reiferen Manne auf. Dem jungeren Buber gegenüber, ber fich in Übersetzungen und eigenen Dramen auch lebhaft litterarisch beschäftigte, fühlte Schiller fich als Mentor, und Subers fröhliche Beiterkeit erganzte Körners Ernft und Würde auf bas gunftigfte. Als Schiller furz vor feinem eigenen Tobe Hubers frühen Tob erfuhr, da schwand jedes bittere Urteil, und er schrieb an Korner bie schonen Worte: "Wer hatte bas erwartet, bag Er uns zuerst verlaffen mußte! Denn ob wir gleich außer Berbindung mit ihm waren, jo lebte er boch nur für uns und war an ju icone Zeiten unfres Lebens gebunden, um uns je gleichgültig zu fenn. Ich bin gewiß, daß ihr jett auch sein großes Unrecht gegen euch gelinder beurtheilt; er hat es gewiß tief empfunden und hart gebüßt." Go hatte ber mächtige Bermittler, ber Tob, bie im Leben Getrennten nun wieberum verfohnt. Huber hat fein Unrecht Dora Stod und Körner gegenüber aufrichtig empfunden, aber fo unlauter fein Berhältnis zu Therese Forster begonnen hatte, in ihrer Che find beibe geläutert worben, und hubers Frau haben Schiller und Rorners, wie es mir fceint, ju bart beurteilt. Gie kannten fie eben nicht und hielten huber für ben Berführten. Die Schulb trifft Therese Forster und Huber in gleichem Mage. Beibe find fich berfelben bewußt gewesen. Aber meines Beduntens haben fie stiller und bescheibener bie Urteile ber Welt getragen, als manche Zeitgenoffen, bie fich in gleicher Schuld befanden. Ihre Che ift bei aller außeren Not burchaus für beibe Gatten begludend und begludt gewesen.

Raum hatte Körner am 7. August 1785 geheiratet, so folgte ihm Schiller und balb auch Huber nach Dresben, und hier lebten bie brei jungen Männer mit Rorners Frau und Schwägerin eine fo köftliche Zeit, baß ihr Nachklang allen bis zum Tobe eine gewisse Weihestimmung erweckte. Im Enthusiasmus ber Freude schwärmten fie bamals für Wahrheit und Tugend, für Glauben und Soffnung, für Freiheit und für Menschenliebe, und ihr hobes Biel war, "fich auf bem Wege zur Gottheit zu begegnen und fich groß, gut und gludlich zu machen." Körners Frau und Schwägerin nahmen aufs innigfte an bem Bunbe ber Manner teil, und forgenlos und angeregt konnte Schiller fich gang ber Ausarbeitung feines Karlos widmen und historische Studien treiben. Und boch mitten im Glude und Wohlleben fand er nur furge Zeit hindurch in Rörners Saufe ein volles inneres Genugen und Behagen. Schon am 1. Mai 1786 fdrieb er in hppochonbrifder Stimmung an Suber: "Sonderbar, fast jedes Erwachen und Niederlegen nähert mich einem Entschluß um einen Schritt mehr, ben ich beinabe als ausgemacht vorher febe. Ich bedarf einer Krifis." Er fühlte, daß er boch nicht immer bei Körners bleiben könne und einen Entschluß für bie Butunft fassen musse. Und boch war bas, was er aufgeben mußte, fo groß, bag er fich vor einem Ent= fcluffe faft fürchtete. "Unabhängigkeit," fcrieb er an Wieland, "bie ich fonst für bas höchste Gut gehalten, wird mir nunmehr cben baburch läftig, weil fie mir aufgebrungen wirb." Er fühlte, bag Körner und sein Saus ihm zu seinem Weben und Wirken unentbehrlich geworden waren, daß er ohne fie nicht einmal einen Monat mehr burch sich allein gang glücklich eristieren konne. "Lieber Gott, wie wird bas noch werben." Dann steigerte ein Liebesverhältnis zu Fraulein von Arnim bie Unruhe. Endlich im Juli 1787 reifte ber Plan, nach Weimar zu geben. Ginmal zog ihn Charlotte von Kalb borthin, er wollte Gewißheit

gewinnen, ob seine Verheiratung mit ihr jett möglich sei, andrer= seits wollte er sich bem Herzog vorstellen, ob etwa burch ihn ihm eine Aussicht auf Gelbständigkeit geboten werben möchte. Daneben wirkte wohl bie Gehnsucht, zu erfahren, wie fein Don Rarlos auf die Korpphäen in Weimar, auf Wieland und herber - Goethe war in Italien - gewirft habe. Zunächst bachte er nur auf eine Trennung von wenigen Monaten von Dresben, aber als er einmal sich losgerissen, fühlte er bei aller Sehnsucht und Dankbarkeit, bag er fich bie Gelbständigkeit erhalten muffe. Suber schrieb später an Körner, am 8. Marg 1790: "[Goethes] Taffo lebt zwiefach für uns in Rouffeau und in noch jemand, bessen Bilb bei seiner Trennung von und mich nicht verlassen hat, von dem Augenblick an, da Tasso nach Rom will." Natürlich bachte Suber an Schiller bei biefen Worten. Im einzelnen finde ich die Parallele mit Tasso nicht schlagend; aber in zwei Bunkten will ich fie gelten laffen. Auch Schillers launisch Migbehagen ruhte auf bem breiten Polster seines Glücks, und zweitens brangte Schiller wie Taffo barnach, nach Bollenbung feines Werkes, bie Meinung ber erften Geifter zu boren. Das beftätigt Schiller felbst mit anderen Worten in seinem Briefe an huber vom 26. Ottober 1788: "Solange man ben Druck ber Beburfniffe fühlt, halt man es für bas höchste Gut, barüber beruhigt zu werben. Und boch - was hat man, wenn bas auch geschen ist - einen äußerlichen schmerzlosen Zustand, wobei sehr oft bie innere Unruhe besto lauter wirb." -

"In der That habe ich hier jezt eine recht schöne Existenz; voll Genuß, Arbeit und Hossnung. Ich bin gesund und meine Laune ist klar und sich gleich. Meiner Verbindungen sind viele, viele sind mir gut, einige sind mir recht gut. Diß giebt dem Leben einen angenehmen Fluß. Meine Vereinigung mit Wielandist jezt vollendet."

Es ift mir nicht zweifelhaft, Schiller hatte für feine Ent: widelung recht baran gethan, sein breites Polster bes Gluds im Rörnerschen Saufe aufzugeben und seinen Charafter im Strome ber Welt zu bilben. Und wie gern, ja auch wie sehnsüchtig er oft zu Körners gurudbachte, er fühlte fich bei aller Unsicherheit ber äußeren Verhältnisse von Anfang an nach ber einmal überstandenen Trennung freier und befriedigter. Für Körner war der Verlust des Freundes empfindlicher, und bei allem Talent zur Resignation, bessen er sich sonst wohl wehmütig rühmte, hier wurde es ihm um jo schwerer, sich zu schicken, als er anfangs nicht ben Einbruck gewinnen konnte, als ob Schiller recht baran thate, nicht zu ihm gurudzukehren. Erft allmählich, je mehr er erkannte, bag Schiller namentlich nach feiner Che fich in ber neuen Beimat wirklich glücklich fühle, erfuhr er, um wiederum mit Worten aus Goethes Taffo zu reben, bag auch ein ferner Freund, wenn wir ihn glücklich wiffen, uns gar freundliche Gesellschaft leistet. Die eigentliche Weihe seines Lebens blieb ihm und wurde ihm immer mehr ber Berkehr mit feinem Freunde. Und wenn er einst im Beginne ber Freundichaft ihm geschrieben hatte, Schiller muffe nicht zu fehr über ihn emporragen, wenn ihnen gang wohl beieinander fein folle, so war er jett in ber Liebe zu ihm und in ber Freude an bem Genius fo weit erftartt, bag er, über jeben Reid, jede Gifersucht erhaben, rein und voll bas Glück empfinden konnte, ihn zum Freunde zu haben. Wohl regte sich auch in ihm immer wieder ber Trieb, idriftiftellerisch zu produzieren; aber von allen weiten Planen ift nur eine kleine Bahl fürzerer Auffate guftanbe getommen. Da troftete er sich in ber Erwägung, wer benn eigent: lich lesen solle, wenn alle schrieben, und bas Lesen sei boch auch nicht jo leicht.

Und in der That zu lesen verstand er wie wenige. Durch

jebe irgend bebeutende Schrift wurde er zu produktiver Teilnahme angeregt, burchbachte felbst mit Gifer und Luft ben Begenstand, um ben es sich handelte, und wußte, sicher im Urteil und magvoll im Ausbruck, ben eigentlichen Rern jedes litterarischen Werkes flar herauszuschälen und bie Eigenart ber einzelnen Schriftsteller icharf aufzufassen. Bu Schillers immer erneutem Staunen erriet Rörner bie ungenannten Berfaffer ber einzelnen Gebichte, die er in seine Musenalmanache aufgenommen hatte, meist mit verblüffender Sicherheit, und als er an Schiller eine ausführlichere Rritit über Goethes Wilhelm Meister gefandt hatte, fchrieb Goethe, bem fie Schiller mitteilte, bewundernd (19. 20: vember 1796): "Der Körnerische Brief hat mir sehr viel Freude gemacht, um so mehr, als er mich in einer entschieden afthetischen Einsamkeit antraf. Die Klarbeit und Freiheit, womit er seinen Gegenstand übersieht, ist wirklich bewundernswerth; er schwebt über bem Gangen, übersieht die Theile mit Eigenheit und Freiheit, nimmt balb ba balb bort einen Beleg zu feinem Urtheil heraus, becomponiert bas Werk, um ce nach feiner Art wieber zusammen zu ftellen, und bringt lieber bas, mas bie Ginheit ftort, bie er fucht ober findet, für biesmal bei Geite, als bag er, wie gewöhnlich die Leser thun, sich erst babei aufhalten, ober gar recht barauf lehnen follte. - Bei biefem Auffat ift es aber überhaupt fehr auffallend, daß fich ber Lefer produktiv verhalten muß, wenn er an irgend einer Produktion theilnehmen will. Bon ben passiven Theilnehmern habe ich leiber schon bie betrübteften Beispiele wieder erlebt, und es ist nur immer die Wiederholung bes Refrains: ich kann's zu Kopf nicht bringen. Freilich faßt ber Ropf fein Runftproduct als nur in Gefellichaft mit bem Bergen."

Man hat geforscht, inwieweit Körner auf einzelne Berke ober einzelne Stellen ber Werke Schillers Ginfluß ausgeübt hat.

Für wenige Punkte läßt es sich nachweisen. Aber barnach ist ber Gesamteinfluß Körners auf Schiller nicht zu messen. Körner hat auf Schiller seibst, auf seine Bilbung, sein Streben, sein Empsinden und sein Wollen eingewirkt. Mit Körner hat Schiller seit seiner Bekanntschaft anfangs fast alle seine Werke während der Arbeit besprochen, später bei der Abfassung an ihn gedacht, und bei seinen Schriften wie in seinem Leben unendlich oft im Hindlick auf ihn empsunden, daß über alles Glück doch der Freund gehe, der es liebend erst erschafft, es teilend mehrt.

Was Rörner äußerlich, ich meine pekuniar, für Schiller gethan hat, verdient nicht, besonders hervorgehoben zu werden. Er war leidlich wohlhabend und gab sozusagen aus dem vollen. In biefer Beziehung erscheint mir Streicher aufopferungsvoller. Aber bie Art, wie er gab, war ebel, und was er in feiner Berfonlichfeit ihm innerlich gab, war mehr als Streicher ihm hatte bieten tonnen. Er hat in ber That ben Besten seiner Zeit genug gethan und fo für alle Zeiten gelebt. Und noch eins muß bemerkt werben, um sein Bilb in bas rechte Licht zu setzen: Die hat er mit feinem großen Freunde Staat machen wollen. Er hat nach bem Tobe Schillers seine Werke herausgegeben, nachbem Goethe bie Herausgabe abgelehnt hatte. Dieser Ausgabe hat er furze Nachrichten von Schillers Leben beigefügt. In biefen fteht wohl unter andern ber Name bes "zu fruh verstorbenen Suber," ber Körner gegenüber so schwer gefehlt hatte, - aber Körners Name findet fich an feiner Stelle.

In Weimar, wo Schiller am 21. Juli 1787 eintraf, sah er noch am Abend des Ankunftstages Charlotte von Kalb, und auch den nächsten Tag brachte er ganz bei ihr zu. Ich habe bereits oben über die weitere Entwickelung seines Verhältnisses mit ihr berichtet, immerhin hat sie ihn in Weimar in manche Kreise, und namentlich auch bei Hose, eingesührt und ihn anfangs

vielsach mit gutem Kate unterstützt. Unter den Bekanntschaften waren ihm die wichtigsten die mit Wieland und Herder. Mit Wieland hatte er schon früher einige Briese gewechselt, jetzt trat er ihm in kurzer Zeit sehr nahe, arbeitete bald eisrig am Deutsschen Merkur mit und plante als Mitherausgeber dieser ansgesehensten Zeitschrift sich auss engste mit Wieland zu verdinden. Die Wärme, mit der ihn der geseierte Meister empfing, hob das Selbstgesühl Schillers nicht wenig. Zwar erkannte er mit scharsem Urteil in kurzem in dem neuen Gönner den Mangel an Charakter und setzte seine Schwächen mit jugendlicher Keckheit in den Briesen an Körner in ein grelles Licht, und die erste Wärme des Verhältnisses erlosch bald; aber stets hat Schiller doch auch die Bedeutung Wielands klar erkannt und ihm für manche Zeichen freundlicher Teilnahme seine Dankbarkeit stets bewahrt.

Auch Herber empfing ben neuen Ankömmling freundlich und höflich und wedte bei Schiller anfangs ein Behagen. "Seine Unterhaltung ift voll Geift, voll Stärke und Feuer," fo ichrieb Schiller nach ber erften Begegnung mit ihm, "aber feine Empfindungen bestehen in Saf ober Liebe." Seine bamals noch leibenschaftliche Liebe zu Goethe ließ Berber fogleich erkennen, aber ebenso flar auch seinen Sag gegen Rant. Bon Schillers Schriften ichien er noch nichts gelefen zu haben. Auch bie nächsten Gespräche mit Berber regten Schiller lebhaft an, und auch Herber sprach Charlotte gegenüber mit großer Anerkennung von Schiller. Gine Predigt Berbers nötigte Schiller bas Geftandnis ab, sie habe ihm besser gefallen, als jede andre, die er in feinem Leben zu hören bekommen habe, - freilich vertraut er bem Freunde Körner babei aber auch an, bag ihm überhaupt teine Predigt gefalle. Das Publikum eines Predigers sci viel zu bunt und ungleich, als bag feine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben tonne, und er burje ben ichwächlichen Teil nicht

ignorieren wie ber Schriftsteller. Es war ein Benug für Schiller, Herbers hohen Geist zu beobachten. Noch im Mai 1788 sette er fich jum Biele, ihn in biefem Sommer fozusagen zu verzehren. Bahrend Schiller 1788 in Rubolstadt weilte, reifte Berber nach Italien; als er Mitte Mai 1789 zurückfehrte, war Schiller vor wenigen Tagen nach Jena übergesiedelt. Der persönliche Bertehr beider Männer mar somit unterbrochen und erschwert. Schon im Jahre 1791 begann Schiller bann sich mit Gifer in Rant einzuarbeiten, und seine wachsende und dauernde Berehrung für diesen trennte ihn innerlich mehr und mehr von Herber, und als bie enge Bereinigung Goethes und Schillers gefchloffen war, wurde Herber auch jenem entfrembet. Berbers Mitarbeit an ben Horen und Musenalmanachen hielt bie brei Geistesherven Weimars wenigstens äugerlich noch zusammen, aber seine zunehmende Kränklichkeit und wachsende Migstimmung verbitterten ihn fo fehr, daß er geiftig vereinsamte und bald als murrischer laudator temporis acti fich bem Großen in feiner Zeit verschloß. Schiller hat in ben späteren Sahren wiederholentlich nicht ungerecht, aber scharf und hart über ihn geurteilt, wie er bei seinem energischen Streben zum Sochsten überhaupt in ber Rritit feine Schonung malten ließ, fo milbe er ftets im perfonlichen Bertehre gewesen ift. Mit mahrem Schmerz fah er ben einst größten geistigen Vorkämpfer neben Lessing zuweilen bis zur Trivialität hinabsinken. Nach bem Erscheinen ber Abrastea vermochte er faum noch zu begreifen, daß herder jemals außerordentlich gewesen sein könne. Und auch Goethe beklagte bie Berbitterung bes alten Freundes. Sein lettes Wort über ihn im Briefwechsel mit Schiller lautet, er möchte nicht in Berbers haut steden. Ihm, ber in allen Zonen gelauscht hatte, begierig zu ergrunden, wie überall bes Menschen Sinn ersprießt, und ber bie Poesie aller Zeiten und Bölker, alle Legenden und Sagen Jonas, Schillerbriefe. VII.

erforscht und mitgefühlt hatte, als gehörten sie seinen Tagen an, ihm, ber die Humanität als unser ewiges Ziel aufgesunden und sest begründet hatte, gelang es in seinem Alter nicht, die Größten seiner Zeit recht zu verstehen und zu würdigen, und in krankhafter Berbitterung wußte er das A und D aller seiner Schriften und Predigten, die Humanität, in der eigenen Zeit nicht zu erfassen und zu üben. Der Haß gegen Kants Einfluß hatte alle seine Liebe überwuchert und ertötet.

über Herber hatte also Schillers erster Einbruck ihn getäuscht; aber er konnte auch nicht voraussehen, daß Herber sich so völlig wandeln könnte. Im übrigen aber ist Schillers treffendes Urteil gleich bei der ersten Begegnung mit Menschen geradezu staunenswert.

Als er ben trefflichen Voigt am 11. August 1787 einige Stunden gesprochen hatte, urteilte er, biefer fonne sein vertrauter Freund werben. Wenige Wochen später besuchte er Reinhold in Jena und fühlte sich lebhaft burch ihn angeregt. Aber mit ber größten Bestimmtheit urteilte er fofort, bag er niemals Reinholds Freund werden könne. "Er hat einen klarsehenden, tiefen Berftand, den ich nicht habe und nicht würdigen kann; aber feine Phantasie ist arm und enge, und sein Geift begrenzter als ber meinige. - Er wird fich nie zu fühnen Tugenden ober Berbrechen, weder im Ibeal noch in ber Wirklichkeit erheben, und bas ift ichlimm. Ich kann feines Menichen Freund fenn, ber nicht die Fähigkeit zu einem diefer beiben ober zu beiben bat." Ein Geftandnis Reinholds an feinen Freund Baggesen im Briefe vom 23. Januar 1792 zeigt aufs klarfte, wie richtig Schiller geurteilt hatte. Reinhold hatte inzwischen bei ben Blanen bes Bringen Christian von Danemark und bes Grafen Schimmelmann, Schiller nach seiner ichweren Erfrankung über bie außere Not zu erheben, eine gewisse Bermittlerrolle zu üben gehabt und

an Schillers Glück und Freude aufrichtig teilgenommen. Sie waren sich dadurch wieder näher getreten; aber ob Reinhold auch empsand, daß Schiller ihm gut sei und ihn achte, er sühlte zugleich, daß er nicht sein Freund sei. Schön ist das Trosteswort, das er sich selbst sagt: "Aber wie leicht vergesse ich das, was Schiller mir nicht ist, über dem, was er der Welt, und solglich auch mir, wirklich wird." Das eine Verdenst hat sich Reinhold unzweiselshaft um Schiller erworben, daß er ihn zuerst für das Studium der Werke Kants gewann, von dem ihm Körner bisher verzgebens vorgepredigt hatte.

Sonft lernte Schiller gleich bei bem erften Besuche in Jena bie Berausgeber ber Litteraturzeitung Schütz und Sufeland und bie Brofessoren Döberlein und Griesbach fennen, und in Beimar besonders noch Bode, Bertuch und Knebel, der ihn zum 28. August in Goethes Garten einlud, wo er mit Frau b. Scharbt, Frau v. Imhoff, Charlotte v. Kalb, Boigt und zwei Söhnen Herbers Goethes Gesundheit in Rheinwein trank. Auch die Bergogin und die Herzogin-Mutter lernte er kennen, und von den Weimarer Damen besonders noch Frau v. Stein, Corona Schröter und MUe. Schmidt. Um nächsten blieb ihm neben Charlotte v. Kalb aber Wielands Haus, und er erwog fogar ganz ernsthaft, ob er eine seiner Töchter heiraten sollte. Aber kaum hatte er von biesem Plane an Körner geschrieben, so war es ihm auch schon leib. Eine neue Bekanntschaft hatte seinem Empfinden und seinen Erwägungen eine andere Richtung gegeben. Statt bes haftigen, unsteten Suchens nach einer Frau hatte ihn eine feste Sehnsucht und Liebe zu einem jungen Mabchen erfaßt, und flar auf einmal fühlte er's in sich werben, die ift es, ober keine fonft auf Erben.

Auf ber Rudreise von einem Ausstug nach Meiningen ritt Schiller am 6. Dezember 1787 mit seinem Freunde Wilhelm v. Wolzogen in Audolstadt ein, wo Wolzogen ihn im Hause

feiner Tante, Frau v. Lengefeld geb. v. Wurmb, einzuführen gebachte. Die beiben Töchter ber Frau v. Lengefelb, Karoline, bie mit einem herrn v. Beulwit in nicht glücklicher Che lebte, und die jüngere unverheiratete Charlotte faben fie heranreiten und erkannten bald ben Better, wenn er auch scherzend bas halbe Gesicht mit bem Mantel verbarg. Der andere Reiter erregte ihre Neugier. Als Wolzogen seinen Freund vorgestellt und gebeten hatte, ihn am Abend bei ihnen einführen zu burfen, bestürmte Karoline v. Beulwit ihre Schwester, nicht ihrer Gewohnheit gemäß am Abend fie allein reben zu lassen, sonbern bod ja auch zu sprechen, und Lotte versprach es, wiewohl sie gerade an Ropfweh litt. Später gestand sie Schiller, Die Bereit= willigkeit habe fie nicht gereut, fie hatte feinen Beift fehr interessant gefunden und sich nachher gefreut, mehr als gewöhnlich gesprochen zu haben. Auch Schiller hatte Gefallen an ben Schwestern gefunden und berichtete am 8. Dezember an Rörner, er habe in Rubolftabt "eine recht liebenswürdige Familie fennen lernen. Gine Frau v. Lengefelb lebt ba mit einer verheirateten und einer noch ledigen Tochter. Beibe Geschöpfe find (ohne ichon zu fein) anziehend und gefallen mir fehr. Man findet bier viel Bekanntichaft mit ber neuen Litteratur, Teinheit, Empfindung und Geist. Das Clavier spielen fie gut, welches mir einen recht ichonen Abend machte," In bemfelben Briefe beift es bann; "Wegen Wielands (b. h. wegen feiner Tochter) haft Du, wie id) sehe, viel zu consequent geschlossen. Es war ein hingeworsener Gebanke." Man lieft zwischen ben Zeilen leicht beraus, bag ibn plötlich eine andere belehrt hat, daß Wielands Tochter sicherlich nicht die rechte Frau für ihn fein warbe. Die Rudolstädter Schwestern hatten ihm einen gewaltigen Ginbrud gemacht. Er bachte baran, fie noch im Dezember wieber zu besuchen. Der Plan zerschlug sich, aber er hoffte nun, im Frühjahr 1788 ihnen einen etwas aussührlicheren Besuch machen zu können. Aber noch vorher sah er plötzlich zu seiner freudigen Überraschung Charlotte v. Lengeseld in Weimar auf einer Nedoute kurz vor Fastnacht (5. Febr. 1788) vor sich stehen und fühlte, wie sie mit dem holden Zauber nie entweihter Jugend ihn umstrickte. Am 12. Februar schrieb er an Körner: "Eine Frau habe ich noch nicht, aber bittet Gott, daß ich mich nicht ernsthaft verplempere." Lotte wohnte bei Frau v. Imhoss, bei der auch Schiller verstehrte, und er versehlte nicht, die Besuche in diesem Hause zieht häusiger zu machen. Zugleich liesen bald freundliche Villets zwischen ihm und Lotte hin und her, und etwa Ansang April schrieb er das bekannte Gedicht in ihr Stammbuch:

Ein blühend Rind, von Grazien und Scherzen umhüpft — so, Lotte, spielt um Dich bie Welt 2c.

Gleich barnach, am 5. April, nahm Lotte bei ihrer plot= lichen Abreise nach Rudolstadt brieflich von dem Dichter herzlichen Abschied: "Denken Gie meiner, ich wünschte, bag es oft geschähe — und kommen Sie boch sobalb als möglich zu uns. adieu. adieu." Socherfreut über biefe Borte, erwiderte Schiller: "Sie wollen also, bag ich an Sie benten foll; bieses wurde geschehen sehn, auch wenn Sie es mir verboten hatten. Meine Phantafie foll fo unermudet fenn, mir Ihr Bild vorzuführen, als wenn sie in ben acht Jahren, daß ich sie ben Musen verbingt habe, fich nur für biefes Bilb geübt hatte." Bugleich erbat er ihre Erlaubnis, ihr zuweilen fagen zu dürfen, wenn er mit ihr beschäftigt sei. Auf seinen Wunsch besorgte ihm Lotte eine Wohnung in Volksstädt nahe bei Rudolstadt, und schon am 19. ober 20. Mai zog Schiller borthin, voll ungebulbiger Erwartung ber Freuden, die er sich von dem näheren Umgange mit Lotte und ben Ihrigen versprach.

Seine Hoffnung betrog ihn nicht. Er fand weit mehr, als

er erwartet hatte. Rach ber bamaligen freieren Sitte konnte er mit Raroline und Lotte täglich munblich und schriftlich verkehren, und in biefem Berkehr fand er bie feligsten Stunden feines Lebens. Das Hangen und Bangen in schwebender Pein dauerte freilich lange. Wohl spielte Schiller in seinen Briefen an Lotte oft genug barauf an, bag er sie liebe, aber er wagte ihr nicht offen feine Liebe zu gestehen, weil er fürchtete, sie fei nicht mehr frei. Und in der That hatte ja Lotte auch im vergangenen Jahre mit einem jungen Schotten Namens heron, ben Anebel nach Jena gezogen hatte, in einem naben Berhältnis gestanden. Er mußte nach England und Oftindien reisen und trennte sich schwer. Lotte hatte ihm zum Abschied ihre Gilhouette geschenkt. Db bie Trennung als eine enbailtige ihr erschienen ift, ober ob sie, wenigstens bis zur Bekanntichaft mit Schiller, auf bie Rudkehr Herons gehofft hat, weiß ich nicht zu sagen. Genug, ihr gegenseitiges Interesse füreinander mar nicht geheim geblieben, und Schiller wird auch bavon gehort haben und barum bei aller Sehnsucht und Liebe fich gescheut haben, burch ein offenes Beständnis seiner Liebe Lotte in Gemiffensnot zu bringen. Rleine Unspielungen mochte er nicht unterlassen, aber so herzlich ihn Lotte offenbar von ber erften Begegnung ab liebte, fie, ber bie nedische Schwester ben Spitnamen bie Dezenz gegeben hatte, zeigte bem Dichter wohl mehr als Freundschaft, aber fie hütete sich wohl, in keder Weise etwa ihn zu einem Geständnis zu ermutigen. Das wäre gegen ihre Art gewesen, und gegen ihre Bescheibenheit. Denn je mehr bie verheiratete Schwester eben nach ihrer Stellung als Frau wie nach ihrer freieren Lebens: weise, ihrer geistig unzweifelhaft höheren Begabung und ihrer Fähigkeit, im Gefprache geiftig bedeutende Menschen anguregen, auch bei bem Berfehre mit Schiller vielfach ihn gu leben= bigerer Mitteilung zu veranlassen wußte, um fo mehr zweifelte auch Lotte, ob fie bem Dichter wurde Genuge thun konnen. Und fo wechselte in ihren Briefen ber Ausbruck warmer Teilnahme und Liebe mit bem einer mabchenhaften Burudhaltung. Fühlte sie, daß er diese traurig empfand, so schrieb sie wohl in einem warmeren Ton, aber bagwischen qualten fie, wenn fie fab, wie Raroline im Gespräche ihn geistig anzuregen wußte, immer wieber bie Zweifel, ob sie für bas Leben ihm genug zu bieten habe. Die Mehrzahl seiner Briefe war an Lotte gerichtet, einige aber auch an Raroline ober an beibe Schwestern. Aus ben letteren, bie gerabe, weil sie an Raroline mitgerichtet waren, tiefer auf bie geistigen Interessen eingingen, ist vielfach geschlossen worben, Schiller felbst habe in einer Art von Doppelbräutigamschaft geftanden, und er habe lange geschwankt, welche ber Schweftern er wählen folle. Ich glaube, biefe Auffaffung ift völlig irrig. Von vornherein hat er nur an eine Heirat mit Lotte gedacht, freilich baneben auch an eine enge geiftige Berbindung mit Karoline, bie ihn lebhaft anzog und ihm zugleich Mitleid einflögte, ba fie getrennt und innerlich geschieben von ihrem Manne lebte und ihrem gangen Wefen nach an einer beständigen Unruhe litt. Gerabe im Gegensate bagu jog ihn Lottens ftille Rube und Sanftheit boppelt an. Lotte konnte sich gang hingeben, Raroline hatte bazu weber bie Stetigkeit', noch bie Bescheibenheit. Lotte liebte un= eigennütig, Karoline suchte im Bertehre mit Schiller bie eigenen Rräfte zu steigern und burch Mitteilung ihres Wesens auch auf ben Genius einzuwirken. Giner ihrer begeistertsten Berehrer, v. Ablerstron, schrieb ihr, als er Charlotte v. Ralb kennen gelernt hatte, biese habe ihn interessiert, weil fie einige Buge bes Charakters mit Raroline gemein habe. Die Parallele ift intereffant. Raroline ift frei von jeder Muftit, die im Wefen Charlotte v. Ralbs fo icharf hervortritt, fie ift klarer und leibenschafts= loser, aber auch sie hat ben Drang, auf andere zu wirken, auch fie wird von ber Unruhe beherrscht, nicht einem sich gang bingeben zu konnen, sondern in einer Art geistiger Che ihr eigenes Dafein gewiffermagen zu erweitern, fich in anderen barguftellen, und bas giebt ihr eine gewisse Beeinflussungssucht, bie bas eigent= liche Wefen ber ichonen Weiblichkeit beeinträchtigt. Darin liegt bas Uhnliche zwischen ihr und Charlotte v. Kalb. Da ihr aber bas frankhaft Leibenschaftliche und Muftische jener fehlte, und andrerseits sie wiederum geistig ber Frau v. Ralb ebenbürtig war, fo läßt fich begreifen, wie Schiller hoffen tonnte, ben intimen geistigen Bertehr mit ihr neben ber Che mit seiner Lotte fortseten und pflegen zu können. Es war ein gartes Berhaltnis zwischen ihm und ben beiben Schwestern, bas ber Migbeutung ausgesett war, innerlich aber völlig rein und klar war. Als ber Klatsch in Weimar und Jena bas Berhältnis begeiferte, ben gerabe bamals in ihrer Gifersucht Charlotte v. Ralb besonders nabrte, hat Schiller seiner Lotte im Briefe vom 10. Februar 1790 bas icone Troftwort geschrieben: "Dag allerlen über unser Berhältniß wurde gesprochen werben, war zu erwarten. Sätte man und erst in unserm engern Rreise beobachtet, wo wir breb ohne Beugen waren - wer hatte biefes garte Berhaltnig begriffen? Jeber beurtheilt frembe Sandlungsarten nach ber seinigen eine freie, icone Geele gebort bagu, unfre verschiedene Stellung gegen einander zu faffen, die gange Geschichte unserer teimenden und aufblübenden Verbindung untereinander mußte man überfeben haben, und feinen Ginn genug haben, biefe Erscheinungen in uns auszulegen. Die Menschen suchen immer gleich Worte zu allem, und burch Worte hintergeben fie fich bann. Jebe Empfindung ift nur einmal in ber Welt vorhanden, in bem einzigen Menschen, ber sie hat; Worte aber muß man von tausenden gebrauchen, und barum paffen fie auf Reinen."

Ich weiß tein zweites Beispiel eines gebruckten, so herzlich

intimen Briefwechfels zweier Liebenden vor ber Berlobung, als ben zwischen Lotte und Schiller. Mirgends ift bas Fehlen ber Antworten in meiner Ausgabe barum auch so empfindlich, wie bier. Man muß Fielit' Ausgabe von Schiller und Lotte in bie Sand nehmen, um ben vollen Genug zu haben, und fo berglich und icon Schillers Briefe find, bas ftetig machfende Vertrauen und die steigende Aufrichtigkeit in der Mitteilung der Empfindungen und inneren Hingabe Lottens sind fast noch ent= zückender zu lejen. Da lernt man eine wahrhaft gebilbete beutsche Mabdenseele tennen, mahr und schlicht, sich hingebend in inniger Liebe zu bem geliebten Manne und bewundernd aufblickend zu feinem reichen Geifte, sicher und offen in ber Mitteilung ihrer Urteile und boch bescheiben und maddenhaft ichen, auch nicht ben Schein ber Zubringlichkeit zu erwecken. Alle, die fie kennen lernten, gewannen fie lieb und ichatten fie um ihres Gemutes, nicht um besonderer Begabung willen, und auf fie kann man Schillers preisendes Wort über folde, die reines und unschuldiges Herzens find, anwenden:

Einfach gehft Du und ftill durch die eroberte Welt.

Ansang August 1789 hatte Schiller in einem Gespräche mit Karoline die Gewißheit empfangen, von Lotte geliebt zu sein. Im Briese vom 3. August gestand er ihr seine Liebe, und am 5. August versicherte ihn Lotte, Karoline habe in ihrer Seele gelesen, und sie gab sich ihm zu eigen, als den köstlichsten Schat, den Schiller se errungen hat. Bei der Mutter hielt er erst im Dezember desselben Jahres um Lotte an, und am 22. Februar 1790 ersolgte die Hochzeit, die in solcher Stille stattsand, wie ich von keiner andern Hochzeit in sogenannten höheren Kreisen sonst weiße. Nur Lottes Mutter und Schwester waren zugegen. Und wie wunderlich, wie wenig poetisch begann die She! Das junge Ehepaar wohnte, wie man jetzt sagt, chambre

garnie. Schillers "hausjungfern" gaben ihm bie Meubles und bie Tijchkoft. Die eigene Sauslichkeit war alfo nur halb. Die erste Woche wohnte bie Schwiegermutter noch bei ihnen. Die Schwester blieb noch länger mit ihnen in Jena zusammen, wenn fie auch balb bas Logis wechselte. Und boch, welch Behagen burchströmt Schillers Briefe seit jenem 22. Februar. Bon biefem Tage ab ift eine beseligende Rube über ibn gekommen, bie nur gestort wurde in ben Zeiten, wo er um Lottens Gesundheit beforgt war. Seine Lotte hatte ihm ben Frieden ber Seele ge= bracht und hat ihn ihm bewahrt bis an feinen Tob. Gie war feine Bertraute in allen Dingen, feine treue Pflegerin in feinen Rrankheiten, die forgsame Mutter feiner Rinder, die Freundin aller seiner Freunde, die Mitwisserin aller seiner Plane und Sorgen, und die Ermunterin bei feinen Arbeiten burch warme und verständnisvolle Teilnahme. Sie genog in Jena und Weimar bie Liebe und Achtung aller, bie fie kannten, und ich erinnere mid nicht irgend eines abgunftigen Urteils über fie in ber gefamten Brieflitteratur aus ihren Rreifen. Gelbst Raroline Schlegels icharfe Zunge lobte fie auf Roften ihrer Schwester Raroline im Briefe an Luise Gotter vom 4. September 1796 mit ben Worten: "Die Schwester ist nicht halb so natürlich wie bie Schiller und fann einem tant soit peu Langeweile machen." Freilich wird bies Urteil über Karoline lächerlich, wenn man Raroline Schlegels Urteil im Briefe an Luife Gotter vom 12. Dezember 1796 über ben Roman Agnes v. Lilien lieft: "Du wirft Gelegenheit haben, wiederum den Reichthum und bie Annuth eines großen Geiftes zu bewundern." Frau Schlegel wußte bamals nicht, bag bie Berfafferin Karoline v. Wolzogen war, die sie langweilig gefunden hatte, sondern schrieb ben Roman bekanntlich Goethe zu. Schillers Berhaltnis zu Karoline blieb nach wie vor ein bergliches und freundliches, wenn es vorübergebend auch getrübt wurde burch feine offene Migbilligung ihrer Berheiratung mit seinem Freunde v. Wolzogen, von ber er fich fein Glud versprach. Bierin hat er fich geirrt. Freilich, gang tonnte Raroline nicht in ber Liebe zum Manne aufgehen, eine gewisse Unruhe haftete ihr an, und auch ihre lebhaften geistigen Interessen, wie auch ihre Luft, sich schriftstellerisch zu bethätigen, führte fie etwas über die Grenzen ber echten Beiblichkeit hinaus, aber fie mar zu eng in bie gludlichfte Zeit Schillers verflochten, als bag er fich auf die Dauer ihr hatte entfremben konnen. Dankbar gebachte er ftets, baß fie ber gute Genius gemesen, ber ihn ermutigt hatte, seiner Lotte sich zu entbeden, und auch, als naturgemäß allmählich bie Briefe an die Schwägerin nüchterner und fühler wurden, und ber geistige Dreibund nur noch in ber Erinnerung lebte, hat er in warmer Freundschaft und Berwandt: ichaftlichkeit zu ihr geftanden. Ihren reichen Beift hat er immer anerkannt, aber freilich die fanfte Ruhe, die einfache Natürlich: feit und bie uneigennütige Liebe feiner Lotte galt ihm mehr. Raroline war geistig bedeutender, Lotte inniger, gemutvoller und immer gleichmäßig beglückend. Gottlob waren und find ja folche Frauen in Deutschland nicht gerade felten, die bei reichen geiftigen Intereffen, ihr vollstes Genügen boch in ihrem gebundenen Wirken als Gattin und Mutter gefunden haben, aber unter ben Frauen, beren Name burch ihre eigene ober ihres Mannes ober ihrer Kinder Bebeutung einen Blat in ber Geschichte gefunden haben, weiß ich, außer etwa noch Ernestine Bog, feine, die burch ben milben Glang beutscher Weiblichkeit uns freundlicher berührte als Schillers Lotte.

Schiller hatte 1789, um überhaupt nur einen Hausstand gründen zu können, eine Professur in Icna angenommen und arbeitete jetzt übermäßig, um den neu übernommenen amtlichen Pstichten gerecht zu werden. Namentlich im ersten Jahr war die Arbeit übergroß. Alle Tage hatte er eine ganze Vorlesung

zu machen und wörtlich nieberzuschreiben b. h. etwa täglich zwei gebruckte Bogen und banebenher ging bann bas erforberliche Lefen und Excerpieren. Da blieb ihm nicht viel Zeit zu geselligem Berkehr. Jedoch freute er sich namentlich auch für seine Frau mit feinem Landsmann, bem Professor Paulus, und feiner Gattin ein freundschaftliches Verhältnis anknüpfen zu können. Aber bie überspannte Arbeit, zu ber er oft einen Teil ber Racht hingunahm, überstieg seine Kräfte. Im Jahre 1791 erkrankte er fo schwer, bag er sich schon verloren glaubte, und nur langfam hoben sich die Rrafte wieder; feit jener Zeit ist er nie wieder völlig gefund gewesen, und nur burch seine Willensstärke gelang bas Wunder, daß er trot ber kummerlichen Genefung und bes beständigen Bangens im Leiben noch eine so reiche Produktivität entfalten konnte. Mehr und mehr zog er fich vom gefelligen Berkehre zurud. Da begrußte er mit besonderer Freude, bag einige junge Freunde sich gern bereit fanden, täglich bei feinen Hausjungfern an seinem Mittagstische teilzunehmen; es waren bies Fischenich, Goethes Zögling Frit v. Stein, Niethammer, v. Fichard und sein hofmeifter Görit. In biesem Kreise wurde bei Tische eifrig über Kantische Philosophie bisputiert und nachmittags häufig ein Spiel gemacht, an bas sich Schiller in feiner Rrankheit gewöhnt hatte. Auch fonst traten ihm in ben Jahren feines Aufenthalts in Jena teils altere, teils jungere Manner nabe, bie fich bes Studiums halber in Jena aufhielten, fo Friedrich v. Harbenberg aus bem Mansfelbischen, Berbert aus Alagenfurt, Erhard aus Mürnberg, ber Lieflander v. Ablerstron, ber begeisterte Berehrer Karoline v. Beulwit', ein anderer Lieflander Namens Grieß, ber bamals Theologie studierte und später sich ber Poefie und Landschaftemalerei widmete, ber Dane Sorne= mann, ber Schwabe Gros und Bolberlin. Gie alle find auch fpater mit Schiller brieflich in Berbindung geblieben und einige

auch, wie Fritz v. Stein und Fischenich in engster Beziehung zu Charlotte, die trotz ihrer Jugend eine wahrhaft mütterliche Teilsnahme für die jungen Männer bewährt hatte. Sie haben dankt bar durch ihr ganzes Leben das Andenken an diese Zeit des Berkehrs mit Schiller bewahrt; denn auch sie hatten zu dauerns dem Gewinn ersahren und genossen:

Wie bald sein Ernst anschließend, wohlgefällig Jur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald rasch gewandt, geistreich und sicherstellig Der Lebensplane tiesen Sinn erzeugt Und fruchtbar sich in Rat und That ergossen.

Alls Schiller ichwer frank barnieberlag, war bas Gerücht nach Ropenhagen erschollen, er sei gestorben. Die Nachricht gelangte borthin gerabe in ben Tagen, als ber Graf Ernst v. Schimmelmann, ber Minister im haag Schubert, ber Dichter Baggesen und ihre brei Frauen sich entschlossen, auf brei Tage von Ropenhagen nach Hellerbeck zu reisen, um bort gemeinsam im Genug von Poesien zu schwelgen. Rurz vor der verabrebeten Abfahrt melbete bie Gräfin Schimmelmann an Baggefen bie Nachricht, Schiller, beffen Werke fie besonders hatten ge= nießen wollen, sei gestorben. Baggesen eilte mit seiner Frau nach Seeluft zu Schimmelmanns, und nach ben erften Ausbrüchen ber Trauer beschließen sie die Fahrt nach Bellebeck bennoch zu unternehmen. "Wir haben nach Hellebeck geben wollen," fagte ber Graf und die Gräfin zu Baggefen, "um in aller Munterkeit Schillers Dbe: An die Frende zu singen - jett wollen wir hingehen und fie in aller Wehmut von Ihnen gelesen hören."

Ich citiere weiter Baggesens Brief an Neinhold vom Juni 1791, dem auch die vorhergehenden Worte entnommen sind.

"Stellen Sie Sich ben romantischsten, erhabensten, naturgrößesten Ort vor, ben man biesseits ber Alpen sinben kann, weit von der Stadt, am bonnerrollenden Nordmeer. Hier lagerten sich drei einander liebende Paare, sechs wenigstens das Gute wollende, das Schöne liebende Seelen, im vertrauten Kreise nebeneinander. Am Tische sprudelte der geistige Champagner, mein und des Grafen Lieblingswein. Plöhlich sing Ihr Baggesen an zu lesen:

Freude! ichoner Götterfunten zc.

Wo bein fanfter Flügel weilt -

und Instrumente — Klarinetten, Hörner und Flöten (ohne baß bie andern etwas wußten; es war durch mich und den Grasen veranstaltet) siesen ein, indem alle wie durch Zauber zum Mitssingen hingerissen wurden:

Chor: Seib umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder! überm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen.

und so nach jeder Strophe — bis nach der letten, wo ich, als man glaubte zu Ende zu sein, noch zu lesen fortsuhr, was ich Ihnen nicht abschreiben will, weil deutsche Berse von mir allensfalls nur Dänen erträglich scheinen können — und in dem dars auf solgenden Chor (welches ich doch nicht verheimlichen kann):

Unser toter Freund soll leben! Alle Freunde stimmet ein! Und sein Geist soll uns umschweben hier in hellas himmelshain.

Tutissimi: Jede Hand emporgehoben!
Schwört bei diesem freien Wein:
Seinem Geiste treu zu sein
Bis zum Wiedersehn dort oben!

bie Thränen allen aus ben Augen stürzten. Nachher kamen vier junge Knaben und vier unschulbige Mäbchen mit Blumenkränzen,

in weißen Nleibern, als Hirten und Hirtinnen. Man tanzte. Das Wetter wurde schöner und schöner — so verstossen brei Tage wie drei Minuten, in unaushörlichem seierlichem Genuß. So seierten wir Schillers Tod. — Meine Lieblingsseenen in Don Karlos, die Götter Griechenlands, Stücke aus der leiber unvollendeten Geschichte des Abfalls der Niederlande, und die Künstler, das reichhaltigste Gedicht von gleicher Länge, das ich kenne, und das allein hinreichen würde, Schiller in meiner Seele unsterdlich zu machen, wenn er sonst nichts geschrieben hätte — alles dies wurde gelesen."

Als Schiller nach feiner Rückfehr aus Rarlsbad im August, ehe er nach Erfurt reiste, einige Zeit noch wieder in Jena weilte, ließ ihn Neinhold Baggefens Brief lefen und hatte ben Gindruck, baß teine Arznei beilfamer auf ihn gewirkt habe. Er ließ Baggesen sagen, daß ihm seine Exequien auf Hellebeck ein unaussprechliches Bergnügen gemacht hätten. Und Schillers Frau jog Reinhold beiseite: "Wenn Sie Baggesen schreiben," sagte fie, "fo sagen sie ihm - jagen sie ihm - schreiben sie ihm -" und nun erstickte ein Thränenstrom ihre Stimme, die fie nicht wiedergewinnen konnte, bis Reinhold ihr fagte: er könne Baggefen nichts Nachbrücklicheres, Rührenberes, Intereffanteres ichreiben, als was er soeben von ihr gesehen und gehört habe. Während Schiller in Rarlebad lebte, war ber Pring Chriftian von Danemark inkognito unter bem Namen eines Barons von Solften in Jena und Weimar gewesen und hatte mit Wieland und namentlich mit Reinhold verkehrt. Der Pring hatte für später über eine mögliche Berufung Reinholds nach Dänemark ober Holftein gesprochen. Das gab wohl Reinhold Beranlaffung, am 17. Oktober 1791 an Baggesen zu schreiben: "Schiller ift leiblich wohl; vielleicht könnt' er sich noch gang erholen, wenn er eine Zeit lang sich aller eigentlichen Arbeit enthalten konnte.

Aber bas erlaubt seine Lage nicht. Schiller hat nicht mehr als ich fixes Einkommen, b. h. 200 Thir, von benen wir, wenn wir frank sind, nicht wissen, ob wir sie in die Apotheke ober Rüche fenden follen. Ich tann arbeiten, und Schiller hat es noch beffer gekonnt, und tann es jest taum, ohne feine Erifteng in Gefahr zu setzen. Gin schreckendes Beispiel für mich! Und boch, ware nur Schiller einstweilen geborgen, wie gern wollte ich mich bann mit ber Versorgung begnügen, die mir jett meine Gesundheit gewährt." Durch Baggesens Brief vom 19. Dezember 1791 ist ausbrudlich bezeugt, bag biefe für Reinhold, ber ja wußte, baß Schiller feine Liebe nicht zur Hälfte erwidere, fo ehrenden Worte, die Verantassung geworben sind, daß ber Pring Friedrich Christian von Holstein, bem Baggesen Reinholds Brief vorgelesen hatte, gusammen mit seinem Freunde, bem Grafen Ernft v. Schimmelmann, Schiller burch ein Geschenk von je tausenb Thalern auf brei Jahre aus ber brudenben Sorge um ben gelben Quark befreiten.

Der Prinz war wiber Schiller eingenommen gewesen und hatte seinen Genius verkannt. Ihn hierin belehrt und befreit zu haben, ist Baggesens Berdienst, der Schillers Genius schwärsmerisch verehrte. "Nur mit sehr vieler Mühe brachte ich es dahin," so berichtete er Reinhold, "daß der Prinz mir erlaubte, ihm Don Karlos vorzulesen. Ich zweisle sehr, sagte er, daß wir diese Lectüre zu Ende bringen werden; indessen — weil Sie gewettet haben — Ich las. Ich hatte mir im voraus bedingt, daß er schlechterdings den ersten Att aushören müsse. Er wurde hingerissen — ich las nicht nur Don Carlos aus — aber als ich den folgenden Tag dies Auslesen ansing, hatte er schon in der Nacht alles übrige gelesen. Jeht weiß er die vorzüglichsten Scenen auswendig. Nun wurde alles von Schiller gelesen und wiedergelesen. Was ist natürlicher? Bei Schimmelmanns war

es die nämliche Geschichte, nur einige Jahre früher." So hatte Baggesen den Boden gelockert, in den nun Keinholds guter Same siel und für Schiller eine so reiche Ernte brachte. Er konnte sich Muße gönnen, drückende Schulden abstoßen, durch den Anskauf eines Reitpserdes für seine Gesundheit sorgen und endlich durch einen Besuch in der Heimat sich auch geistig kräftigen.

Die Art, wie bieses Geschenk geboten wurde, war nicht minder fürstlich, wie das Geschenk selbst. "Wir kennen keinen Stolz," so schrieben die beiden wahrhaft abligen Weltbürger, "als nur den, Menschen zu sehn, Bürger in der großen Republik, deren Gränzen mehr als die Gränzen eines Erdbals umfassen. Sie haben hier nur Menschen, Ihre Brüder vor sich, nicht eitle Große, die durch einen solchen Gebrauch ihrer Reichthümer nur einer etwas edlern Art von Hochmuth fröhnen."

Schiller nahm das Geschenk mit innigem Danke und mit hoher Anerkennung der edlen That seiner Wohlthäter an, aber er deutete auch in seiner Antwort an, daß er, wie die hocheherzigen Geber es gewünscht hatten, jeden kleinlichen Gedanken, als mache er sich durch die Annahme persönlich von den Geschenkzgebern abhängig, weit von sich werse: "Nicht an Sie, sondern an die Menschheit habe ich meine Schuld abzutragen. Diese ist der gemeinschaftliche Altar, wo Sie Ihr Geschenk und ich meinen Dank niederlege."

Das beutsche Volk aber und die Welt wird billig die eble That jenes Prinzen und Grasen preisen und ehren, und dankbar erkennen, daß Schillers Genesung und alle seine späteren Werke erst durch diese Hilse in der Not ermöglicht worden sind. Auch Körner hatte seine Hilse wiederum angeboten, aber Schiller stand ohnehin noch in seiner Schuld und wußte, daß Körner auch nicht im Überfluß lebte, und so würde es Schiller bedrückt haben, von neuem sein Schuldner zu werden. Diese Gabe aus Kopenhagen

25

aber tam ihm wie eine Gabe bes Himmele, bie man in bemutiger Dankbarkeit als ein Pfund zum Buchern anzunehmen bat, bie einem viel giebt, um auch viel zu fordern, und bamit ben Geist erhebt, und nicht niederbrückt. Und ber Gebrauch, ben Schiller von ber Gabe gemacht hat, ift mahrlich größer noch, als ber Pring und ber Graf fich in ihren kuhnsten Soffnungen hatten vorspiegeln können. Traurig hatten ihn, wie er an Baggesen fchrieb, bie Meisterstücke anderer Schriftsteller - er bentt natürlich in erfter Reihe an Goethe - gemacht; weil er bie Soffnung aufgab, ihrer glücklichen Muße teilhaftig zu werben, an ber allein bie Werke bes Geistes reifen. Jett, wo er biese Muße erlangt hatte, stand für ihn auch die Pflicht fest, Meisterstücke zu schaffen und nicht zu ruben, bis er fich zur höchsten Ausbildung seines Geistes hinaufgeschwungen habe. Seinen Wohlthatern hat er als bas erfte Werk feiner Muge philosophische Briefe bargeboten, bie er später in etwas abgeänderter Form in die Horen aufnahm. Offentlich hat er ihnen niemals ein Werk gewibmet, aber alle feine späteren Schriften - und fie maren von jett ab alle Meisterstücke - wurden, sobald sie vollendet ober erschienen waren, im Manuftript ober Druck unter ben ersten ben hoben Gönnern in Ropenhagen, als ihnen zugehörig, übersandt, wie bies namentlich aus ben Briefen ber Gräfin v. Schimmelmann an Charlotte Schiller zu erseben ift. Denn auch bas verbient erwähnt zu werben, bag wie an allen vertrauten Beziehungen Schillers auch an biesem geistigen Bunbe seine Lotte ben innigften Anteil hatte.

Der Prinz wie ber Graf haben sich burch ihre arbeitsvolle und segensreiche staatsmännische Wirksamkeit bauernben Ruhm erworben, aber ber Kronen schönste hat auch ihnen, um auf Borte Schillers, bie er einst in Baggesens Stammbuch eingezeichnet hatte, anzuspielen, ber Richter ber Thaten burch bie Hand bes Dichters gereicht. Wenn er auch nicht ihre eigenen Thaten besungen hat — alle Werke, welche er in der zweiten Hälfte seiner Dichterlausbahn geschaffen hat, sind Kronen, die er dem Prinzen von Augustenburg und dem Grasen v. Schimmelmann dargereicht hat und die als verdiente Kränze auch ihres Ruhmes unvergänglich blühen.

Im Herbst 1792 hatte Schiller die Freude, seine Mutter und seine jüngste Schwester in seinem Hause zu sehen. Dieser Besuch wird den Bunsch angeregt haben, auch seine Heinat und besonders seinen Bater wiederzusehen. — Der Schwabe regte sich wieder in ihm und die Baterlandsliebe. Ein Jahrzehnt war verstossen, seit er als Flüchtling mit Gesahr seiner Freiheit heimlich zum Schmerze seiner Eltern die Heimat verslassen hatte. Der Bater hatte ihm Jahre hindurch ernste Vorwürse gemacht, daß er auch seinen Berus aufgegeben habe und nur der Dichtkunst sebe. Schwer genug hatte er selbst seinen Entschluß zu büßen gehabt. Jeht endlich stand er gerechtsertigt da und war der Not enthoben. Zeht erst konnte er mit voller stolzer Freude wieder vor seinen Bater treten und konnte auch hossen, daß der Herzog keine Versolzungsgedanken mehr hegen werde.

Am 1. August 1793 machte sich Schiller mit seiner Frau auf die Reise. Am 8. August trasen sie nach einer zwar besichwerkichen, aber von allen üblen Zufällen freien Reise in Heilbronn ein, wo Schiller zunächst zu wohnen beschlossen hatte. Aber er besuchte von dort aus bald Ludwigsburg und die Solitude, wo er von den Seinigen mit Stolz und Freude empfangen wurde. Den Bater sand er trotz siehenzig Jahre so rüstig und thätig, daß er meinte, wer sein Alter nicht wüßte, würde ihm kaum sechzig geben. Bei dem "Schwabenkönig", der in starrem Eigensinn den Dichter völlig ignorierte, fragte er auch

nicht an. Ihm war es eben recht, daß der Herzog keine Notiz von ihm nahm. Er erstattete ihm nur, um der Form zu genügen, Bericht, daß er nach Ludwigsburg ziehen würde. Dort in Ludwigsburg wurde ihm zu seiner höchsten Freude sein erster Sohn geboren, und unter der treuen ärztlichen Pslege seines Jugendsreundes Friedrich v. Hoven und der teilnehmenden Sorge seiner Frau genas seine Lotte schnell, die vor der Geburt schwer an Krämpsen gelitten hatte. Schon hatte er an einem glücklichen Ausgang gezweiselt, nun war seine Freude doppelt groß. Am 23. September wurde die Tause in Gegenwart der Eltern und Geschwister Schillers geseiert. Beide Eltern standen Gesvatter, und wie sie ihrem ersten Enkel ihren Segen gaben, sahen sie so ehrwürdig aus, daß Lotte noch ein Jahrzehnt später äußerte, ihr Bild von jenem Tage werde ihr immer im Herzen bleiben.

Das eigene Leiben Schillers befferte fich leiber taum, und mit Ungebulb ertrug er bie unfreiwillige Muße, ba er seiner Bruftkrämpfe halber bie Feber und ben Schreibtisch formlich bafte. Er wehrte fich bagegen mit feiner gangen Abstraktionefraft, und mo es anging mit ber gangen Fruchtbarkeit feiner Ein : bildungsfraft, er nahm bie Arbeit am Ballenftein wieder auf, und machte fich an die Ausarbeitung philosophischer Auffate, aber immer konnte er bas Felb boch nicht behalten. Gehnfüchtig gebachte er an ben Berkehr mit seinen jungen Tischgenoffen in Jena, da eine geistreiche Konversation ihm mehr als je gerade jett Bedürfnis war, und bie Sorge, wie er nach Ablauf ber Ehrenpension aus Ropenhagen für ben vergrößerten Sausstand bei feiner gefchwächten Gefundheit werde forgen konnen, bedruckte ihn in ben Zeiten, wo er fich arbeitsunfähig fühlte, tief. Er fah ja eine Reihe alter Bekannter wieder und lernte auch manche ihm bisher frembe interessante Menschen kennen, wie Rapp in Beilbronn, Matthisson, Fichte, aber ber Berkehr war teils nur

flüchtig, teils empfand er, daß seine alten Freunde mit wenigen Musnahmen auf bem Standpunkte stehen geblieben maren, auf bem er sie verlassen, teils wie v. Hoven in ihrem engeren Berufe ganz aufgingen. Die Begegnungen mit ihnen, wie auch mit seinem Lehrer und Freunde Abel erheiterten und erfreuten ihn wohl, aber sie regten ihn geistig zu wenig an, und er fühlte sich trot feiner Beziehungen zu ihnen einsam. Auch feine Schwägerin Raroline, die in Ludwigsburg mit ihm zusammengezogen war, wirkte in bieser Zeit gar nicht gunftig auf ihn. Gie betrieb bie Scheibung von ihrem Gatten und brängte noch vor ber Lojung ber früheren Che, fehr gegen ben Willen und Wunsch Schillers und seiner Frau, auf eine Verbindung mit Wolzogen. Indeffen mußte er fich wohl ober übel aus Rücksicht auf fein Rind, ge= bulben und ben Winter hindurch in Schwaben aushalten; allmählich steigerte sich auch wieder die Arbeitskraft, und als mit Beginn bes neuen Jahres fich auch sein Leiden besserte, bob fich sichtlich auch wieder die geistige Frische und die Empfänglichkeit und Freude am Umgange mit anderen. Namentlich nachdem er mit bem ersten Frühjahr 1794 nach Stuttgart felbst übergesiedelt war, wirkten die bort lebenden Runftler Danneder, Scheffauer, Hetich und der alte Freund Zumsteg anregend auf ihn. Freilich er gab auch hier mehr, als er empfing, und wenn Schiller an ben alten und neuen Bekannten zum großen Teil nicht volles Genügen fand, fo war umgekehrt fein Gindruck auf biese geradezu überwältigend. Danneder hat epochemachende Ginfluffe aus bem Umgange mit ihm gewonnen und ist an ihm emporgewachsen, und für die übrigen gelten mit die Gindrude, benen Friedrich v. Hoven am Abend seines Lebens in seiner Gelbstbiographie Ausbruck verliehen hat:

"Von meinen Empfindungen bei unserm Wiedersehen sage ich nichts, ich sage nur, wie ich ihn nach einer Trennung von so

vielen Jahren gefunden habe. Er war ein ganz anderer Mann geworden; sein jugendliches Feuer war gemildert, er hatte weit mehr Anstand in seinem Betragen, an die Stelle seiner vormaligen Nachlässisseit in seinem Anzuge war eine anständige Eleganz getreten, und seine hagere Gestalt, sein blasses kränkliches Aussehen vollendeten das Interesse seines Andlicks bei mir und allen, die ihn vorher gekannt hatten. Leider war der Genuß seines Umganges sehr oft durch seine Kränklichkeit, hestige Brustkrämpse, gestört; aber in den Tagen seines Besserbesindens— in welcher Fülle ergoß sich der Reichtum seines Geistes, wie liebevoll zeigte sich sein weiches teilnehmendes Herz, wie sichtbar drückte sich in allen seinen Reden und Handlungen sein edler Charakter aus, wie anständig war jeht seine sonst etwas ausselassen Zovialität, wie würdig waren selbst seine Scherze. Kurz, er war ein vollendeter Mann geworden."

Da ich einmal beim Ausschreiben ber v. Hovenschen Lebensbeschreibung bin, möchte ich ein fleines rührendes Genrebild aus Schillers Leben hier noch fopieren, bas Soven nach dem Leben gezeichnet hat: "Gewöhnlich war Schiller ernft, und fo betraf auch unfre Unterhaltung meist ernste Gegenstände. Aber er konnte auch, besonders wenn er sich gang wohl befand, heiter, lustig, ja selbst kindisch sein. Er war schon im Berbst in Ludwigsburg angekommen. Aber er freute fich auf Weihnachten" - als ob er ichon feinem kleinen Rinde ben beiligen Christ bescheeren laffen konnte. "Um Weihnachtsabend fam ich zu ihm, und was fab ich ba? Einen mächtig großen, von einer Menge fleiner Bachstergen beleuchteten, und mit vergolbeten Ruffen, Pfefferkuchlein und allerlei kleinem Buderwert aufgeputten Beibnachtsbaum. Bor ihm faß Schiller gang allein, ben Baum mit heiter-lächelnder Miene anschauend und von seinen Früchten berunternaschend. Bermundert über ben unerwarteten Unblid. fragte ich ihn, was er da mache? Ich erinnere mich meiner Kindheit, erwiderte er, und freue mich, die Freude meines Sohnes zu anticipieren. Der Mensch ist nur einmal in seinem Leben Kind, und er muß es bleiben, bis er seine Kindheit auf ein anderes fortgeerbt hat."

Die bei weitem wichtigste Bekanntschaft, die Schiller in der Heimat machte, war die mit dem jungen, unternehmenden Buchständler Johann Friedrich Cotta. Nach Hovens Mitteilung hatte er diesem noch in Ludwigsburg zu einem Besuche dei Schiller verholfen, ein näherer Anschluß beider Männer ersolgte aber erst nach Schillers übersiedelung nach Stuttgart und die wichtigste Besprechung beider sand am 4. Mai 1794, wenige Tage vor Schillers Nückreise nach Jena, auf einem Hügel statt, wo jetzt das Schloß Nosenstein steht. Cotta wollte Schiller bewegen, die Redaktion der von ihm geplanten großen politischen "Ausgemeinen Zeitung" zu übernehmen, und Schiller suchte in Cotta den Verleger zu gewinnen für einen Liedlingsplan, auf den sein Freund Göschen immer noch einzugehen Bedenken getragen hatte, nämlich eine litterarische Monatsschrift zu begründen, welche die ersten Köpse der Nation als Mitarbeiter vereinigen sollte.

Schiller hatte an Göschen und Erusius zwei Berleger seiner Schriften, über die er sich wahrlich nicht zu beklagen hatte, die gern auf seine Wünsche eingingen und öfters auch bereitwillig ihm Vorschuß leisteten. Mit Göschen war er außerdem von Leipzig her persönlich nah befreundet. Aber in dem jungen, damals noch nicht dreißigjährigen, Cotta fand er einen Buchhändler, bessen große Gesichtspunkte und mutige Unternehmungstust ihn gleich bei der ersten Bekanntschaft umstrickten. Das war der rechte Mann für Schiller, der am Entwersen großer Pläne an sich schon Freude hatte und auf den ersten Blick den Geschäftsmann großen Stils in Cotta erkannte. Hier inters

essierte ihn nicht nur der Buchhändler, sondern auch der Mensch. Heine hat später auf Cotta tressend das Wort aus Goethes Egmont angezogen: "Das war ein Mann, der hatte die Hand über die ganze Welt," und selten hat sich in einem Manne wie in ihm ein gesunder Nealismus und eine klare Weltkenntnis mit so hohem Idealismus und solchem Respekt vor den gesistigen Heroen unstres Volkes vereinigt. Es währte nicht lange, so hatte er mit Schillers Uchtung auch seine aufrichtige Freundschaft sich erworden, dem er seinerseits weit über des Dichters frühen Tod hinaus eine dankbare Gesinnung bewahrte, zumal er wohl wußte, daß seine Bund mit Schiller seinem Verlage auch die Werke der anderen bedeutenden Schriftsteller und namentlich auch die Goethes zuzgesührt hatte.

Die Übernahme ber Rebaktion ber großen politischen Zeitung, an der Cotta freilich am meisten gelegen war, lehnte Schiller nach näherer Überlegung ab, aber die litterarische Zeitschrift, die Horen, kam unter seiner Schriftleitung zustande, und ihre Begründung brachte ihm den doppelten Segen, einmal seiner Einkünste nicht unerheblich zu steigern und zweitens ihn seinem längst erschnten Ziele zuzusühren, mit den geistig bedeutendsten Schriftstellern seiner Zeit und namentlich mit Goethe, zu dem er lange mit einer gewissen Eisersucht emporgesehen hatte, in persönliche Beziehungen zu treten. Der Plan zu den Horen war der eigentzliche geistige Gewinn seiner Reise in die Heimat, und für Cotta wurde diese Zeitschrift der Eckstein, auf dem er seinen Ruf und die Macht und Größe seines Geschäftes sest und sicher ausbaute.

Mit frischer Arbeitslust, mit neuen Zielen und mit wahrer Sehnsucht, in Jena wieder ganz seinen geistigen Interessen zu können, machte sich Schiller auf die Rückreise; auch seine Gesundheit hatte sich gekräftigt, oder er hatte wenigstens ins zwischen gelernt, zu leiden, ohne darüber das Streben zur

Erreichung ber höchsten Ziele aufzugeben. Gerabe im Berkehr mit den alten Freunden hatte er ohne Überhebung an Selbstachtung gewonnen, und seine Krankheit mahnte ihn nur, was er noch schaffen wollte und könnte, bald ins Werk zu sehen. Die Sehnsucht zur Arbeit ließ ihn auch den Abschied von den Eltern und Schwestern, die er alle niemals wiedergesehen hat, leichter überwinden. So traf er, nachdem er auf der Rückreise auch noch seine Geschwister Keinwald in Meiningen besucht hatte, froh und mutig im Mai 1794 wieder in Jena ein, beglückt durch das stolze Gesühl der Vaterschaft, und erstarkt in dem ermutigenden Selbstgesühl, das ihm einerseits der Vergleich mit den alten Freunden und andrerseits die Anerkennung Kants gegeben hatte, der in seiner philosophischen Religionslehre Schillers Abhandelung über Annut und Würde das Werk einer Meisterhand geznannt hatte.

In Jena traf er Wilhelm v. Humboldt an, ber im Frühjahr 1794 nach Jena gezogen mar, eigens um mit Schiller gu verkehren. Seine Frau Karoline, geborene v. Dacheröben, war eng befreundet mit Lotte und ihrer Schwester Raroline, und Schiller kannte fie wie humboldt ichon von ber Zeit ber, wo Humboldt sich verlobte und Schiller mit seiner Braut und Schwägerin und Karl v. Laroche ben Christabend 1789 in Weimar mit bem jungen Brautpaar feierte. Humboldt besuchte ihn barauf in Jena und logierte bei ihm, ben Splvesterabend und die ersten Tage 1790 waren sie wieder alle zusammen in Weimar. Schiller hatte bamals über Humboldt an Lotte und Karoline v. Beulwit geschrieben: "Wilhelm ist mir zu flüchtig, zu sehr aus sich herausgeriffen, zu weit verbreitet. Ich traue ihm viel Fläche und wenig Tiefe zu. Sein Geift ist durch Rennt= nisse reich und geschäftig, sein Berg ift ebel, aber ich vermisse in ihm die Rube und - wie foll ich fagen - die Stille ber Seele,

bie ihren Gegenstand mit Liebe pflegt, und mit Anhänglichkeit an ihrem Lieblingegeschöpf verweilt." Lotte hatte in jenen Tagen an humbolbt einen Mangel an Feinheit im Betragen und Aus: brud zu tabeln. Aber man vergegenwärtige sich nur, bag biefer bamals erst zweiundzwanzig Jahr alt war und es in dieser Jugend eben ichwer hatte, fich in seine neue Bräutigamswürde zu finden. Dag er bamals bisweilen sich vielleicht noch etwas unreif und burichitos äußerte und eben nicht gerabe bie rechte innere Rube zeigte, ist nicht zu verwundern, weit wichtiger ift, daß schon da= mals Schiller in ihm ben Reichtum an Kenntniffen, ben weiten Rreis ber Intereffen und bas ebele Berg erkannte. Ingwischen hatte Humboldt am 29. Juni 1791 sich verheiratet und, burch Friedrich August Wolf angeregt, sich tief in bas Studium ber Griechen versenkt. Mit ber ihm eigenen Empfänglichkeit und feinem feinen Sprachfinn schwelgte er in ber Schönheit bes Ausbrucks, ber Fülle von Gebanken, ber Kraft ber Darstellung und ber reinen humanität ber antiken Dichter und wurde burch bieses Studium nur noch bestärkt in seiner aristokratischen Lebensauf= fassung, ber er schon im Briefe an Forster vom 8. Februar 1790 Ausbruck gegeben hatte: "Mir beift ins Große und Gange wirken auf ben Charakter ber Menschen wirken, und barauf wirkt jeber, sobald er auf sich und blog auf sich wirkt; man fei nur groß und viel, so werden die Menschen es sehen und nuten; ber wahrhaft große, b. i. wahrhaft intellektuell und moralisch ausgebildete Mann wirkt ichon baburch allein mehr als alle andere, bak ein folder Mann einmal unter ben Menschen ift ober gewesen ift."

Im Jahre 1793 hatte er sobann Körner in Dresben kennen lernen und war durch ihn namentlich wieder zu erneutem Studium der Werke Kants angeregt worden. In seiner nüchternen Klarbeit urteilte Körner treffend über ihn in einem Briese an Schiller:

"Überhaupt habe ich bei H. noch wenig Genialisches gefunden, aber Gefühl für allerlei Art von Vortrefflickeit und Empfänglicheit für große und vielumfassende Ideen. Im Umgange ist er sehr angenehm, durch eine gewisse Offenheit und Jovialität, die einem wohlthut." In der That ist Humboldt kein eigentlich schöpferischer Geist gewesen, aber durch seine grenzenlose Empfänglichkeit ist er einer der geistig reichsten Menschen geworden, und in seinem Geiste spiegelte sich die ganze Fülle alles Hohen, Wahren und Edlen, das die Wissenstein und die Kunst bis auf seine Zeit gehoben und offenbart hatten.

Mit biesen Lichtseiten seiner reichen Natur hingen aber einige Schatten zusammen. Da er sich seiner gangen Beiftes: richtung nach nicht unmittelbare Zwecke für feine Arbeit ftellte, ericheint er mehr wie ein geiftiger Schwelger, ber, wenn auch in ber ebelften Form bes Eigennutes, nur ben Genuß für fich suchte, und es mehr äußeren Anlässen, b. h. bem Bufalle über: ließ, ob er zur Einwirkung auf andere und zum Eingreifen in die öffentlichen Interessen seines Bolkes berufen wurde. Und bamit gewann sein Wesen eine gewisse Weichlichkeit, es mangel= ten ihm die fraftigen Affekte, die jum Bilde bes rechten beutschen Mannes gehören, und die eben nur die gespannte Thätigkeit auf flare, feste Ziele geben kann. Ihn intereffierten alle irgend bebeutenden Menschen, und er konnte geruhig als der Freund Schillers und Goethes fich auch ben Brübern Schlegel hingeben, und bei Lebzeiten seiner Frau, ber er noch nach ihrem Tobe seine bankbare Verehrung in manchem Sonette bezeugt hat, fonnte er im lebhaften Briefwechsel mit einer ungludlichen Frau, beren liebevolle Ergebenheit und Berehrung ihm innig wohlthat, nach bem Ausbruck seines Biographen Sahm "fich im Austausch von Gefühlen und Gebanken und Gefinnungen wiegen." Rein Zweifel, daß bas Verhältnis ein burchaus reines war, bag ibn

aufrichtiges Mitleid einerseits, und andrerseits die Freude erfüllte, tief in ein Gemut hineinzubliden, bas fich ihm im vollften Bertrauen öffnete, aber im Grunde eben waren ihm alle Menschen mehr nur ein Studium, ein Gegenstand feines Intereffes, in bem er sein eigenes Gelbst erweiterte als - wie es in ber rechten Liebe und Freundschaft fein muß - ein Gegenstand ber eigenen Singabe. Er reflektiert über bie Menschen, sucht jeben in seiner Beise zu verstehen und zu würdigen, seine Gebanten und Gefühle zu feinem eigenen Gewinne aus ihm herauszuholen, aber bei aller Liebenswürdigkeit in ber Form und bei aller Auf= richtigkeit seiner guten Bünsche für ihr Wohlergeben und bei ber Bereitwilligkeit, auch ihnen zu bienen, waren seine Teilnahme und Freundschaft eben zu weit verbreitet, als bag fie recht in die Tiefe geben konnten. Es fehlte ihm auch hier bie Geschloffenheit, bie bem Manne erst bas rechte Gepräge gibt. Als er sich verlobte, fagte er, er liebe seine Braut nicht, boch werde er glücklich mit ihr sein. Die rechte Innigkeit ber Liebe, bie fich gang in einem Gegenstand verliert, hat er wohl nie gekannt.

Für Schiller aber war Humbolbt gerade wie er war, zu jener Zeit der Mann, den er brauchte. Voll von Plänen, wahrshaft lechzend nach dem langentbehrten Genuß eines ernsten Gedankenaustausches mit Menschen, die ihn begreisen und versstehen könnten, fand er an Humboldt einen nimmermüden Hörer, der ihn förmlich aussorschte, auf alle Interessen des Dichters mit lebhaster Wärme einging, und zwar mit der geistigen Beweglichsteit und Lebendigkeit, daß er jede Idee, ohne sie nach der eigenen Unsicht zu kritisieren, voll auszusassen, zu erweitern mit anderen zu verbinden und bis in ihre letzten Konsequenzen zu versolgen suchte. Hätte Schiller Reinhold, der inzwischen nach Kiel berusen war, noch in Jena getrossen, würde er bei dessen schressen Augschlossenen Aussassen

Unregung gefunden haben. Humboldt war felbst erst bemuht, fich in Rant einzuarbeiten und keineswegs ichon zu fester Auffaffung burchgebrungen. Er ftaunte aufrichtig über Schillers fühne, produktive Versuche, über Kant hinauszukommen und über bie äfthetischen Grundbegriffe', über Schönheit, Annut, Burbe, über bas Erhabene und Naive und Sentimentale, über Ibealis= mus und Realismus zu eigenen festen Urteilen zu gelangen. Täglich besuchte er Schiller in ber Regel zweimal, und die Abendbesuche behnten sich unter ben anregendsten Wechselreden oft bis tief in die Nacht hinein aus. Noch im Jahre 1797, als humbolbt zum zweitenmale längere Zeit in Jena geweilt hatte, rühmte Schiller in einem Briefe an Körner begeistert, wie anregend sein Umgang auf ihn gewirkt habe: "Zum Umgang ist er auch recht eigentlich qualifiziert, er hat ein feltenes reines Interesse an ber Sache, wedt jede ichlummernde Ibee, nothigt einen zur icharfften Bestimmtheit, verwahrt babei vor ber Einseitigkeit und vergilt jede Mühe, die man anwendet, um sich deutlich zu machen burch bie seltene Geschicklichkeit, die Gebanken bes andern aufzufaffen und zu prüfen." Aber freilich fügte er als Mängel Humboldts auch an, bag er nie bilben konne, immer nur scheiben und kom= binieren, und daß seine Ginbilbungskraft von seinem Berftande wie gefangen gehalten werbe. Gleich im ersten Briefe an Körner nach seiner Rückfehr aus der Heimat vom 18. Mai 1794 hatte Schiller die beiben Freunde in Bergleich gestellt, er rühmte die Totalität in humboldts Wefen, die man äußerst jelten sehe, und die er sonst nur in Körner gefunden habe. "Er hat zwar vor Dir febr viel an einer gewissen Leichtigkeit voraus, die man sich in seinen Berhältniffen leichter erwerben kann, als in ben unfrigen; aber was er auf ber Oberfläche gegen Dich gewinnt, bas gewinnst Du reichlich gegen ihn an Tiefe." Beibe Freunde ergänzten sich für Schiller auf bas gunftigfte. Un gesundem, festem, fritischem

Urteil stand ihm Körner höher. Seine Urteile wie fein Charafter waren bestimmt, flar und unbedingt aufrichtig. Er konnte auch einmal einen Mangel in Schillers Dichtungsweise empfinden und hervorheben. Go konnte fich humboldt überhaupt nicht stellen: "Es streitet," schreibt er, "gegen meine Theorie ber Bilbung überhaupt. Jeber muß feine Gigenthumlichkeit auf= suchen und biefe reinigen, bas Zufällige absondern. Es bleibt bennoch immer Eigenthümlichkeit; benn ein Theil bes Zufälligen ist an bas Individuum unauflöslich gebunden, und bieg fann und barf man nicht entfernen. Rur baburch ift eigentlich Charatter möglich, und burch Charafter allein Größe." Er juchte immer nur Schiller auf feinem eigenen Wege zu bestärfen, ibn in seiner Eigenart gang zu versteben und biese in seinen Werten möglichst rein und flar anzuschauen. Rörner beurteilt Schillers Werke nach ben Gesetzen ber Kunft überhaupt, Sumbolbt freut fich an ihnen um fo mehr, je flarer fie Schillers eigentumlichen Geift widerspiegeln. Er vergleicht ihn mit andern Dichtern, nicht um ben einen über ben andern zu erheben, sondern nur, unt jeben in seiner Sonberart beutlicher zu erkennen, und niemals wird eins seiner Urteile Schiller in seiner Arbeit gestort und gehemmt haben. Immer trieb er nur, bag Schiller auf feinem Wege ruhig und unbeirrt fortichreiten moge, und wußte nur anzuerkennen und zu beleben. Auf einen andern hatte ein folder Bewunderer vielleicht einen ungunftigen Gindruck hervorbringen fonnen, für Schiller, und befonders gerade in jener Zeit, wo er felbst barnach rang, in sich fest zu werben, war eine so freund= liche Teilnahme und bewundernde Anerkennung um fo wichtiger, je peinlicher er felbst bamals oft mit Zweifeln fich qualte, ob er namentlich im Vergleiche mit Goethe bestehen könnte. Körners Freundschaft mit Schiller griff viel tiefer auch in bie außeren Berhältniffe Schillers und feines Saufes ein, Sumbolbt ichwelgte

in ben Gesprächen und im Brieswechsel mit Schiller in bem reinen Umgange in Ibeen, ben er als seinen höchsten Genuß bezeichnet hat. Und diesen hohen Genuß, ber ihm vergönnt gewesen, hat er außer in seinen Briesen auch im Zusammenhange in seiner wunderbar tiesen Borerinnerung zu seinem Brieswechsel mit Schiller: "Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicke-lung" als ein köstliches Bermächtnis der Nachwelt geschilbert.

Chenso wie den Verkehr mit humboldt hatte Schiller auch bie Bekanntichaft mit bem Coabjutor Rarl Theodor v. Dalberg ber Vermittlung seiner Braut und ihrer Schwester zu verdanken. Schillers Briefe an ihn fehlen leiber famtlich, aber bie Bekannt= schaft ist für ihn so folgenreich gewesen, daß ich sie hier nicht völlig übergehen mag. Karoline v. Beulwit hatte ihm ben Namen Golbichatz gegeben, in ber Hoffnung, daß er fich als einen freigebigen Mäcenas Schillers bewähren würde. In ber That zeigte er für Schillers Schriften lebhafte Teilnahme und ließ ibn hoffen, daß er, sobald er Fürst Brimas geworden sein murbe, für ihn Sorge tragen murbe. Schiller ichatte feinen Charafter und hoffte lange auf eine Berufung von feiten Dalbergs. Diefer aber tam erft 1802 gur Regierung und mußte auch jett Schiller nichts zu bieten. Immerbin ift anzuerkennen, daß er mehrfach bem Dichter nicht unbedeutende Gelbgeschenke machte und ihm bauernd fein Wohlwollen erhalten hat. Bon seiner schriftstellerischen Begabung bachte Schiller gering, aber er verehrte ihn um feines milben, freundlichen Wesens und seiner liberalen Anschauungen willen und hat ihm stets eine bankbare Gefinnung bewiesen. Besondere Anerkennung verdient auch, daß Dalberg ben Dichter barin bestärkte, sich an bie Bearbeitung bes Ballenftein gu wagen. Schiller widmete ihm feine Schrift über Anmut und Bürde und ben Tell, boch lehnte Dalberg für biese Dichtung bie öffentliche Widmung in bescheibenem Ginne ab.

Schon bei bem Besuche seines Lehrers Abel in Tübingen hatte Schiller bort ben um wenige Jahre jungeren Philosophen Fichte kennen lernen, ber gerabe zur Zeit ber Rudkehr Schillers aus seiner Beimat sein philosophisches Lehramt in Jena an ber Stelle Reinholds begann. Schiller freute fich feiner Berufung und freute fich gerade in der Zeit feiner philosophischen Arbeit des Gebankenaustausches mit bem bedeutenden Gelehrten. Die neue Unficht, welche Fichte bem Kantischen Spfteme gab, trug, wie Schiller fühlte, nicht wenig bazu bei, ihn tiefer in biefe Materie zu führen, und mit ficherem Blid erkannte er fogleich, bag Fichte bem Gehalte bes Geistes nach, Reinhold mehr als ersete und seine Schriften bas Beprage eines ichopferischen Geistes trugen. Auf ihn rechnete er besonders bei ber Begründung ber Horen. Seine Achtung hat er ihm auch bauernd bewahrt, wenn er auch balb bie harten und ichroffen Gden bes charakterfesten und ftreit: baren Philosophen, burch bie er sich selbst allerlei Unannehmlich: feiten bereitete, fennen lernte und bedauerte. Störender aber griff noch in bas persönliche Berhältnis beiber Männer gerabe bie erhoffte Mitarbeit Fichtes an ben Horen ein. Schon in Fichtes erstem Beitrag im ersten Sefte ber Horen hatte bem Dichter die Form bes Auffates große Bebenken erregt, und er hatte einige Underungen für notwendig gehalten. Tropbem ichrieb er an Rörner noch, daß er sein Urteil über biesen Auffat mehr fürchte, als sich barauf freue. Ginen zweiten Auffat über Beift und Buchstaben in ber Philosophie, ben ihm Richte im Juni 1795 übersandte, fand Schiller bem Inhalt wie ber Form nach jo verfehlt, daß er sich trot seiner Verlegenheit um Manuffript turger Sand entschloß, ihn Fichte gurudzuschiden. Aus Achtung für Fichte suchte er brieflich die Ablehnung ber Abhandlung zu motivieren, aber die Motivierung fiel fo fcarf aus, daß fie Fichte nur noch mehr verlette und ihn zu einer Antwort veranlagte,

bie weber Schiller überzeugen tonnte, noch auch geeignet war, eine Berföhnung herbeizuführen. Zwar erkannte Schiller in feinem Briefe an Goethe vom 6. Juli ehrlich an, dag Fichte fich in biefer fritischen Situation noch gang gut benommen habe und fich bei aller nicht unterbruckten Empfindlichkeit noch fehr zu mäßigen gewußt habe, aber an Fichte felbst erwiderte er in einem feiner gehaltvollften Briefe mit einer fo fcneibend scharfen Gegen: überstellung ihrer beiben Naturen, daß ein weiteres Zusammenarbeiten beiber völlig ausgeschlossen blieb. Gerabe jett regte fich in Schiller wieber ber Dichter, und bie theoretischen Erörterungen begannen ihn zu verstimmen. Goethes Wilhelm Meifter hatte ihm, wie er schon im Januar 1795 geschrieben hatte, ben unendlichen Abstand zwischen bem Leben und bem Raisonnement zur klarsten Empfindung gebracht, und es wurde ihm gewiß, ber Dichter sei ber einzig mabre Mensch, und ber beste Philosoph nur eine Rarikatur gegen ihn. Schillers Entgegnung an Fichte ift nur eine Ausführung biefer Gegenüberstellung bes Dichters und bes Philosophen. Mit biefem Briefe verwahrte er sich feierlich bagegen, als Gelehrter ober Professor etwas gelten zu wollen; fein Ziel fei keineswegs blog, feine Gebanken ben Lefern feiner Schriften beutlich zu machen, sondern ihnen zugleich seine gange Geele zu übergeben.

Leiber liegt uns ber Brief nur in Bruchstücken verschiebener Konzepte vor. Aber auch aus diesen geht die Begeisterung für den Dichterberus hervor, auf den er sich wieder besinnt, und bei aller Anerskennung der Bedeutung rein philosophischer Werke, deren Resultate auf das Denken natürlich auch von dauernder Wirkung sein könnten, stellt er doch ästhetische Schristen unbedingt höher, "in denen sich ein Individuum lebend abdrückt, und die darum nie entbehrlich werden und ein unvertilgbares Lebensprincip in sich enthalten, eben weil jedes Individuum einzig und mithin auch unersexlich ist."

Der Brief ift nicht aus perfonlicher Gereiztheit geschrieben und auch völlig frei von personlicher Überhebung. Aber Schiller liebte nicht unklare Verhältniffe. Als Gelehrtem zollte er Fichte auch ferner hohe Achtung, aber bie Berschiedenartigkeit ihrer Naturen ließ ihn, nachbem er fie erkannt hatte, eine Freundschaft mit Fichte als unmöglich erscheinen, und so entschloß er sich, ein Berhältnis, bas teinen ficheren Boben hatte, lieber fofort abzubrechen. Zwar verstand es Fichte, nach einigen Jahren, als Schiller längst ber Philosophie ben Rücken gewandt und burch seine Dichtungen auch auf Fichte unwiderstehlich eingewirkt hatte, unbefangen wieberum sich Schiller zu nähern und burch offenes Bertrauen bie frühere Berftimmung aufzuheben; aber, fo entschieden Schiller für Fichte gegenüber feinen Regerrichtern Partei nahm, und so freundlich er ihm auch in seinem Untwortschreiben begegnete, jo bag auch später noch Fichte ohne Scheu fich mit anderen Bitten an ihn wenden mochte, ber einmal flar jum Ausbruck gebrachte Gegensatz ihrer Naturen schloß ein wirkliches Freundschaftsverhältnis zwischen beiben aus, und Schiller hat "ben harten, zerstörenben, berglosen Charafter" ber Fichteschen Philosophie auch in ben späteren Schriften bes Philosophen beklagt. Sätte er Fichtes fpateren Patriotismus noch erlebt, so würde er vermutlich zwar auch mit bem Inhalt seiner Reben an die beutsche Nation nicht überall einverstanden gewesen sein, ben Charafter bes mutigen Mannes aber um ber Barme feiner Empfindung willen noch höher haben ichaten lernen.

Die Horen und ber Musenalmanach verstochten Schiller in einen sehr ausgebehnten Brieswechsel. Sobalb ber Kontrakt über bie Horen mit Cotta abgeschlossen war, wandte er sich zunächst, abgesehen von ben nächsten Freunden Körner, Reinwald, Hum-bolbt und damals auch Fichte, an eine größere Zahl hervor-

ragender Schriftsteller, um fie gur Forberung ber neuen Beitschrift zu gewinnen. Gerade bie Hoffnung, mit ihnen in eine nähere Verbindung zu kommen, hatte ihm ja ben Blan zu ben Soren eingegeben. Bon folden Aufforderungsichreiben um bie Mitarbeit an den horen haben sich erhalten die an Kant, Goethe, Berber, Friedrich Jacobi, Matthisson, Erhard, Gottlieb Bufeland, Schütz und Archenholz, außerdem hatte er sicher noch an Garve, Blankenburg, Iffland, Dalberg und Langbein geschrieben. Mit anderen wie Woltmann, Beinrich Meyer, Friedrich Schulz wird er vielleicht mündlich die Angelegenheit besprochen haben. Pfeffel ließ er burch Cotta bitten, wiederum andere ließ er burch Wilhelm v. Humbolbt aufforbern, wie Alexander v. Sumbolbt, Gent und vielleicht auch Engel, die größte Zahl ber Mitarbeiter endlich hat später, schon mahrend bes Erscheinens ber Boren. Schiller felbst einen ober mehrere Beitrage angeboten. Rant ließ lange auf seine Antwort warten, aber er antwortete ipater boch zu Schillers nicht geringem Stolz, wenn er auch feinen Beitrag in Aussicht stellte, die Mehrzahl ber Gingelabenen, an ber Spite Goethe, fagte sogleich in verbindlichen Antwortidreiben ihre Mitarbeit zu. Die Bahl ber Geschäftsbriefe Schillers wuchs in biefer Zeit gerabezu ins Unermegliche, aber Schillers Gewandtheit überwand alle Schwierigkeiten, und bie Genug= thuung, sein Ziel erreicht zu haben, und bie ersten Geister ber Nation um sich versammelt zu haben, ließ ihn keine Mühe scheuen. Bu einem regeren brieflichen Verkehr tam er namentlich mit Sophie Mereau, Amalie v. Imhof, Luife Bradmann und befonbers mit Wilhelm Schlegel.

Körner verkehrte mit Friedrich Schlegel und hatte burch biesen Wilhelm Schlegel veranlaßt, seine Arbeit über Dante Schiller für die Horen einzusenden. Auch Friedrich Schlegel hatte Schiller einen Aufsatz für die Thalia angeboten, den dieser

aber an Biefter für bie Berliner Monatsschrift abgetreten hatte. Beibe Brüber waren erheblich junger als Schiller. Der altere, Wilhelm, war 1767, ber jungere, Friedrich, 1772 geboren; beibe waren also zur Zeit bes Erscheinens ber Horen noch so jung, bag es für fie an fich ichon ehrenvoll war, von Schiller und Goethe beachtet und zur Mitarbeit herangezogen zu werben. Un Friedrich Schlegel hatte Schiller nach Ginficht einer seiner Arbeiten ben Reichtum an Ibeen gerühmt und erwartete Vortreffliches von seinen Arbeiten, wenn bie Ibeen erst mehr Rlarheit erhalten würden und die Form über ben Stoff erft Meisterin geworben sein wurde. Bei Wilhelm Schlegel schätte er bie umfangreichen Renntniffe, feine grazible und lebhafte Darftellung und bie ichone Berbindung poetischer Barme und fritischer Ralte in seinen Rezensionen. Schiller ermunterte ihn baber zu reger Beteiligung an ben Soren und ben Mufenalmanachen und freute fich ber überfiedelung Schlegels nach Rena. Nächst Schiller, Goethe und Berber hat Schlegel benn auch am meisten zu ben horen beigesteuert. Go ließ fich anfangs alles gut zu einer engen Berbindung an. Schiller nahm Bilhelm Schlegel und feine Frau im Juli 1796 in Jena freundlich auf und lub fie balb auf einen von Goethe ihm zugesandten Fisch ein. Als kurz barauf auch Friedrich nach Jena gog, urteilte Schiller auch noch, er mache einen guten Gindruck und verfpreche viel. Balb aber schlug die Stimmung um. Friedrich Schlegels anmagenbe Recension über Schillers ersten Musenalmanach verlette Schiller, und wenn ihm Körner auch versicherte, er fonne teinen wärmeren Verehrer als biefen Recenfenten haben, und ber anmagende Ton fei nur Recensentenkoftum, fo ließ es Schiller boch nicht ungeahndet hingehen und guchtigte ihn ziemlich bart in ben Xenien. Balb barauf nennt er Friedrich Schlegel Goethe gegenüber einen Laffen und halt fich über ber gangen Schlegel: fchen Sippe verkehrtes Urteil auf, bag ber Roman Agnes v. Lilien

Goethe zuzuschreiben fei. Mehr und mehr fühlte Schiller, bag ihm bie Perfonlichkeit beiber Brüber fremb war und fremb blieb. Seinem aufrichtigen Streben jum Bochften ftand hier ein Strebertum gegenüber, bei bem bas eigene 3ch fich hervorbrangte. Es ist ja feine Frage, bie beiben Schlegel und ihre Frauen waren hochbegabte und geistreiche Menschen. Aber fo wenig wie ihnen untereinander, so wenig wird bem, ber sich nach ben Briefen jener Tage in ihren Rreis zu verseten sucht, mit ihnen wohl. Alle einzeln beherricht eine unbehagliche Sucht, ben anderen zu imponieren, burch Wit zu glänzen und in ber Bewunderung ber anderen sich zu spiegeln und zu laben. Bleibt ber erwartete Erfolg aus, jo tritt Übelnehmerei und Berftimmung ein, und an bauernden Frieden im eigenen Lager war nie zu benten. Immer flarer empfand Schiller, bag beiben Schlegel Gemüt fehle. Mit Friedrich mochte er überhaupt nichts mehr zu thun haben, bann aber schien ihm auch bas Berhältnis mit Wilhelm, ber im großen und ganzen boch als Verbündeter bes Bruders erschien, kein sicheres und lauteres mehr zu sein. Ms baber Friedrich Schlegel eine umfangreiche Recension bes Jahrgangs 1795 ber Horen in ber Zeitschrift Deutschland 1796 mit bem herben, hochmütigen Tabel ichloß, daß die letten Horenstücke burch Aufnahme so manches äußerst unbedeutenden oder durchaus schlechten Beitrags vorzüglich viele Beweise ber Bernachlässigung bes Publikums zeigten, womit glanzend begonnene Unternehmungen, benen man nicht gewachsen ist, gewöhnlich endigen: ba war Schillers Gebulb zu Enbe, und in einem geharnischten Brief brach er am 31. Mai 1797 auch ben Verkehr mit bem älteren Bruber schroff ab. Ob auch Schlegel versicherte, bag er seines Brubers Berhalten migbillige und ichon gegen ben Druck ber Rritik bes M: manachs ihm bringende Vorstellungen gemacht hatte (an ber er übrigens felbst boch einigen Anteil gehabt hatte), Schiller blieb fest und lehnte bestimmt die Fortsetzung eines näheren Verkehre ab : "In meinem engen Bekanntichaftekreise muß eine volle Sicherheit und ein unbegränztes Vertrauen sehn, und bas kann, nach bem was geschehen, in unserm Verhältniß nicht mehr statt finden. Befer also wir heben es auf, es ift eine unangenehme Notwenbigkeit, ber wir, beibe unschuldig wie ich hoffe, nachgeben muffen; bieß bin ich mir schulbig, ba niemand begreifen kann, wie ich zugleich ber Freund Ihres Hauses und ber Gegenstand von ben Insulten Ihres Brubers fenn kann." Für ben Musenalmanach erbat er auch für die Zukunft Schlegels Beiträge, und hat manchen berfelben unbefangen anerkannt, aber die innere Entfremdung wuche, und artete in ben Brüdern Schlegel, zum Teil vielleicht auch aus verlettem Stolz, zu einer mahren Berbitterung aus, ber fie baburch, baf fie Goethe in einen Gegensatz zu Schiller fetten und ihn einseitig verherrlichten, wiederholt einen oftentativen Ausbrud gaben. Schillers Freunde beklagten bas und verftanden nicht, wie Goethe bei feiner Freundschaft zu Schiller fich von ben offenen Gegnern Schillers umtreisen lassen könne, und Schiller felbst schrieb am 5. Juli 1802 an Rorner, beffen ein= stigen Erwartungen bie Schlegel auch nicht mehr entsprachen: "Es ift feine [Goethes] Rrantheit, fich ber Schlegel anzunehmen, über bie er boch selbst bitterlich schimpft und schmählt." Aber er empfand es im gangen boch wohl, bag bies in ber anders= artigen Natur und Stellung Goethes lag, ber, um gehn Jahre älter, von seiner olympischen Sohe aus mit unendlich vielen Menschen bei ber Universalität seiner Interessen einen litterarischen Verkehr aufrecht zu erhalten vermochte, ohne irgend mit seinem Bergen ihnen nahe zu stehen. Das war Schillers geschlossenerem Charafter schwerer. Jugendlicher und leiden= schaftlicher, mochte er mit niemand verkehren, ben er perfonlich nicht liebte ober achtete, und wie er sich offenherziger und

warmer den Freunden hingeben konnte, so mochte er unklare Berhältnisse nicht ertragen und ließ niemand in Zweifel, wie er zu ihm stehe. Aber er konnte barum anderen Naturen und selbst feinen entschiedenen Gegnern boch gerecht werben. Dafür ift eines ber schönsten Zeugnisse gerade sein Urteil über bas Berhältnis Goethes zu ben Schlegel im Briefe an bie Gräfin v. Schimmelmann vom 23. November 1800, mit bem ich auch biese Bemerkungen über Schillers Stellung zu ben Brübern am besten abschließen kann. Als biese in einem Briefe an Charlotte gefragt hatte, ob Goethe fich in ber Wirklichkeit an biefe neuen Giganten, die er mit hervorbringen half, anschließe, ob er selbst mit an dem neuen Tempel baue oder fich damit begnüge, ihn bauen zu laffen, ba verteibigte Schiller ben verkannten großen Freund mit ebler Wärme und hob billig und gerecht die Berbienste ber Schlegel hervor, bie auch ber Gegner anerkennen muffe: "Göthe ichatt alles Gute, wo er es findet, und fo läßt er bem Sprach: und Berstalent bes alteren Schlegel und feiner Belesenheit in alter und ausländischer Litteratur, und bem philo= sophischen Talent bes jüngeren Schlegel Gerechtigkeit wiberfahren. Und barum, weil diese beiden Brüder und ihre Anhänger die Grundsätze ber neuen Philosophie und Runft übertreiben, auf bie Spite stellen und burch schlechte Anwendung lächerlich ober verhaft machen, barum find biefe Grundfate an fich felbst, was fie find und durfen auch durch ihre schlimmen Partisans nicht verlieren. An der lächerlichen Verehrung, welche die beiden Schlegels Göthe erweisen, ift er selbst unschuldig, er hat fie nicht bazu aufgemuntert, er leibet vielmehr baburch und sieht selbst recht wohl ein, daß die Quelle dieser Verehrung nicht die reinste ift; benn biese eitlen Menschen bedienen sich seines Namens nur als eines Paniers gegen ihre Feinde, und es ift ihnen im Grunde nur um fich felbst zu thun. Dieses Urtheil, bas ich Ihnen hier

nieberschreibe, ist aus Göthes eigenem Munde, in biesem Tone wird zwischen ihm und mir von ben Herren Schlegel gesprochen.

Insofern aber biese Menschen und ihr Anhang sich bem einzreißenden Philosophie-Haß und einer gewissen kraftlosen seichten Kunstkritik tapfer entgegensehen, ob sie gleich selbst in ein anderes Extrem versallen, insofern kann man sie gegen die andere Partei, die noch schädlicher ist, nicht ganz sinken lassen, und die Klugheit besiehlt zum Nuben der Wissenschaft ein gewisses Gleichgewicht zwischen den idealistischen Philosophen und den Unphilosophen zu beobachten."

Wenn auch hier nur die bedeutenderen Brieswechsel Schillers näher karakterisiert werden sollen, so mag ich doch nicht ganz sein Berhältnis zu Issland übergehen.

Der Inhalt ber Briefe ift ja jum größten Teil ein geschäft= licher, und es handelt fich meift um Ginsenbung Schillericher Dramen behufs ihrer Aufführung auf dem Berliner Theater. Aber aus bem geschäftlichen Verkehr erwächst immer mehr eine auf wahrhafte gegenseitige Sochachtung gegründete Freundschaft. Einst in Mannheim mar ber gleichalterige Schauspieler, ben Schiller als Mimen ichon bamals aufrichtig verehrte, auch als Theaterbichter von Dalberg und bem Publitum boch geschätt, ja höher als Schiller. Iffland fühlte fich Schiller gegenüber als bie bem Theater wichtigere Versönlichkeit, und wenn er gelegent= lich bem Verfasser ber Räuber gegenüber sich auch als Gonner zeigen mochte, so ließ er es andrerseits, verleitet burch seine Eitelkeit, auch nicht an Gifersuchteleien und Spott und kleinlichem Tabel fehlen. Schiller hatte ihn später tropbem aufgeforbert, an ben Horen mitzuarbeiten. Schon bamals hatte fich bas Blatt gewendet und Iffland wußte bes alten Rivalen Entgegenkommen zu würdigen. Als Affland fpater zu einigen Gaftrollen nach Weimar kam, schlossen sich beibe enger aneinander, und so war

es Iffland, ber inzwischen zur Leitung bes Theaters nach Berlin berufen war, leicht gemacht, sobald er vom Erscheinen bes Wallenftein borte, Schiller zu bitten, ihm gur Aufführung in Berlin sein neues bramatisches Werk zu überlassen. Und welche Triumphe feierte Schiller jett in ber begeisterten Anerkennung bes einst bevorzugten Rivalen, ber längst erkannt hatte, daß er als Dichter überhaupt feinen Anspruch habe, neben Schiller genannt gu werben. Me er die Viccolomini erhalten hatte, ichrieb er: "Ginc große Herrlichkeit ist es. Ich kann nicht von diesem allmäch: tigen Bilbe wegkommen! Welch ein Genuß! Welche Krafft und Wahrheit! Es ist wie ber Friede Gottes über alle gewöhnliche Bernunft." Und als er die Braut von Messina aufgeführt hatte, schrieb er in ähnlichem Entzücken: "Totaleffect? Der höchste, tieffte, ehrwürdigste! Die Chore wurden meister= haft gesprochen und fenkten wie ein Wetter sich über bas Land! Gott fegne und erhalte Gie und Ihre ewig blühende Jugend= fülle!" Und wiederum endlich bricht er nach ber ersten Lesung eines Teils des Tell in die begeisterte und bemütige Anerkennung aus: "Ich habe gelesen, verschlungen, meine Knie gebogen und mein Berg, meine Trähnen, mein jagendes Blut hat Ihrem Geifte, Ihrem Bergen mit Entzuden gehulbigt! D balb, balb, balb mehr! - Ich reiche hand und herz Ihrem Genius entgegen. Welch ein Werd! Welche Fülle, Rraft, Blüthe und Allgewalt! Gott erhalte Sie - Amen!" Auch bei seiner letten persönlichen Begegnung mit Schiller, ale biefer im Mai 1804 in Berlin weilte, hat Iffland in jeder Beife ihm feine Berehrung und Liebe zum Ausbruck gebracht, und auch Schiller ichatte feinen begeifterten Verebrer als ben bebeutenbften Schaufpieler feiner Beit.

Noch bleibt mir übrig, zum Schlusse ein Wort über Schillers wichtigsten Brieswechsel zu sagen, über sein Verhältnis zu Goethe.

Freilich ift bereits unendlich viel barüber geschrieben worden und von weit bedeutenderen Forschern, zu benen ich aufsehe, mehrfach auch die Frage erörtert worden: ob in diesem Freundschaftsbunde Schiller als feinem großen Freunde ebenbürtig angesehen werben fonne und wer von beiden bem andern mehr zu verdanken habe. Guftav Portig hat in seinem bedeutsamen, nur fast zu umfangreichen Buche über Schiller in seinem Verhaltnis zu Freundschaft und Liebe mit wahrem Ingrimm die Manner angegriffen, die in vielleicht zu einseitiger Begeisterung für Goethe Schiller nach Portigs Meinung nicht gerecht geworben find. Er felbst hat sich in ber Hitze des Kampfes bann umgekehrt zu ber unwürdigen Unterftellung hinreißen laffen, daß Goethe bei ber Berufung Schillers als Professor, wohl im ftillen gehofft haben möge, daß ber einzige zu fürchtende Nebenbuhler burch bas Studium ber Geschichte von feinem eigentlichen Dichterberuf abgelenkt werden würde. Ich kann mir nicht benten, daß Portig ober sonst jemand mich selbst an Berehrung und Liebe Schillers übertrifft, aber ich bin burch diese Berehrung nie in Bersuchung geführt worden, Goethe, gu bem Schiller ftets mit lauterfter Bewunderung und Ehrfurcht aufgeblickt hat, um Schiller in helleres Licht zu feten, berabzuziehen und zu verkleinern. Je nach ber Eigenart ber einzelnen fann ja natürlich auf ben einen bie erhabene und sentimentale Dichtungsweise Schillers, auf ben anbern Goethes mehr naive und im guten Ginne bes Wortes sinnlichere Dichtung tiefer einwirken; will man aber beibe Manner, trot ihrer Berichiedenartigkeit, in Bezug auf ihre geistige Große vergleichen, jo kann ja kein Zweifel fein, bag Goethe bie Palme gebührt. Reiner hat ben Reichtum seines Beistes, die unendliche Fulle poetischer Bilber, die ihn umschwebten, die abgeklärte Ruhe seiner Lebens= weisheit und die schöne, vielleicht einzigartige Berbindung ber Spekulation und Intuition in ihm, lauter gepriesen als Schiller.

Und in Bezug auf die andere Frage, wer mehr von dem andern genommen habe, ist mir wiederum gar nicht zweifelhaft, bag Schiller im Wechselverkehr mit Goethe mehr empfangen hat, als Goethe von ihm. Das liegt ichon barin, bag Goethe, an Jahren reifer, bamals in sich fertiger war als Schiller, und bag nach feiner ganzen Art und Weife Schiller weit lebhafter ftrebte, in bem Gespräche und Briefen auch bie Meinung bes anbern herauszuholen und im Austausch ber Meinungen zu lernen, als Goethe, ber meist schon bestimmtere Ansichten aussprach und im Allter namentlich etwas Doktrinäres gewann. Bergleicht man ben Schiller vom Jahre 1794 mit bem turg vor seinem Tobe, so tritt bie Ausbildung seines Geistes, bie boch wesentlich unter ber Beeinfluffung Goethes erfolgte, aufs herrlichste zu Tage, mahrend man zwar gewißlich fagen tann, bag Goethe in biefen Jahren auf bas lebhafteste wieder burch ben jungeren Freund zur Probuktion angeregt worden war, aber kaum behaupten kann, daß er in gleichem Mage wie Schiller geiftig ein anderer geworben ware und noch eine wesentliche Entwickelung erfahren hatte. Er war burch Schillers lebendige Teilnahme wieder verjüngt worden, und mit Schillers Tobe beginnt sein Alter, aber eine neue Rich= tung seines ganzen Denkens und Dichtens, wie er fie Schiller gegeben, hat er von diesem nicht mehr erhalten können. Wenn ich bies offen anerkenne, bin ich aber weit entfernt, eine Beein= trächtigung ber Größe Schillers barin zu sehen, bag er bamals nach seinem Mter wie überhaupt seinem Wesen nach bestimmbarer war. Daneben läßt sich ja mancherlei im einzelnen hervorheben, worin er Goethe unzweifelhaft erreichte ober fogar übertraf. Die Frische seines reinen Gemüts und sein raftloses ideales Streben, die bewunderungswürdige Willensfraft trot aller förperlichen Leiben, und bas Talent ber bramatischen Gestaltung, worin er Goethe unzweifelhaft überlegen mar, bas find boch Büge feines Schaffens und Charakters, die wahrlich auch Goethe segenreich ersahren hat. Und daß auch dieser in der Freundschaft nicht leer ausgegangen ist und seinerseits Schiller für ebenbürtig anerkannte, hat er selbst so oft und nachdrücklich gesagt, daß es unnötig ist, noch ein Wort darüber zu verlieren.

Schiller hatte Jahre hindurch mit Unmut erfahren, bag Goethe einem näheren Verkehre mit ihm auswich. In einzelnen schwachen Stunden hatte er bem Unmut icharfe Worte gelieben und felbst auf ben Rlatsch über Goethe mit einer gewissen Genugthuung gehorcht. Er selbst bereute balb bie ihm in einem Briefe an Körner entschlüpften unwürdigen Worte. Um so größer war fein Stolz und feine Freude, als endlich fich Grethe ihm freundlich näherte und seine Teilnahme an ben Horen "mit Freuden und von ganzem Bergen" zusagte. Wenige Wochen barauf, Mitte Juli 1794, trafen sich beibe Dichter beim Ausgange aus ber Batichichen naturforschenden Gesellschaft. Goethe knüpfte ein Gespräch an, begleitete Schiller nach Saufe, trat gang vertieft in bas Gespräch in sein Saus mit ein, und entwickelte ihm feine Beobachtung von ber Metamorphoje ber Pflanze. Schiller erwiderte freimutig, das fei teine Beobachtung, fondern eine Idee. Aber wie fehr ber Einwurf Goethe qualte und ihn an ben Gegenfat ihrer Naturen, ben er aus Schillers Schriften herausgelesen hatte, erinnerte, fo hatte ibn Schillers wunderbare Begabung gu schneller Auffassung, ficherem Urteil und forbernbem Wechselgespräche boch aufs höchste angeregt. Und auch er follte erfahren, wie Schiller alle festzuhalten wußte, die fich ihm einmal genähert hatten und die er seiner Freundschaft wert erkannte. Er kannte Gocthe weit mehr als Goethe ihn. Denn feit sciner Jugend hatte er mit Bewunderung Goethes Werke genoffen und studiert, und feine verzehrende Gifersucht war eben nur ein Beugnis bafur, wie er Goethes Genius von gangem Bergen und

von ganzer Seele liebte und bewunderte. Als Goethe baher von einer kurzen Reise, die er mit dem Herzoge gemacht hatte, nach Weimar zurückkehrte, begrüßte ihn ein Brief Schillers, wie ihn eben in der Bereinigung von Wärme des Gemüts, von Macht der Rede und von Tiefe der Gedanken nur Schiller zu schreiben vermochte. Mit Erstaumen erkannte Goethe, mit welcher liebevollen Teilnahme Schiller ihn begleitet habe, und nahm den Brief, in dem Schiller mit sreundschaftlicher Hand die Summe seiner Existenz gezogen habe, als das schönste Geschenk an, das ihm in der Woche seines Geburtstages hätte dargebracht werden können.

Jest gestand auch er seinem jüngeren Verehrer gegenüber offen ein, wie ihre Unterhaltung auch auf ihn einen großen Einbruck gemacht habe, und daß er von jenem Tage an auch eine Epoche rechne und die Hoffnung hege, daß sie nun nach einem so unvermuteten Begegnen miteinander fortwandern würden. Nach seiner praktischen Weise sand, nachdem er einmal Vertrauen gesaßt hatte, um dem weiteren Gedankenaustausche sogleich eine seste Richtung zu geben, einen Aufsat philosophischen Inhalts an den neuen Freund.

Schiller hatte vom 26. bis etwa 29. ober 30. August ein Zusammentressen mit seinen Freunden Humboldt und Körner in Weißensels. Er scheint ihnen keine Andeutung weber von der Unterhaltung mit Goethe noch von seinem Brief an ihn gemacht zu haben. Offenbar beschäftigte ihn noch zu sehr die Sorge, ob Goethe seinen Brief, wie er es wünschte, ausnehmen würde, und wenn etwa nicht, hätte er nach seiner Art die Enttäuschung lieber in sich verwunden, als darüber mit andern zu verhandeln. Bei seiner Rücksehr aber sand er Goethes Antwort, und jetzt zögerte er nicht, seinem treuen Körner sofort die große Nachricht zu melden. Auch jetzt noch mäßigt er seinen Jubel, um nicht seines Ersolges schon gar zu sicher zu erscheinen, aber er wußte wohl,

welche große Nachricht er bamit auch seinem Körner gab, ber fehnlichst wie Schiller felbst auf biefen Bund geharrt hatte: "Bei meiner Burudtunft fand ich einen fehr berglichen Brief von Goethe," ichrieb Schiller an Körner am 1. September 1794, "ber mir nun endlich mit Bertrauen entgegenkommt. Wir hatten vor sechs Wochen über Kunst und Kunsttheorie ein langes und breites gesprochen, und uns die hauptibeen mitgetheilt, zu benen wir auf gang verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen biesen Ibeen fant fich eine unerwartete Übereinstimmung, bie um jo intereffanter mar, ale fie wirklich aus ber größten Ber= ichiedenheit ber Gesichtspunkte bervorging. Gin jeder konnte bem andern etwas geben, mas ihm fehlte, und etwas bafür empfangen. Seit biefer Zeit haben biefe ausgestreuten Ibeen bei Göthe Burgel gefaßt, und er fühlt jest ein Bedurfnig, fich an mich anzuschließen, und ben Weg, ben er allein und ohne Auf= munterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzuseten 2c." Körner jubelte auf bei biefer Nachricht und konnte bem Freunde gurudmelben, an Meger habe Goethe nach Dresben geschrieben: "Er habe lange nicht folden geistigen Genuß gehabt, als bei Dir in Jena."

Es ift nicht möglich, ben Inhalt ber rund tausend Briese, die zwischen Goethe und Schiller gewechselt worden sind und sich erhalten haben, kurz zusammenzusassen. Sie spiegeln die ganze Külle ihrer litterarischen Interessen während der elf Jahre ihrer Freundschaft wieder. Der Unterschied des Alters und der äußern Stellung macht sich im Tone der Briese bemerkbar, der z. B. bei Schiller ein anderer ist als der in seinen Briesen an Körner. Nie haben die beiden großen Freunde das vertrauliche Du ausgetauscht, und nach den häuslichen Berhältnissen Goetheskonnte der Berkehr von Haus zu Haus nur seitens der Männer statthaben. Eine ganze Reihe der Interessen Goethes, die häusse

lichen wie amtlichen, fanden in bem Verkehre kaum Erwähnung, aber auf bem litterarischen Gebiete tauschten sie vertrauensvoll alle Gedanken aus, und die gegenseitige Wahrhaftigkeit und Offenheit giebt bem Brieswechsel seine höchste Bebeutung. Er ist ein Schatz unserer Litteratur, wie ich einen ähnlichen in der ganzen Weltlitteratur nicht zu nennen wüßte.

Die Anmerkungen in meiner Ausgabe zeigen auf bas klarfte, wie freundlich ich von vielen Seiten ber bei meiner Arbeit unterftütt worden bin, die feit Borbergers Tob feche Sahre hindurch fast alle meine freien Stunden, die mir meine amtliche Thätigkeit ließ, ausgefüllt hat. Ich scheibe von ber Arbeit mit bem leibigen Bewußtsein, daß die Unmerkungen öfters noch reicheres Material hätten zuführen follen. Aber ich mußte mich im wesentlichen auf meine Handbibliothet beschränken, wollte ich nicht bie Vollendung der Ausgabe über Gebühr hinausschieben. Auch sonst wird mir ja vielleicht manche Lude, manches Bersehen im Laufe ber Zeit nachgewiesen werben. Ich werbe verbienten Tabel bescheiben hinnehmen und mich ber Hoffnung getröften, bag trot mancher Mängel im einzelnen bie Sammlung aller bisher befannten Briefe Schillers in meiner Ausgabe bennoch nicht nur ben Forschern, sondern auch dem ganzen beutschen Bolke Schillers hoben, eblen Geift, um mit Danneder zu fprechen, in seiner gangen foloffalen Große immer wieder wird lebig machen konnen.

Allen, die mich bei der Arbeit freundlich unterstützt haben, zumal auch Herrn Dr. Leitmann, der gütigst die Herstellung des Registers übernommen hat, sage ich an dieser Stelle noch einmal den aufrichtigsten Dank.

Frit Jonas.



## Schillers Briefe.

Register.

Bearbeitet von

Albert Leihmann.

12,112 = 2311100 (201920)

STREET, COTTO

## I. Register der Schisserschen Werke.

Ufthetische Briefe III, 201.

Mugemeine europäische Staatenzeitung III, 439. 441. 448. 449. 460. IV, 33.

Allgemeine Sammlung historijcher Mémoires II, 150. 181. 193. 201. 202. 209. 211. 239. 255. 274. 277. 289. 336. 342. 366. 381. 386. 401. 404. 422. 425. 426. 427. III, 5. 15. 67. 68. 71. 80. 90. 97. 98. 101. 105. 107. 149. 155. 175. 216. IV, 420. VI, 305. 313. 428. 432. VII, 2.

Un den Herausgeber der Proppläen VI, 202. 205. 206. 207.

Anthologie auf das Jahr 1782 I, 46. 133. II, 32. 46. 281. III, 469. IV, 3. VI, 75. VII, 255. 257.

Aufjäge (nicht erhalten):

über die Berurteilung Ludwigs XVI. III, 231. 233. 234. 246. über Kunst und Kunsttheorie IV, 37. 43. 47. über Plattitüde und Überspannung IV, 332. über Reichardts Erklärung über die Xenien V, 135. 141.

über Wilhelm Meister IV, 328. 378. V, 1. 7.

## Bemerkungen :

Bu Frau von Staels Bersuch über die Dichtungen IV, 283. 293. 298. 377. 389.

Bu Körners Auffat über Charafterdarstellung in ber Mufit IV, 119, 120, 134, 146.

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

Briefe über die äfthetische Erziehung des Menschen III, 317. 319. 362. 415. 418. 427. 467. IV, 13. 15. 38. 39. 40. 42. 43. 45. 47. 48. 50. 51. 54. 55. 60. 63. 68. 72. 75. 78. 83. 90. 91. 93. 94. 96. 97. 99. 102. 103. 106. 107. 127. 134. 136. 137. 142. 143. 147. 158. 163. 164. 165. 170. 171. 175. 177. 179. 180. 181. 192. 193. 194. 196. 200. 202. 212. 214. 222. 257. 267. 271. 274. 284. 307. 311. 320. 344. 369. V. 29. 336. VI, 276.

Briefe über Don Carlos II, 93. 106. 148. 167.

Coof V, 343.

Demetrius VII, 138, 158, 179, 188, 194, 199, 202, 213, 219, 222, 227, 241.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben des griechischen Kaisers Alexius Komnenes II, 289. 328.

Der Geifterseher I, 317. 332. 375. 390. 432. 433. II, 20. 25. 28. 31. 33. 47. 48. 63. 66. 68. 74. 75. 77. 80. 84. 86. 106. 120. 122. 129. 133. 148. 149. 155. 164. 180. 204. 205. 208. 211. 212. 214. 224. 22°. 229. 231. 242. 245. 247. 256. 257. 275. 295. 308. 341. 344. 361. 362. 367. 375. III, 36. 97. 99. 106. 118. 154. 164. 173. 191. 192. 195. 199. 208. 221. 229. 232. 235. 287. IV, 117. 122. V, 109. 110. 194. 291. VI, 27. 178. 225. VII, 17. 248. 253. 256. 257. 258.

Der Meffe als Onfel VII, 30. 35. 38. 39. 40. 41. 58. 59. 80. 83. 93. 194.

Der Barafit VII, 30. 35. 38. 39. 40. 41. 43. 58. 59. 83. 86. 93. 184. 193. 194. 200.

Der Spaziergang unter ben Linden I, 246.

Der Berbrecher aus verlorener Ehre (Berbrecher aus Infamie) I, 278. 289. II, 148. 173. 181.

Der Bersasser an das Publitum (Avertissement der Räuber) I, 50. 52. Der versöhnte Menschenseind I, 310. 312. 315. 316. 321. 324. 332. 347. II, 66. 74. 77. 83. 85. 93. 105. 239. III, 51. 64. 99. 109. 117. VII, 248.

Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod VI, 98.

Deutscher Plutarch III, 118. 121. 124.

Deutsches Theater VI, 32. 50.

Dido II, 283. 285. III, 68. 168. 173.

Die Braut in Trauer I, 208. 252. 310.

Die Braut von Meffina VI, 277. 288. 293. 365. 410. 412. 414. 417. 419. 420. 423. 427. 430. 431. VII, 1. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 24. 25. 26. 29. 30. 34. 37. 43. 45. 46. 48. 49. 53. 57. 58. 59. 61. 62. 65. 69. 71. 87. 88. 106. 129. 132. 136. 145. 156. 194. 195. 229.

Die Gesetgebung bes Lyfurgus und Solon III, 109.

Die Horen III, 220. 222. 223. 225. 440. 442. 446. 449. 452. 454. 455. 456. 461. 464. 466. 468. 469. 470. 475. 477. 478. 479. IV, 2. 3. 5. 10. 13. 14. 15. 20. 23. 25. 27. 29. 32. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 45. 47. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 58. 60. 61. 63. 64. 68. 69. 70. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 82. 83. 85. 87. 88. 90. 91. 93. 94. 95. 98. 99. 100. 101. 102. 104. 106. 107. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 116. 118. 120. 122. 123. 125. 127. 130. 131. 132. 133. 134. 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. 147. 148. 149. 150. 151. 155. 156. 157. 158. 159. 161. 162. 164. 165. 166. 167. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 187. 188. 191. 192. 193. 195. 196. 197. 198. 199. 201. 202. 203. 204. 209. 210. 211. 212. 214. 216. 219. 220. 222. 227. 231. 232. 236. 237. 238. 240. 241. 243. 244. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 259. 262. 265. 267. 269. 270. 271. 272. 273. 275. 261. 264. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 285. 286. 287. 276. 277. 289. 290. 292. 293. 296. 297. 298. 299. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 310. 311. 314. 315. 317. 318. 319. 320. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 331. 332. 339. 340. 341. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 352. 353. 354. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 351.363. 364. 369. 370. 372. 373. 374. 377. 378. 379. 380. 383, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 393, 394, 395, 381. 399. 400. 401. 402. 404. 406. 410. 411. 414. 415. 416. 418. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 427. 432. 439. 442. 443. 447. 452. 453. 455. 456. 459. V, 7. 16. 17. 18. 33. 34. 37. 44. 53. 55. 56. 60. 63. 64. 72. 73. 77. 80. 81. 82. 84.

```
85. 87. 89. 92. 94. 95. 98. 99. 104. 106. 110. 112. 114. 115. 116. 124. 125. 126. 127. 129. 131. 134. 138. 139. 142. 143. 144. 145. 151. 152. 156. 158. 159. 160. 169. 170. 174. 190. 191. 195. 196. 201. 205. 208. 209. 211. 213. 214. 215. 217. 218. 223. 232. 238. 240. 244. 246. 247. 253. 255. 261. 265. 267. 270. 273. 275. 276. 285. 293. 299. 301. 306. 317. 318. 319. 328. 330. 332. 335. 337. 341. 342. 362. 365. 367. 368. 383. 388. 389. 392. 397. 400. 401. VI, 31. 75. 368. 386. 387. 419. VII, 261.
```

Die Hulbigung der Künste VII, 183. 184. 187. 189. 190. 193. 194. 195. 201. 215. 218. 227. 233.

Die Jungfrau von Orléans VI, 148. 162. 167. 170. 172. 175. 176. 177. 178. 181. 183. 184. 194. 197. 199. 200. 204. 206. 210. 212. 215. 216. 217. 222. 227. 230. 232. 234. 243. 244. 246. 247. 249. 250. 252. 253. 255. 257. 259. 260. 264. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 273. 276. 278. 279. 287. 293. 295. 297. 298. 301. 305. 306. 307. 308. 309. 312. 317. 318. 320. 329. 331. 332. 339. 340. 349. 354. 360. 369. 371. VII, 17. 21. 22. 38. 56. 78. 79. 107. 111. 116. 156. 188. 194. 195. 201. 210. 213. 215. 227. 241.

©ie Maltejer II, 105. 217. 239. III, 364. 437. IV, 19. 32. 50. 281. 286. 296. 308. 318. 418. 423. V, 113. 193. 295. VI, 101. 170. 204. 215. 216. 277. 291. 293. VII, 20.

Die Phönizierinnen II, 129. 163. 170. 180.

Die Räuber I, 34. 35. 37. 38. 41. 42. 45. 47. 51. 52. 54. 55. 58. 59. 76. 87. 93. 100. 121. 133. 146. 149. 153. 175. 176. 177. 184. 196. 208. 227. 228. 232. 242. 252. 253. 317. 365. 401. II, 217. III, 70. 164. IV, 440. V, 183. 276. 286. 355. 478. VI, 431. VII, 4. 194. 248.

Die Räuber (Gelbstanzeige) I, 54. 57.

Die Sendung Mofes III, 109.

Die Tugend in ihren Folgen betrachtet III, 75.

Die Berjchwörung des Fiesco zu Genua I, 57. 58. 64. 71. 72. 79. 83. 84. 102. 103. 109. 110. 111. 119. 121. 122. 123. 129. 133. 145. 146. 147. 151. 153. 156. 166. 170. 171. 173. 175. 176. 177. 178. 184. 185. 252. 253. 260. 317. 319. 334. 347. II, 43. 46. 50. 230. 286. III, 164. 184. IV, 20. V, 276. 355. VII, 4. 194. 248. 255. 256.

Die Zerstörung von Troja III, 143. 162. 167. 168. 169. 190. Don Carlos I. 64. 85, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 133. 192. 208. 225. 230. 231. 232. 240. 242. 248. 271. 273, 277, 278, 279, 282, 283, 289, 291, 293, 306, 310, 312. 315. 316. 317. 318. 321. 327. 328. 330, 332. 334. 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 359. 361. 364. 367. 368. 369. 370. 373. 374. 375. 384. 401, 403, 413, 416, 421, 422, 423, 425, 426, 447, 450, II, 3. 18. 20. 26. 28. 32. 46. 51. 55. 56. 74. 79. 175. 181. 205. 239. 294. 306. III, 145. 154. 158. 164. 173. 191. 195. 202. 447. IV, 6. 34. 86. 105. 118. 147. 170. 181. 211. 212. 406. 436. 437. V, 109. 110. 111. 123. 192. 193, 276, 286, 355, 374, 414, VI, 38, 39, 43, 149, 233, 238, 240, 245, 246, 247, 248, 271, 307, 321, 371, VII, 4, 23, 69, 90, 187, 194, 201, 210, 213, 215, 227, 244, 245, 246. 247. 248. 249. 250. 255. 260.

Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaben der mojaischen Urfunde III, 109.

Franz von Sidingen I, 149. Friedrich der Große II, 131. 249. 252. 253. III, 68. 170. Friedrich Imhof I, 101. 102. 107.

Gedichte (Crufius) II, 269. 273. III, 161. 210. 211. 289. 311.
313. 318. IV, 127. 147. 287. 288. VI, 97. 134. 157. 183.
188. 189. 190. 194. 197. 205. 210. 211. 229. 246. 299.
377. VII, 22. 37. 45. 48. 82. 120. 141. 160. 185. 187.
207. 214. 263. 264.

 Gebichte I, 2. 3. 4. 5. 6. 10. II, 43. III, 39. IV, 244. 248.

 249. 259. 275. 280. 285. 289. 290. 293. 310. 315. 332.

 398. 406. 409. V, 49. 58. 60. 199. 200. 215. 223. 225.

 235. 260. 425. VI, 393.

Abschied vom Leser (Stanzen an den Leser) IV, 275. Amalia III, 314.

Un die Freude I, 273. 275. 278. 284. 329. 403. 445. 11, 111. III, 70. 110. VI, 211.

Un die Freunde VI, 342. 343. 352. 354. 359. 365. 369. 376. VII, 19.

Un einen gewissen moralischen Dichter IV, 396.

Un einen Weltverbefferer IV, 253. 254. 265. 432.

An Emma (Elegie an Emma) V, 236.

An Coethe, als er den Mahomet von Boltaire auf die Bühne brachte VI, 128. 129. 130. 183.

Archimedes und ber Schüler IV, 306.

Auf Wiltmeifter III, 39.

Berglied VII, 108. 118. 144.

Das eleusische Fest (Bürgerlied) V, 422. 428. 455.

Das Geheimnis V, 423. VII, 207.

Das Glück V, 415. 423.

Das Höchfte IV, 253. 265. 432.

Das Joeal und das Leben (Das Reich der Schatten) IV, 231. 232. 233. 237. 249. 255. 256. 257. 265. 273. 303. 320. 333. 337. 338. 339. 384. 398. V, 28.

Das Lieb von der Glode III, 143. V, 217. 246. 259. 268. 264. VI, 71. 87. 89. 111. 304. VII, 82. 119. 121. 160. 207. 219.

Das Mädchen aus der Fremde V, 87. 114. VII, 119.

Das Mädchen von Orléans VI, 283. 284. 288. 291.

Das Siegesfest VII, 42. 44. 45. 46. 48. 58. 66.

Das Spiel des Lebens V, 63. 77.

Das Unwandelbare IV, 284.

Das verschleierte Bild zu Sais IV, 253. 265.

Dem Erbpringen bon Weimar, als er nach Paris reifte VI, 352. 369. 370. 376.

Der Abend IV, 281.

Der Alpenjäger VII, 167.

Der Antritt des neuen Jahrhunderts VI, 283. 288. 291.

Der Besuch V, 75. 85. 90. 114. VI, 352.

Der Dichter an seine Kunftrichterin IV, 331.

Der Gang nach dem Eisenhammer V, 264. 274. 279.

Der Genius (Natur und Schule) IV, 238. 242. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 259. 265. 271. 280. 281. 303. 386.

Der Graf von Sabsburg VII, 48. 58. 160.

Der Sandiduh V, 201. 221. 228. 236. 275.

Der Jüngling am Bache VII, 149.

Der Kampf (Freigeisterei ber Leibenschaft) I, 274. 275. 276. 289.

Der Kampf mit dem Drachen IV, 285. V, 416. 422. 427. 455. VII, 19.

Der philosophische Egoift IV, 253. 255. 265.

Der Bilgrim VII, 42. 44.

Der Purift V, 148.

Der Ring bes Polyfrates V, 206, 208, 228, 269, 370.

Der Strupel IV, 331.

Der Spaziergang (Elegie) IV, 271, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 285, 300, 311, 315, 319, 333, 335, 336, 337, 385, 398,

Der fpielende Anabe IV, 242.

Der Tang IV, 217. 231. 245. 248. 255. 260. 272. 274. 280. 297.

Der Taucher V, 201. 221. 222. 223. 228. 237. 273. 347. VI, 359. 400. VII, 47. 58.

Der Benusmagen II, 32.

Deutsche Treue IV, 265.

Die Antike an den nordischen Wanderer IV, 253. 265.

Die Begegnung V, 384.

Die berühmte Frau II, 75. 132. 135. III, 5. 314.

Die Bürgschaft V, 422. 427. 455.

Die Entzückung an Laura III, 314.

Die Erwartung VI, 87. 111.

Die Freundschaft I, 262.

Die Führer des Lebens (Schön und Erhaben) IV, 330. 331.

Die Geschlechter V, 87. 90.

Die Götter Griechensands II, 30. 60. 75. 111. 114. 117. 187. 188. 218. 283. 285. 294. III, 311. 314. 1V, 333.

Die Große der Belt I, 245.

Die Gunft des Augenblicks VI, 369. 370. 372. 376. VII, 207.

Die Ideale IV, 255. 260.

Die idealische Freiheit (Ausgang aus dem Leben) IV, 330. 331.

Die Individualität V, 43.

Die Kindesmörderin VII, 207.

Die Kraniche des Ibhlus V, 225. 232. 243. 246. 249. 250. 259. 264. 269. 370. 423.

Die Künftler II, 132. 139. 149. 156. 167. 180. 188. 203. 206. 207. 210. 216. 218. 222. 223. 224. 226. 228. 229. 236. 237. 242. 244. 246. 247. 253. 262. 265. 270. 302. III, 114. 202. 301. 311. 314. 337. 389. 415. 419. IV, 287. VI, 211.

Die Macht des Gesanges IV, 245. 248. 255. 260. 275.

Die Sänger ber Borwelt (Die Dichter ber alten und neuen Welt) IV, 306. 330. 331.

Die Teilung der Erde IV, 294. 306. 357. 361.

Die vier Weltalter VI, 342. 343. 352. 354. 359. 365. 369. 372. 376. VII, 19.

Die Weltweisen (Die Thaten der Philosophen) IV, 294. 357.

Die Worte des Glaubens V, 236.

Die Worte des Wahns VI, 171.

Distiden VI, 79.

Dithyrambe VII, 47. 58.

Don Juan V, 187. 191.

Einem jungen Freunde, als er sich der Weltweisheit widmete IV, 306.

Elegie auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Wederlins I, 33, 34, III, 39,

Eridanus V, 148.

Friedensode IV, 61. VI, 245.

Gefundbrunnen ju R. N. IV. 393.

hettors Abichied III, 314.

Hero und Leander VI, 283. 288. 291. VII, 17. 161. 207: Hoffnung V, 384.

humne an das Licht III, 203.

3dyffe IV, 337. 407. 422. 434.

3lias IV, 242. 253. 254. 265. 302. 432.

Jakob der Kantianer IV, 396.

Rarthago IV, 330. 331.

Rajjanbra VI, 350. 393. 394. 397. 403. 415. VII, 45. 160. 207.

Rlage der Ceres IV, 454.456.458.459.464.466. V, 58.144. Laura am Rlavier III, 314. Manfoische Reimerei V, 88.

Menichliches Wiffen IV, 330. 331.

Mittelalter V, 42.

Nadoweffijche Totenklage V, 212. 214. 217. 219. 228.

Pegajus im Joche IV, 254. 255. 260.

Poefie des Lebens IV, 183. V, 428.

Poetische Rede I, 165.

Pompeji und Herculanum V, 52. 87.

Prolog I, 116.

Prolog (zu Wallenstein) V, 435. 439. 440. 442. 443. 444. 455. VI, 46. 94.

Bunichlied VII, 37. 42. 44. 48.

Ratfel VII, 111. 266.

Refignation I, 244. 274. 275. 276. 289.

Ritter Toggenburg V, 236.

Sehnjucht VI, 369. 370. 372. 376.

Selim und Sangir I, 8.

Semele II, 284.

Shakefpeares Schatten V, 44.

Spruche des Konfucius VI, 87. 111.

Tabulae votivae V, 48. 87. 90.

Thekla VI, 393. 394. 397. 403. 420.

Theodizee III, 289.

Totenseier am Grabe Philipp Friedrich von Riegers III, 39.

Triumph der Liebe II, 111. 117. 150. 178.

Unfterblichfeit IV, 255. 265. 432.

Weisheit und Rlugheit IV, 253. 255. 265. 432.

Würde der Frauen IV, 237. 249. 254. 260. 262. 273. 275. 281. 285. 333.

Würden IV, 255.

Wunderseltsame historia I, 94. 95. 97.

Beiden ber Jungfrau V, 44. 88.

Benith und Radir IV, 276. 330. 331.

Geschichte der frangösischen Unruhen, welche der Regierung heinrichs IV. vorangingen III, 101.

Geschichte ber merkwürdigsten Rebellionen und Berschwörungen I, 333.

413. 417. 433. 434. 435. 449. II, 22. 27. 28. 48. 86. 87. 126. 127. 263. 278. III, 193. 346. VII, 257.

 Geschichte des Absalts der vereinigten Riederlande von der spanischen Regierung I, 333. 390. 413. 415. 417. 418. 426. 429. 434. 435. 444. 450. II, 2. 3. 12. 13. 17. 18. 20. 21. 25. 27. 28. 29. 30. 35. 43. 45. 66. 71. 79. 81. 83. 87. 89. 93. 98. 106. 114. 122. 124. 125. 126. 127. 129. 132. 135. 136. 137. 167. 181. 189. 193. 226. 239. 245. 246. 263. 273. 388. 404. 412. 417. 418. III, 109. 126. 139. 161. 211. V, 160. VI, 98. 190. 225. 229. 230. 233. 238. 247. 271. 299. 313. VII, 251. 257. 264.

 Gefchichte bes dreißigjährigen Krieges II, 426. III, 6. 80. 82. 86.

 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 108.

 110. 112. 114. 115. 116. 119. 122. 126. 128. 130. 132.

 135. 139. 140. 141. 144. 151. 153. 154. 156. 157. 159.

 160. 167. 171. 172. 173. 175. 187. 190. 191. 192. 195.

 198. 201. 204. 206. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

 217. 221. 226. 235. 469. IV, 421. V, 435. VI, 149. 239.

 303. 307. 312. 348. 349. 360. 392. 399. VII, 69. 71. 74.

 Griechijches Theater III, 428. 431.

Gustaf Abolf III, 170.

Saoh-Riöh-Tichuen VI, 192. 267.

Herzog von Alba bei einem Frühftud auf dem Schloffe zu Rubolftadt II, 123.

Tphigenie in Aulis II, 132. 144. 170. 180. 204. 248. 285. 371. III, 428. VII, 194.

Jesuitenregierung in Paraguan II, 123. Julianus Apostata V, 316.

Rabale und Liebe (Luije Millerin) I, 87. 88. 94. 97. 98. 99. 100. 106. 107. 110. 111. 116. 119. 120. 122. 123. 132. 137. 138. 146. 147. 151. 153. 156. 173. 175. 177. 179. 180. 182. 184. 185. 192. 225. 226. 232. 253. 317. II, 46. 50. IV, 20. V, 355. VI, 431. VII, 194. 248. 255. 256.

Raffias III, 232. 235. 239. 247. 250. 252. 287. 300. 301. 302. 306. 309. 362. 437. IV, 119.

Kleinere projaijche Schriften (Erufins) II, 269. 272. 278. 286. III, 161. 176. 193. 210. 212. 214. 217. 219. 432. IV, 147. 168. 287. 288. VI, 97. 98. 157. 189. 225. 278. 328. 377. VII, 264.

Ronradin I, 111.

Luftipiel nach bem Französischen VII, 194. Luther und die Reformation III, 168. 172.

Macbeth VI, 132. 133. 134. 135. 136. 138. 140. 141. 150. 152. 153. 154. 162. 166. 208. 210. 221. 222. 247. 271. 278. 280. 300. VII, 125. 194.

Mannheimer Dramaturgie I, 186. 189. 190. 191. 199. 203. 204.

Maria Stuart I, 100. 101. 102. 107. VI, 26. 29. 33. 36. 41. 42.

43. 44. 45. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 64. 65. 69. 70. 72.

75. 76. 77. 78. 79. 84. 85. 87. 93. 94. 123. 124. 127.

137. 138. 142. 145. 150. 152. 153. 157. 159. 160. 161.

163. 166. 167. 169. 170. 171. 172. 173. 178. 179. 180.

181. 182. 191. 193. 196. 204. 209. 216. 217. 221. 222.

223. 234. 238. 241. 242. 247. 270. 271. 274. 276. 278.

280. 283. 284. 287. 291. 294. 300. 302. 304. 306. 321.

328. 329. 331. 332. 418. 419. 431. VII, 4. 12. 194.

Merkwürdige Belagerung von Antwerpen IV, 71, 72, 75, 78, 148, 149, 155, 159, 161, VI, 98,

Mojes IV, 386.

Musenalmanache:

für bas Jahr 1796 III, 476. 479. IV, 17. 41. 50. 67. 68. 88, 99. 115. 128. 164. 172. 173. 174. 177. 182. 184. 185. 188. 189. 198. 201. 206. 209. 213. 215. 216. 218. 231. 233. 237. 238. 242. 243. 245. 246. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 259. 262. 264. 265. 266. 268. 269. 270. 273. 275. 276. 281. 284. 286. 290. 297. 304. 306. 308. 311. 316. 322. 331. 345. 346. 350. 356. 358. 359. 361. 363. 371. 376. 377. 379. 383. 385. 386. 387. 390. 391. 392. 393. 395. 396. 400. 404. 418. 447. V, 40. 54. 56. 262. 305. VI, 90. 192. 213. 223. 267. 269. 274. VII, 264.

für das Jahr 1797 IV, 337. 344. 345. 377. 378. 379. 393.

395. 418. 419. 422. 425. 428. 432. 452. 454. 456. 458. 459. 464. V, 7. 17. 24. 33. 36. 38. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 52. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 84. 85. 86. 89. 90. 91. 93. 96. 97. 98. 100. 101. 103. 105. 106. 107. 110. 112. 116. 117. 124. 125. 129. 131. 133. 138. 150. 152. 163. 170. 191. 224. 259. 262. 301. 304. 305. VI, 90. 192. VII, 264.

für baß Sahr 1798 IV, 429. V, 67. 85. 106. 113. 116. 117. 155. 158. 164. 170. 185. 191. 195. 198. 199. 200. 208. 210. 212. 215. 217. 218. 219. 223. 225. 230. 237. 238. 239. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 251. 253. 254. 255. 259. 260. 261. 262. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 272. 274. 276. 279. 283. 287. 289. 290. 294. 300. 301. 303. 305. 317. 319. 320. 362. 370. 400. 414. 423. VI, 61. 90. 157. 192. VII, 264.

für bas 3ahr 1799 V, 293. 355. 367. 374. 387. 390. 398. 399. 400. 401. 404. 407. 408. 411. 412. 413. 414. 415. 417. 419. 422. 424. 426. 428. 429. 430. 431. 433. 434. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 446. 450. 451. 452. 453. 455. 457. 458. 460. 462. VI, 1. 8. 24. 61. 90. 94. 110. 111. 157. 192. VII, 264.

für bas Jahr 1800 V, 414. VI, 24. 57. 61. 64. 66. 71. 72. 75. 79. 80. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 93. 96. 102. 110. 131. 191. 192. VII, 264.

für das Jahr 1801 VI, 170. 188. 191. 204. 368.

Oberon I, 445. Oper VII, 138. Operette I, 302.

Phäbra VII, 197. 199. 202. 203. 204. 205. 206. 209. 213. 219. 227. 234.

Philosophie der Physiologie III, 39.

Philosophische Briefe I, 289. 291. 293. 300. 317. 375. II, 41. 76. 88. 107. 148. 149. 177. 180. 248. 321. 368. III, 79. 222.

Repertorium bes Mannheimer Nationaltheaters I, 227. 236.

Rezensionen I, 430. II, 60. 62. 63.

Von Archenhol3' Sobiesth IV, 372. 374. 381.

Bon Bürgers Gedichten II, 297. III, 122, 123, 135, 143, 223, V, 397.

Von Dhanajore II, 74.

Bon Edartshaufens Beiträgen II, 75.

Bon der Flora IV, 60. 89. 102. 116. 124. 147. 156.

Bon Friedrich dem Großen II, 74.

Bom Gartenkalender IV, 5. 27. 29. 34. 36. 249.

Bon Goethes Egmont II, 60. 63. 122. 132. 135. 136. III, 122.

Von Goethes Iphigenie II, 205. VII, 254.

Von Herthergs Hiftorischer Nachricht II, 75. 131.

Bon Soffs Siftorifch-fritischer Engyflopadie II, 75.

Von Matthissons Gedichten III, 478. 479. IV, 6. 8. 9. V, 397.

Von Schat' Goldoni II, 83. 136.

Rojamund VI, 185.

Spiel des Schickfals II, 220.

Thalia, Reue Thalia I, 211. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 223, 225, 227, 231, 233, 234, 235, 236, 240, 242, 248, 252. 253. 271. 272. 273. 274. 276. 277. 278. 279. 280. 281, 282, 285, 287, 288, 293, 299, 300, 303, 306, 310, 314. 315. 316. 317. 319. 324. 325. 328. 332. 343. 375. 378, 425, 432, 444, II, 11, 20, 25, 27, 28, 32, 35, 43, 46. 57. 60. 63. 68. 76. 77. 78. 79. 80. 85. 86. 120. 122. 132, 133, 134, 173, 181, 183, 194, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 227, 240, 242, 243, 245, 256, 263, 271, 278. 285. 308. 341. 344. 384. 386. 401. 404. 405. 427. III, 6. 7. 18. 51. 61. 64. 67. 68. 79. 80. 85. 94. 97. 98. 99. 101. 109. 117. 130. 135. 142. 145. 152. 153. 154. 162. 163. 164. 166. 167. 168.·172. 174. 175. 190. 192. 195. 197. 199. 206. 207. 208. 216. 224. 225. 227. 228. 229. 235. 286. 313. 319. 346. 353. 360. 362. 363. 428. 463. 476. 482. IV. 3. 5. 30. 37. 45. 55. 65. 84. 86. 91. 121. 122. 127. 145. V, 194. 291. VI, 75. 112. 149. 239. 368. VII, 245. 248. 253. 254. 255. 257. 258. 259.

Theater (Cotta) IV, 147. 170. 181. 211. 391. V, 109. 110. 111. 192. 193. 276. 355. VI, 170. 191. 212. 306. 321. 346. 419. 430. VII, 4. 135. 157. 193. 201. 205. 210. 211. 213. 215. 217. 227.

Theateralmanach VII, 162.

Theaterbearbeitungen:

Bon Goethes Egmont IV, 20. 440. 441. 443.

Bon Goethes Got I, 55. 57.

Bon Goethes Iphigenie VI, 332. 335. 337. 371. 372. 378. 380. 383.

Von Leffings Nathan VI, 268. 272. VII, 80. 106.

Theaterjournal I, 133.

Theaterfalender V, 302. 374.

Turanbot VI, 313. 314. 319. 320. 324. 326. 327. 328. 329. 333. 335. 341. 343. 347. 358. 394. 397. 418. 420. 421. VII, 34. 111. 156. 194. 266.

itber Anmut und Würde III, 313. 317. 318. 319. 326. 340. 341. 347. 356. 360. 362. 364. 423. 438. 455. 463. IV, 69. 127.

Über das Erhabene III, 313. 319. IV, 8.

über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen III, 101. 135. 167. 174. 190. 210.

über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen (über die Gesahr ästhetischer Sitten) III, 360. 362. 363. 364. IV, 28. 249. 251. 261. 265. 296. 357.

über bie Schamhaftigfeit ber Dichter IV, 202. 290. 328. 372.

über die tragische Kunft III. 210.

über die weiblichen Charaftere der Griechen VI, 283.

Über naive und sentimentalische Dichtung (über das Naive. Die sentimentalischen Dichter) III, 360. IV, 6. 15. 50. 251. 257. 261. 274. 294. 296. 298. 299. 301. 314. 318. 320. 323. 324. 325. 328. 329. 332. 337. 340. 346. 351. 352. 354. 357. 360. 365. 366. 369. 372. 373. 374. 377. 378. 379. 384. 387. 388. 399. 407. 410. 436.

übersetzung von Neichylus' Agamemnon II, 171. 180. III, 163.

über Bölkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter (Universalbistorische übersicht der vornehmsten an den Kreuzzügen teilnehmenden Nationen) III, 101. 107.

Universalhistorische Übersicht ber merkwürdigften Staatsbegebenheiten zuben Zeiten Kaiser Friedrichs I. II, 289. 342. 356. 357. 367. III, 36. 76. 79. 80.

Bersuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen II, 133. III, 39. 75.

Borrede zu Bertots Geschichte des Malteserordens III, 217.

Wallenstein III, 129. 135. 202. 214. 427. IV, 6. 16. 19. 231. 430. 431. 435. 436. 441. V, 91. 95. 98. 106. 108. 113. 114. 118. 121. 125. 126. 131. 132. 133. 136. 138. 141. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167. 170. 171. 172. 178. 193. 198. 200. 201. 215. 217. 218, 219, 223, 225, 235, 239, 247, 255, 259, 268, 270, 273. 276. 279. 280. 281. 283. 286. 287. 289. 292. 293. 295. 296. 297. 300. 307. 308. 314. 316. 317. 318. 319. 323. 328. 330. 331. 332. 335. 338. 342. 343. 348. 351. 355. 356. 358. 361. 364. 366. 370. 371. 374. 376. 377. 380. 387. 390. 392. 398. 404. 406. 414. 415. 416. 417. 419. 420. 423. 424. 425. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 436. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 450. 451. 453. 454. 456. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 469. 470. 472. 473. 475. 477. 479. 480. 482. VI, 1. 3. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39. 40. 46. 50. 53. 54. 60. 65. 69. 73. 76. 77. 79. 87. 94. 105. 107. 108. 111. 119. 127. 131. 132. 134. 137. 139. 141. 142. 150. 162. 168. 171. 175. 178. 180. 188. 189. 191. 192. 194. 195. 196. 197. 208. 209. 210. 212. 213. 216. 221. 222. 229. 230. 234. 240. 241. 245. 250. 253. 272. 274. 276. 277. 304. 321. 419. 431. VII, 1. 4. 12. 19. 71. 93. 94. 128. 156. 194. 195. 217. 229. 262. 263.

Warbert VI, 73. 277. 288. 293. 303. 304. 315. 363. 369. 414. VII, 35. 99. 123. 179.

Was heißt' und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? II, 291. 324. 343. 352. 365. 367.

Wilhelm Tell VI, 363. 365. 369. 414. 428. VII, 35. 57. 61. 63. 65. 69. 74. 75. 80. 81. 83. 89. 92. 93. 96. 98. 99. 101.

 102.
 105.
 106.
 107.
 108.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.

 119.
 120.
 121.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.

 131.
 132.
 133.
 135.
 137.
 138.
 139.
 141.
 144.
 145.
 148.

 149.
 152.
 155.
 156.
 161.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.

 176.
 178.
 180.
 181.
 184.
 189.
 194.
 226.
 227.
 230.

Würtembergisches Repertorium der Literatur I, 57. 97. II, 32. 46. VI., 75. VII, 255. 257.

Xenien IV, 327. 328. 374. 375. 378. 391. 393. 396. 397. 400. 401. 405. 407. 408. 410. 415. 419. 422. 423. 428. 430. 432. 454. 459. 462. 463. 464. 465. 466. 468. V, 23. 38. 40. 42. 43. 45. 48. 54. 66. 67. 78. 88. 90. 92. 98. 99. 105. 107. 108. 111. 115. 127. 128. 131. 142. 148. 157. 158. 195. 244. 274. 290. 300. 304. 305. 328. 334. VI, 48. 71. 80.



## II. Versonenregister.

Abbt, Thomas (1738—1766). Vom Berdienste I, 290.

Abel, Jakob Friedrich (1751—1829), 1772 Professor ver Philosophic an der Karlsschule, 1790 in Tübingen **837.** — I, 28. 29. 75. 136. 164. 165. 173. 203. II, 33. III, 367. 469. IV, 132. VI, 92. 94. 424.

-, beffen Frau IV, 132.

Aberli, Johann Ludwig (1723—1776), Maler und Kupferstecher VII, 144.

Abramson, Abraham (1754—1811), Medailleur in Berlin IV, 415. Adermann, Jakob Fibelis (1765—1815), 1803 Prosessor der Anatomie in Jena. 1805 in Heidelberg VII, 225. 232.

Abelung, Johann Chriftoph (1732—1806), 1787 Oberbibliothefar in Dresden I, 328: VII, 245.

Bersuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches ber hochbeutschen Mundart IV, 271. 282. 311. VII, 118.

Mejánlus (525—456) III, 432. VI, 45. 414. 428. VII, 2. 14. Agamemnon II, 171. 180. 201. III, 163. V, 220.

Die Eumeniden VII, 14.

Die Perfer VII, 14.

Die Sieben gegen Theben VII, 14.

Prometheus VII, 14.

Ahlwardt, Christian Wilhelm (1760—1830), 1795 Reftor in Anklam V. 211.

hymnen und Epigramme des Rallimachos V, 211.

Ovids gehnte Beroide V. 211.

Jonas, Chillerbriefe. Regifter.

Probe einer Übersetzung ber Lufiaden V, 211.

Probe einer Übersethung der Medea des Euripides V, 211. Alba, Fernando Albarez de Toledo Herzog von (1508—1582) VI, 225. Albrecht, Johann Friedrich Ernft (1752—1814), Arzt in Frankfurt,

bann in Dresben 189. — I, 186, 260, 323, VII, 247.

-, Sophie, geb. Baumer (1757—1840), deffen Frau, Schauspielerin 189. — I, 185. 186. 323. III, 296. VII, 247.

Micibiades (450-404) II, 324.

Alexander der Große (356-323) I, 342. II, 324. III, 376.

Alegius I. Komnenus (1048-1118), Byzantinijder Kaijer III, 404. Alfieri, Bittorio (1749-1803), Dichter in Florenz VII, 7.

Miginger, Johann Baptist von (1755—1797), Sefretär des Hoftheaters in Wien IV, 454. V, 170.

Eine Nachahmung der ersten Satire des Jubenal IV, 454. Anson, George Lord (1697—1762).

Voyage round the world IV, 351. 425.

Apel, Johann August (1771—1816), Ratsherr in Leipzig VI, 332. 339. 340.

Rezension der Jungfrau von Orléans VI, 332. 339. 340. Archenholz, Johann Wilhelm von (1743—1812), Historifer in Hamburg 767. 877. 981. — I, 294. 295. II, 352. III, 175. 440. 460. IV, 78. 252. 328. 344. 373. 387. 421. 432.

Annalen der britischen Geschichte IV, 420.

Geschichte des siebenjährigen Krieges IV, 34.

Kleine historische Schriften IV, 34. 208.

Neue Literatur und Völkerkunde I, 273. 278. 281. II, 77. Sigtus V. IV, 53.

Sobiesth IV, 310. 320. 324. 325. 328. 347. 372. 374. 380. Arens, Johann August (1757—1806), Architekt in Hamburg IV, 23. Ariosto, Ludovico (1474—1533).

Orlando furioso VI, 336.

Aristarch (222—150), Philologe IV, 189.

Ariftides (530-467) III, 376.

Aristophanes (450-385) III, 432. V, 168.

Aristoteles (384-322) IV, 226. V, 187. 198.

Poetit V, 187. 190. 192. 198. 290. 296. 418. VI, 25. 46. 402. Arnbt, Johann (1555—1621).

Das Paradiesgärtlein voll driftlicher Tugenden V, 39.

Arnin, Marie Henriette Elijabet von, in Dregden I, 341. 344. 379. II, 31.

-, beren Mutter I, 337. 339. 341. 379.

-, deren Geschwifter I, 343. 377.

-, deren Tante I, 377.

Arnold, Georg Daniel (1780-1829), Student in Göttingen VII, 62. Attila (408-453) VII, 179.

Agel, Johann Jakob (1754—1820), 1778 Lehrer an der Karlsichule I, 136.

d'Aubigné, Théodore Agrippa (1551—1630).

Histoire universelle III, 6.

Augé, Johann Abraham David von, Generalfeldzeugmeister I, 65. 67. 72. Augusti, Johann Christian Wilhelm (1771—1841), 1800 Professor der Philosophie in Jena VI, 255.

Autenrieth, Jafob Friedrich (1740-1800), 1796 Kammerdireftor in Stuttgart V, 161.

Ayrer, Johann Benedift († 1792), Juwelier in Zerbst I, 392. II, 131. 338. III, 215.

-, Christiane Sophie, geb. Körner (1733—1808), deffen Fran III, 215.

Bacon, Francis (1561-1626), Philosoph V, 349.

Bächler, Konditor in Ludwigsburg IV, 69.

Baggesen, Jens (1764—1826), Dichter 592. 595. — III, 186. 340. 368. 369. 451. 452. IV, 203. 403. V, 40. 128.

-, Sophie, geb. von Haller, deffen Frau III, 182. 190.

Baier (?) in Bauerbach I, 155.

Bailing, Raufmann in Stuttgart I, 121.

Balbe, Jakob (1604—1668), Dichter IV, 173. 175. 329.

Barnes, Josua (1654—1712).

Euripidis quae extant opera omnia II, 248.

Barthélémy, Jean Jacques (1716—1795).

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce II, 324, 328, 340, 375, 392.

Batsch, August Johann Georg Karl (1761—1802), 1787 Professor der Medizin, 1792 der Philosophie in Jena II, 259. III, 425. VII, 66.

Batteur, Charles (1713-1780).

Les beaux arts, réduits à un même principe III, 236.

Batz, August Friedrich (1757—1820), 1783 Professor an der Karlsfcule in Stuttgart I, 164, 173.

Bauer, Buchbinder in Jena V, 18.

Baumann, Katharina (1764—1850), Schaufpielerin in Mannheim I, 162. 192.

Baumgarten, Alexander Gottlieb (1714—1762).

Aesthetica III, 201. 238. 283.

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de (1732—1799), Schriftsteller in Paris I, 408.

La folle journée ou le mariage de Figaro I, 350.

Beaumont, Francis (1584-1616), Schaufpieldichter III, 82.

Bechler, Dienstmäden bei humboldts IV, 10.

Becht, Johann Morig, Syndifus in Beilbronn 717.

-, beffen Bruder und Schwägerin III, 451.

Bed, Chriftian Daniel (1757-1832).

Anleitung zur Kenntnis der allgemeinen Welt= und Bölfer= geschichte II, 246. 259.

Euripidis tragoediae VI, 25.

- —, Heinrich (1760—1803), 1779 Schauspieler in Mannheim 1744. I, 162. 226. 237. 292. 311. 312. 313. 322. 324. 328. 330. 413. II, 51. 52. 70. 93. III, 119. 127. 128. VII, 43. Die Schachmaschine VII, 94.
- -, Karoline, geb. Ziegler († 1784), beffen erfte Frau, Schaufpielerin I, 192.
- -, dessen zweite Frau III, 127. VI, 330.
- -, Jakob Sigismund (1761-1840).

Erläuternder Auszug aus den fritischen Schriften des Professor Immanuel Kant IV, 126.

Beder, Heinrich (1764-1822), 1791 Schaufpieler in Meimar 1590. — VI, 158. 169. 173. 216. 264. 395. VII, 9. 41. 52. 53. 54. 78. 85. 86. 125. 204.

—, Amalie, geb. Malcolmi (1780—1851), deffen Frau, 1791 Schau- spielerin in Weimar VII, 39. 85. 128. 205.

—, Rudolf Zacharias (1759—1822), Schriftseller in Gotha 636. 788. — II, 84. 110. 111. 117. 285. III, 53. IV, 115. 125. Allgemeiner Reichsanzeiger IV, 85. 115. 125. 147. V, 99. 157. Deutsche Zeitung für die Zugend IV, 85. Rot- und Hülfsbücklein für Bauersteute II, 84. 110.

Becker, Sophie, beijen Schwester II, 70. 84. 90. 93.

--, Wilhelm Gottlieb (1753—1813), 1782 Professor ver Moral und Geschichte an der Ritterakademie, 1795 Inspektor der Antikengalerie in Dresden 166. 1780. 1867. — I, 273. 291. 295. 328. 329. IV, 361. VI, 369. 376. 420.

Mugusteum, Dresdens antike Denkmäler enthaltend VII, 109.

Erholungen VI, 369. VII, 37. 202.

-, Postvermalter in Jena VI, 58.

Behagel von Ablerkfron, Gustas, 1791 Student in Stuttgart III, 348. Beil, Johann David (1754—1794), 1779 Schauspieler in Mannheim I, 54. 179. 180. 181. 184. 237. VII, 43.

Beit, Gelbverleiher in Leipzig I, 422. II, 43. 122. 133. 261. 268. 272. 284. III, 194. 196. 200.

Bell, John, Buchhändler in London V, 454. VI, 9. 38. 54. 69. 77. 92. 94. 105. 195. 204. 209. 236.

Bellomo, Jojef, Schauspieldireftor I, 216. 390.

Benckendorf, Ludwig Ernst von (1711—1801), 1786 General der Kavallerie in Dresden VI, 281. 292.

-, beffen Bruder VI, 281.

-, deffen Schwägerin VI, 355.

Benda, Georg (1721—1795), 1778 Kapelimeister in Hamburg I, 175. Ariadne auf Nayos VI, 378. 379. Phymalion V, 369. 370.

Bendavid, Lazarus (1762—1832), Schriftsteller in Berlin IV, 232. 252. 422. V, 110.

Über griechische und gotische Baukunst IV, 211. 214. 232. 252. V, 110.

Benjowsky, Morit August Graf von (1741—1786).

Schidfale und Reisen, übersett von Georg Forster III, 136. Beresford, Engländer in Weimar VI, 301.

Berg, Karoline Friederife von, geb. von häfeler (1760-1826), 1793 hofdame ber Königin Luise in Berlin VII, 143.

Berlepich, Emilie von, geb. von Oppel (1757-1830), Dichterin in Weimar III, 127.

Berling, Thomas, Student in Jena II, 337. 366. 376. III, 109. 162. Belagerung der Johanniter in Rhodus durch die Türken III, 109. Bernhard von Clairvaux (1091—1153), Abt VI, 367. Bernstorss, Charitas Emilie Gräfin von, geb. von Buchwald (1777 bis 1811), in Weimar II, 73. 272.

Bertram, Chriftian August (1751—1830), Theatersefretär in Berlin 150 a. Ephemeriden der Literatur und des Theaters VII, 244.

Bertuch, Friedrich Justin (1747—1822), 1785 Legationsrat in Weimar 331. 1976. — I, 354. 382. 388. 389. 400. 402. 403. 405. 408. 412. 413. 424. 430. 448. II, 11. 13. 20. 29. 46. 47. 50. 59. 60. 62. 136. 163. 183. 193. 201. 205. 211. 239. 249. 277. 301. 321. 337. 426. III, 5. 61. 85. 89. 90. VI, 348. VII, 149. 250. 255. 256. 257.

Sournal des Lugus und der Moden II, 135, 321. III, 61. VII, 186.

Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quigote von la Mancha III, 469.

- -, deffen Frau I, 421. 424. II, 135. III, 89.
- -, beren Familie II, 135.

Beschort, Friedrich Jonas (1767—1846), 1796 Schauspieler in Berlin VII, 94.

Bethmann, heinrich Eduard (1774—1857), 1794 Schauspieler in Berlin VII, 116. 200.

Beulwit, Friedrich Wilhelm Ludwig von (1755—1829), Hofrat in Mudolftadt I, 194. II, 68. 69. 71. 81. 88. 96. 110. 119. 141. 144. 153. 164. 171. 179. 187. 195. 201. 235. 242. 243. 263. 275. 281. 284. 297. 373. 374. 404. 405. 411. 418. 425. III, 63. 69. 71. 72? 89. 91. 92. 94. 96. 105. 146. V. 132.

- -, beffen Familie II, 65. 86.
- -, Luife von, beffen Schwefter III, 59.
- -, Mirite von, bessen Schwester, Hofdame in Rudolstadt III, 59. IV, 22. V, 32.
- -, von (?), in Berlin II, 397.

Benme, Karl Friedrich (1765—1838), 1798 Kabinetsrat in Berlin 1982. — VII, 150. 167.

Biandi, Antonio, Schauspielbireftor V, 381.

Bibra, Ludwig Karl von (1749-1795), 1777 Oberhofmeister in Meiningen I, 133.

- -, von, Butsbefiger in Sochheim I, 441.
- -, beffen Familie I, 441.

Biester, Johann Erich (1749-1816), 1784 Bibliothefar in Berlin I, 419. II. 77. IV, 83. 91. V, 98.

Berlinijche Monatsichrift I, 397. III, 227. 306. 346. 454. IV, 135. 297. 304.

Bingner (?) II, 57.

Blankenburg, Christian Friedrich (1744—1796), Schriftsteller in Leipzig III, 452. IV, 259.

Blaich, Erzieherin der fürstlichen Rinder in Rudolstadt VI, 88.

Blumauer, Johannes Alois (1755—1798), 1781 Bücherzensor in Wien I, 397. 399. IV, 329.

Abenteuer des frommen Helden Aeneas IV, 34.

Ode an den Nachtstuhl I, 330.

Blumenbach, Johann Friedrich (1752—1840), 1776 Professor ber Medizin in Göttingen IV, 116. V, 83.

Boccaccio, Giovanni (1313-1375).

Decamerone IV, 49. 50. 54. 150. 452. VI, 224.

Bock, Jean Nicolas Etienne de (1747—1809), Schriftsteller in Paris II, 361. 367. 384.

Übersetung vom Geisterseher (Les apparitions) II, 361. 367. 375.

übersetzung von hubers heimlichem Gericht II, 362. 367. 375. 384.

Bode, Johann Glert (1747-1826).

Anleitung zur Beobachtung des gestirnten himmels III, 206. —, August († 1804), dessen Sohn, Schriftsteller in Weimar VII, 110.

Rezenfion von Kotzebues Erinnerungen aus Paris VII, 171.

—, Johann Joachim Christoph (1730—1793), Schrifteller in Weimar I, 354. 406. 407. 408. 409. 410. 412. 415. 423. 424. 431. 433. 437. 445. 448. II. 20. 56. 62. 124. 143. 144. 153. 154. 175. 178. 198. 243. 270? 272. 276. 281. 284. 339. Geschick des Thomas Jones, eines Findelfindes II, 37. Wehr Noten als Text II, 272.

Böd, Johann Michael (1743—1793), 1779 Schauspieler in Mannheim I, 52. 54. 237. II, 52. VII, 43.

Boehlendorff, Kafimir Mrich (1775—1825), Schriftsteller in Bremen VI, 252.

Ugolino Gherardesca VI, 252. 258.

Böhm, Amadeus Benzel (1771-1823), Aupferstecher in Leipzig VII, 211.

Böhme, Buchhändler in Leipzig IV, 139. 145. 418. V, 65. 73. 77. 80. 84. 86. 94. 95. 96. 101. 104. 106. 124. 125. 138. 150. 152. 163. 169. 196. 254. 262. 266. 305. 434. 453. 462. VI, 134. 192. 430.

Bötticher, Rupferstecher in Leipzig VI, 24. 36. 111.

Böttiger, Karl August (1760—1835), 1791 Gymnasialbirettor in Weimar, 1804 Studiendirettor in Dresden 1230. 1246. 1263. 1305. 1438. 1695. 1839? 1947. — IV, 376. V, 99. 211. 228. 251. 259. 269. 277. 290. 330. 335. 377. 449. 454. VI, 12. 13. 16. 41. 50. 72. 142. 168. 321. 324. 346. VII, 103. 108. 115.

Entwidlung des Jiflandischen Spiels V, 108. Über die erste Aufführung der Piccolomini VI, 13. 16.

Bohl, Johanne Susanne, geb. Eberhardt (1738—1806), Dichterin in Lobeda I, 403. III, 45. VI, 59.

Wind und Männer I, 403.

Bohn, Buchhändler in Samburg V, 125.

Boie, Heinrich Christian (1744—1806), 1781 Landvogt in Melborf 118. 1131. — V, 134. 135. 337.

Deutsches Museum I, 100. 162. 219. II, 117. III, 61. Gebichte V, 116.

-, Sara, geb. von Sugo, beffen Frau V, 116.

Boigeol, Georg Friedrich (1756—1843), Karlsschüler 3. — I, 5. 6. Boileau-Despréaux, Nicolas (1636—1711) VII, 62.

Bolt, Johann Friedrich (1769—1836), Kupferstecher in Berlin 1097.— IV, 456. V, 18. 24. 47. 57. 60. 61. 63. 65. 73. 102. 108. 113. VI, 134. 223. 225. 229. 269. 274.

Bondini, Schauspielbireftor in Riga I, 334. 422. VII, 247. Bonstetten, Karl Bittor von (1745—1832).

Briefe über ein schweizerisches hirtenland VII, 61.

Borgia, Stefano (1731—1804), Kardinal in Rom II, 143. 149. Bossuet, Jacques Bénigne (1627—1704).

Discours sur l'histoire universelle jusqu'à l'empire de Charlemagne II, 260.

Boufflers, Stanislas Chevalier de (1738—1815). Discours sur la litérature V, 473. 474. Bougeant, Guillaume Spacinthe (1690-1743).

Histoire des guerres et des négociations, qui précédèrent le traité de Westphalie I, 291, 293.

Bourbon = Conti, Amélie Gabrielle Stéphanie Louise (1756-1825). Mémoires VI, 110, VII, 30.

Bouterwet, Friedrich (1766—1828), 1791 Privatdozent, 1797 Professor Philosophie in Göttingen II, 371. III, 223. V, 178. 323.

Graf Donamar III, 223.

Grundriß akademischer Borlesungen über die Afthetik V, 323.

Bower, Ardibald (1686—1766), Englifder Theolog VI, 364. History of the popes VI. 364.

Borberg, Postsetretar in Leipzig IV, 33.

Brachmann, Luise (1778—1822), Dichterin in Weißensels 1355. 1617. 1830. 1899. — VII, 85.

Die Gaben ber Götter V, 401.

Die Rapelle im Walde V, 346. 392.

Gedichte V, 401. VI, 188. 429.

Magellone und der Ritter von Massilia V, 392.

-, Amalie, beren Schwefter VI, 429.

-, beren Bater VII, 73.

Brandes, Ernst (1758—1810), 1791 Kurator der Universität Göttingen VI, 402.

über ben gegenwärtigen Zustand ber Universität Göttingen VI. 402.

Brandis, Joachim Dietrich (1762-1846).

Darwing Zoonomie oder Gesetze bes organischen Lebens, aus bem Englischen IV, 375.

Brannajcht, Christian Gotthold, Abvotat in Dresden 1763. — VI, 354. 422. 423. VII, 129.

Brantome, Pierre de Bourdeilles Seigneur de (1527—1614), Französischer Militair und Schriftsteller IV, 420.

Les vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers de son temps I, 109. IV, 420.

Braunschweig, Christian Herzog von (1599-1626) III, 171.

-, Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von (1735-1806) III, 115.

—, Ludwig Ernft von (1718—1788), 1750 Holländischer Feldmarschall I, 385.

Braunschweig, Maximitian Julius Leopold von (1752—1785), 1782 Preußischer General in Frankfurt an der Oder I, 361. III, 405.

Breitsopf, Christoph Gottlob (1750—1800), Buchhändler in Leipzig 1245. 1254. — V, 254. 255.

Brentano, Abelgunde VI, 62.

-, Sophie (1776-1800) VI, 62.

Brindmann, Karl Gustaf von (1764—1847), 1798 Schwedischer Legation8= jefretär in Paris, 1801 in Berlin 1317. 1969. — V, 275. 347. 350. 398. VI, 79.

Gedichte VII, 143.

Brudl, Schanspieler in Dresden I, 336. III, 296.

Brühl, Hans Morig Graf von (1746—1811), in Seifersdorf III, 214.

—, Johanna Christine Margarete Gräsin von, geb. Schleierweber (1756 bis 1816), dessen Frau I, 446. III, 214. V, 157.

—, Karl Friedrich Morit Paul Graf von (1772—1837), 1800 Kammersherr in Berlin VII, 94.

Brumon, Bierre (1688-1742).

Théâtre des Grecs II, 132. 170. 179. III, 428.

Brun, Friederife, geb. Münter (1765-1835).

An Sie V, 383.

Zuversicht V, 383.

Brutus, Marcus Junius (85-42) II, 218.

Büel, Pfarrer in Schaffhausen VI, 420. 422.

Bühler, Karl August von IV, 291.

Bünau, Rudolf von (1750-1806), 1788 Sächsicher Gesandter in Mainz II, 40. 41. 95. III, 93. 119. 120.

Bürde, Samuel Gottlieb (1753—1831), 1781 Beheimer Rammerfefretär in Berlin IV, 373. 387.

Gedichte IV, 373.

John Miltons verlorenes Paradies III, 310.

Bürger, Gottfried August (1747—1794), 1784 Trivatdozent, 1789 Prosession der Ästhetit in Göttingen I, 420. II, 283. 285. III, 143. 223. IV, 428. V, 397.

Meneis II, 283. 285.

Afademie der iconen Redefünste III, 114. IV, 287.

Gedichte II, 297. III, 122. 123. 135. 143. 223.

Macbeth IV, 428. VI, 150.

Vorläufige Antifritif und Anzeige III, 143. 223.

Bitrger, Elije, geb. Hahn (1769—1833), dessen Wittwe VI, 378. 379. 380. 381. 385. 388.

Büttner, Christian Wilhelm (1716—1801), 1783 Hofrat in Jena VI, 113. 355.

—, Friedrich Karl, Kammerrat in Weimar 1632 a.

Buhle, Johann Gottlieb Gerhard (1763-1821).

Ariftoteles, über die Runft der Poesie, aus dem Griechischen VI, 25.

Burgsborf, Friedrich Abolf von († 1799), 1788 Konsistorialpräsident in Dresden II, 17.

Burgsborff, Wilhelm von († 1822), Märkischer Ebelmann V, 114. 137. 235. VI, 232.

Burfe, Edmund (1730-1797).

Philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful III, 236. 238.

Reflexions on the revolution in France III, 310. IV, 32.

Bury, Frig (1763—1818), Maler in Berlin VI, 108. 169. 282. 288. 301.

Bujch, Major von II, 153.

Caejar, Cajus Julius (100—44) II, 218. III, 286. VII, 61. Caglioftro, Alexander Graf von (1743—1795) I, 403. II, 76. Calberon de la Barca, Don Pedro (1600—1681) VII, 88. Camben, William (1551—1623).

Annales rerum anglicarum et hibernicarum regnante Elisabeta I, 101. VI, 26. 27.

Camoens, Luiz de (1525—1580). Os Lusiadas V. 211.

Campe, Joachim Heinrich (1746-1818), 1786 Schulrat in Braunsschweig 1321. — I, 420. IV, 259. V, 148. 353.

Carracci, Agostino (1557—1602), Maser und Kupferstecher IV, 112.

Carver, Jonathan (1732-1780).

Travels through the inter or parts of North America V, 212.

Cajjius, Cajus († 42) II, 218.

Catel, Franz (1778-1856), Maler VI, 301.

Cato, Marcus Porcius (95-46) III, 286.

Cellarius, Ludwig Friedrich (1745—1818), 1777 Oberpfarrer in Rudolftadt III, 42, 45.

Cellini, Benvenuto (1500—1571), Golbichmied und Bildhauer VI, 418. Vita V, 116. 134. 315. VI, 418.

Cervantes, Miguel de (1547-1616).

Don Quixote I, 389. II, 186. III, 469. VI, 60.

Charpentier, Johann Friedrich Wilhelm von (1728—1805), 1785 Bergrat in Freiberg I, 329.

-, Fraulein I, 361.

Chemnig, Bogislaus Philipp (1605-1678).

Der königlich schwedische in Teutschland geführte Krieg III, 175.

Chladni, Ernst Florenz Friedrich (1756—1827), Atustifer VII, 7. Christiani, Wilhelm Ernst (1731—1793).

Millots Universalhistorie alter, mittlerer und neuerer Zeiten, aus bem Frangofischen II, 273.

Chriftmann, Johann Friedrich (1752-1817), 1783 Pfarrer in heutingsheim I, 163.

Cicero, Marcus Tullius (106-43) III, 326. De natura deorum I, 247.

Cimaroja, Domenico (1749-1801).

Die theatralischen Abenteuer (L'impresario in angustie) VI. 130.

Cimon (504-449) III, 286.

Clairon de la Tude (1723—1803), Französische Schauspielerin I, 185. IV, 81.

Claudius, Matthias (1740—1815), Schriftsteller in Wandsbeck IV, 329. 330. V, 91. 148.

Clavière, Etienne (1735—1793), 1792 Französischer Finanzminister V, 362.

Clery, Jean Baptifte (1759-1809).

Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. V, 421.

Cochius, Leonhard (1718-1779).

Untersuchungen über die Reigungen I, 281.

Coleridge, Samuel Taylor (1772—1834), Dichter und Kritiker VI, 195. 241.

The Piccolomini VI, 195. 241.

Collin, Heinrich Josef von (1772—1811). Regulus VI, 366.

Colonna, Bergogin von, in Rom II, 143.

Comnena, Anna (1083—1148), Byzantinische Kaiserin II, 289. 328. III, 404.

Comnenus, Johannes II. († 1143), Byzantinischer Raiser II, 255. Condorcet, Marie Jean Antoine Ricolas Caritat Marquis von (1743 bis 1794).

Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain IV, 306, 311, 324, 349.

Consbruch, Johann Friedrich (1736—1810), 1771 Professor der Medizin und Leibmedifus in Stuttgart III, 38. 125.

Constant, Henri Benjamin (1767—1830), 1802 Reisebegleiter der Frau von Stael VII, 110.

Conz, Karl Philipp (1762—1827), 1790 Prediger an der Karlsichule, 1793 Diakonus in Baihingen, 1798 in Ludwigsburg III, 208. 359. 364. 428. 433. IV, 391. V, 65. 102. 423. VI, 311. Analekten oder Blumen, Phantasieen und Gemälde aus Griechend III, 359.

Die Seele III, 208. Liebeszuruf V, 423.

Coot, James (1728-1779), Weltumfegler V, 343.

Corbemann, Friedrich, 1798 Schauspieler in Weimar VI, 289. VII, 42. 103. 234. 235.

Corneille, Bierre (1606-1684) I, 208. VI, 35.

La mort de Pompée VI, 35.

Le Cid VI, 370. 372.

Polyeucte VI, 35.

Rodogune VI, 35.

Cornelius Repos (94-24) VII, 62.

Correggio, Antonio Allegri da (1494-1534), Maler III, 236.

Cotta, Chriftoph Friedrich (1724—1807), Hofbuchdrucker in Tübingen V, 254.

—, Johann Friedrich (1764—1832) beffen Sohn, Buchhändler in Tübingen 702. 705. 710. 715. 721. 727. 736. 753. 760. 772. 773. 781. 783. 785. 786. 791. 797—799. 808. 813. 816. 822. 826. 828. 830. 831. 836. 841. 849. 853. 856. 858. 868. 869. 874. 880. 883. 888. 894. 901. 902. 912.

917-919. 924. 931. 940. 943. 949. 950. 953. 954. 956. 963. 968. 974. 978. 982. 988. 992. 1006. 1008. 1010. 1012. 1013. 1016. 1020. 1023. 1026. 1031. 1033. 1040. 1043. 1059. 1060. 1067. 1070. 1077. 1086. 1089-1091. 1095. 1096. 1101. 1108. 1117. 1121. 1122. 1124. 1127. 1135, 1142, 1147, 1148, 1152, 1158, 1162, 1170, 1177, 1178, 1194, 1202, 1220, 1226, 1237, 1239, 1244, 1248, 1249. 1251. 1253. 1257. 1258. 1264. 1268. 1271. 1273. 1284. 1285. 1288. 1289. 1296. 1297. 1312. 1322. 1331. 1334. 1338. 1344. 1347. 1354. 1359. 1367. 1371. 1379. 1384. 1390. 1397. 1400. 1401. 1408. 1416. 1434. 1436. 1449. 1451. 1463. 1467. 1476. 1487. 1506. 1516. 1522. 1534. 1554. 1562. 1565. 1572. 1580. 1599. 1607. 1620. 1622. 1624. 1629. 1633. 1640. 1653. 1659. 1699. 1700. 1704. 1714. 1719. 1733. 1739. 1758. 1769. 1777. 1794. 1801. 1805. 1809. 1811. 1814. 1820. 1821. 1826. 1827. 1832. 1836. 1844. 1847. 1857. 1860. 1876. 1877. 1880. 1890. 1896. 1911. 1914. 1928. 1963. 1970. 1971. 1974. 1979. 1980. 1984. 1989. 1990. 1992. 1994. 1997. 1999. 2002. 2003. 2006. 2014. 2016. 2020. 2023. 2029. 2030. 2033. 2036. — III. 38 ? 363. 364. 367. 412. 437. 446. IV. 23, 26, 37, 54, 57, 64, 68, 74, 78, 81, 83, 458. 87. 90. 103. 109. 111. 113. 120. 127. 133. 141. 144. 164. 166. 167. 172. 173. 182. 184. 197. 220. 232. 239. 243. 247. 253. 254. 261. 262. 267. 273. 279. 290. 314. 326. 327. 340, 345, 346, 349, 353, 361, 362, 363, 364, 369, 381, 402, 414, 415, 447, 448, 450, 455, V, 34, 38, 44. 53. 55. 57. 58. 62. 64. 67. 76. 79. 80. 85. 86. 91. 100. 109. 116. 125. 131. 132. 190. 191. 193. 202. 209. 213. 218. 243. 248. 253. 259. 262. 274. 303. 304. 321. 328. 330. 332. 362. 372. 376. 381. 385. 386. 390. 426. 431. 444. 452. 456. 457. 473. VI, 10. 27. 39. 41. 51. 55. 56. 71. 72. 76. 86. 89. 124. 138. 146. 152. 154. 178. 188. 195. 197. 198. 201. 208. 212, 245. 254, 272, 276. 280. 288, 289, 309, 344, 362, 370, 374, 380, 384, 389, 408, 413. 416. 426. 427. 429. VII, 10. 36. 37. 42. 43. 44. 47, 65, 79, 96, 118, 152, 161, 215, 225, 228, 230, 232, 233, Damenkalender V, 218. 276. 281. 441. VI, 236. 283.

284. 291. 306. 326. 346. 347. 365. 393. 394. 397. 403. 405. 406. 409. 418. VII, 37. 45. 46. 135. 144. 149. 160. 184. 202. 205. 224.

Flora, Teutschlands Töchtern geweißt IV, 5. 33. 60. 64. 89. 102. 116. 156. 252. 269. 276. 392. VI, 94. 209. 305. 313. 365. 428. 432.

Gartenfalender IV, 5. 29. 34. 249. 282. 306. VI, 306. Italienijche Miszellen VII, 197.

- Totta, Withelmine, geb. Haas, beffen Frau IV, 433. V, 57. 151. 200. 288. 389. 401. 420. 429. 472. VI, 9. 11. 43. 53. 54. 69. 93. 132. 137. 142. 155. 171. 180. 192. 205. 210. 222. 243. 284. 300. 322. 347. 365. 394. 399. 405. 417. 420. 425. 432. VII, 29. 45. 61. 62. 71. 87. 107. 135. 144. 155. 163. 170. 174. 181.
- -, beren Familie V, 420. VI, 38. 105. 120. 237. 322. 327. 394. VII, 45. 145. 170. 178. 185. 198. 205. 214. 218.
- -, Georg (1796-1863), deren Sohn V, 57.
- -, Abolf (1799-1805), deren Cohn VI, 53. 69.
- Coudenhoven, Sophie Freifrau von, geb. Gräfin von Hatsfeldt (1747 bis 1825), Favoritin des Kurfürsten von Mainz III, 122.
- Cranz, Johann Friedrich, Kammermufitus, dann Kapellmeister in Weimar I, 76. 82. 94. 445. VI, 226.
- Crébillon, Фговрег Зоїрот de (1674—1762), Dramatifer I, 208. Rhadamiste et Zénobie VI, 366.
- —, Claude Prosper Jolyot de (1707—1777). Le sopha III, 469.

Cromwell, Oliver (1599-1658) III, 225. 228.

Grufius, Siegfried Lebrecht, Buchhändler in Leipzig 187. 223. 230. 243. 244. 247 (vgl. VII, 251). 249. 263. 291. 294. 325. 326. 329. 332. 384. 396. 400. 406. 580. 591. 599. 619. 927. 1509. 1524a. 1559. 1619. 1643. 1648. 1651. 1655. 1713. 1786. 1798. 1855. 1875. 1907. 1944. 1967. 1983. 2007. 2026. 2030a. — I, 285. 390. 413. 417. 434. 450. 451. II, 14. 25. 42. 43. 44. 106. 189. 245. 269. 271. III, 139. 222. 289. 432. 433. IV, 147. VI, 157. 197. VII, 187. 214. 257.

-, beffen Bruder II, 127.

Cuno, Buchhändler in Jena IV, 139. 277. V, 82.

Curtius, Karl Georg (1771-1857), Student in Jena 523. 603. 617. Demetrius III, 81. 197. 209.

Curtius, Micael Konrad (1724-1802).

Ariftoteles' Dichtfunft, überfest V, 189. 192. 198.

-, Quintus (etwa 50), Römischer Hiftoriter I, 342.

Cuftine, Adam Philippe Graf von (1740—1793), 1792 Frangösischer General III, 231. V, 362.

- Dacheröben, Karl Friedrich Freiherr von (1731—1809), Preußischer Kammerpräsident außer Dienst II, 415. III, 43. 51. 53. V, 492.
- -, Ernft von (1764-1806), beffen Cohn III, 51.

Dänemark, Friedrich VI. Kronpring von (1768-1839) III, 70.

Dalberg, Johann Friedrich Hugo von (1760—1812), Domherr und geheimer Rat in Trier II, 86. 133. 149.

Blid in die Musik der Geister II, 133.

—, Karl Theodor Anton Maria von (1744—1817), 1772 Statthalter in Erjurt, 1787 Koadjutor, 1800 Fürstbijdhof von Konstanz, 1802 Kurfürst von Mainz II, 358. 363. 364. 369. 378. 380. 382. 395. 401. 402. 412. 423. III, 5. 35. 43. 51. 54. 55. 56. 67. 70. 84. 91. 94. 96. 98. 103. 119. 121. 122. 124. 125. 128. 129. 146. 147. 155. 159. 204. 289. 319. 321. 326. 497. IV, 52. 68. 91. 122. 159. V, 35. 38. 73. 107. VI, 209. 226. 423. 427. VII, 7. 84. 89. 260.

Betrachtungen über das Universum III, 51. Runstichulen IV, 122. 159. 167.

- —, Bolfgang Heribert von (1750—1806), 1778 Intendant des Mannheimer Theaters 17—20. 22. 23. 26. 28. 29. 31. 32. 36. 40. 63. 87. 89. 101. 104. 106. 108. 110. 112. 124. 128. I, 52. 53. 56. 106. 107. 116. 119. 142. 145. 146. 147. 150. 151. 153. 159. 161. 162. 170. 188. 189. 225. 338. 347. 413. 417. 421. 426. 430. II, 26. 43. 51. 52. 56. 134. 364. IV, 309.
- -, deffen Frau I, 209.
- Danneder, Johann Heinrich (1758—1841), Bildhauer in Stuttgart 755. — III, 359. 427. 434. IV, 11. 38. 45. 50. 84. 102. 104. 162. 418. 453. V, 255. VI, 419. VII, 4. 214.

-, Beinrite, geb. Rapp, beffen Frau IV, 36.

Dante Alighieri (1265-1321).

Divina commedia VI, 80.

Danton, Georges Jacques (1759-1794), 1792 Frangösischer Justizminister V, 362.

Darwin, Erasmus (1731—1802).

The botanic garden V, 334.

Daßborf, Karl Wilhelm (1750-1812), 1775 Bibliothefar in Dresben VI, 229.

Defoe, Daniel (1660-1731).

The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York I, 338. 342. II, 70.

Degen, Johann Friedrich (1752-1836).

Frankischer Musenalmanach I, 287. 304.

Delbrück, Johann Friedrich Ferdinand (1772—1848). Rezension der Braut von Messina VII, 136.

Deliste, Guillaume (1675-1726), Geograph V, 464.

Derain, Raufmann in Oggersheim I, 82.

Destouches, Franz (1774—1844), 1799 Konzertmeister in Weimar VI, 333. VII, 171.

Diberot, Denis (1713-1784) I, 374. II, 15. III, 475. IV, 361. V, 131. 137. 238. 464. VII, 241.

Essai sur le mérite et la vertu II, 223.

La religieuse IV, 331. 353. 361. V, 139.

Le neveu de Rameau VII, 158, 192, 198, 209, 222, 228, 237, 241.

Les bijoux indiscrets III, 475.

Jacques le fataliste et son maître III, 289. IV, 331. VII, 158.

Pensées philosophiques II, 15.

Sur la peinture V, 130, 131, 137, 139, 199, 237.

-, deffen Familie VII, 198.

-, deffen Tochter II, 15.

Didot, François Ambroise (1730—1804), Buchhändler in Paris III. 311. V, 60.

Döbbelin, Karl Theophilus (1727—1793), 1775 Theaterdirektor in Berlin I, 292. 368. 369. VII, 243.

Doebner, Helene Luije Wilhelmine (1755-1823), in Römhild I, 289. 314.

Döberlein, Johann Chriftoph (1746—1792), 1782 Professor ber Theclogie in Jena I, 402. II, 259. 288. III, 232. 253. VII, 232.

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

Ш

Dohm, Christian Wilhelm von (1751—1820), 1798 Preußischer Gejandter in Rastatt VI, 40.

Domaratius, Johann Friedrich, 1797 Theaterdirettor in Graz VI, 180. 222.

Dominitus, Jakob (1762—1819), 1789 Professor der Geschichte in Erfurt 568. — III, 76.

Dichajadeva (etwa 1150).

Gita-Govinda VI, 356.

Dürkheim, Graf von (?) III, 77.

Dupun (um 1700).

Histoire des plus illustres favorits anciens et modernes VI, 364. •

Dusch, Johann Jakob (1725—1787).

Beschichte Rarl Ferdiners IV, 34. 101.

Dusched, Josefine, geb. Hambacher, Sängerin in Dresben II, 58. 59. Opd, Johann Gottsried (1750—1815), Schriftseller und Buchhändler in Leipzig I, 317. III, 137. V, 126. 127.

Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dankbaren Gaften V, 126.

Reue Bibliothet ber schönen Wissenschaften IV, 308. 311.
—, Frau (?) I, 299.

Ebel, Johann Gottfried (1764—1830).

Schilderung der Gebirgsvölfer ber Schweig VII, 61. 87.

Eberhard, Johann August (1739—1809), 1778 Professor ber Philosophie in Halle V, 105.

Ebert, Johann Arnold (1723—1795), 1780 Hofrat in Braunschweig 117.

-, Luife, geb. Grafe, beffen Wittme VI, 158.

Eccard, Erhard Christian (1758—1839), 1793 Konrettor in Durlad V, 306.

Gedichte V, 306.

Ed, Johann Friedrich, 1788 Konzertmeister in München VI, 359.

Edardt, Johann Ludwig (1732—1800), 1783 Professor der Rechte in Jena II, 292. VI, 385.

-, deffen Tochter II, 292.

Edartshausen, Karl von (1752-1803), 1784 geheimer Archivar in München VI, 134.

Beiträge und Sammlungen zur Sittenlehre für alle Stände ber Menschen zur Bildung junger Gerzen II, 75.

Egloffstein, Henriette von, geb. von Egloffstein (1773—1864), in Weimar 1764. 1775.

Egmont, Lamoral Eraf von (1522—1568), Hollandischer Feldherr VI, 98. 225.

Ehlers, Wilhelm (1774—1845), 1801 Sänger in Weimar VI, 396. VII, 44. 135. 136. 236.

Eichhorn, Johann Gottfried (1752—1827), 1775 Professor der orientalischen Sprachen in Jena, 1788 in Göttlingen II, 182. 185.

Eichstädt, Heinrich Karl Abraham (1772—1848), 1797 Professor ber klassischen Philologie in Jena 1594a. — VI, 164. VII, 71.

Einsiedel, Friedrich Hilbertand von (1750—1828), 1775 Kammerherr bei der Herzogin Amalie in Weimar I, 357. 360. 361. 363. 366. 380. V, 288. 298. 335. VII, 85. 92. 148.

Der Heautontimorumenos VII, 148.

Die Brüder VI, 312. VII, 94.

Die Feste der Arramanden V, 335. 384.

Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst V, 288. 298. Ethof, Hans Konrad Dietrich (1720—1778), Schauspieler III, 296. Elfan, Kausmann in Weimar V, 209.

Elwert, Immanuel Gottlieb (1759-1811), Karlsichüler I, 33.

Endner, Stiefbruder der Schwestern Stock I, 264.

Engel, Johann Jatob (1741—1802), 1787 Theaterbireftor in Berlin I, 369. II, 77. 175. 181. 359. III, 452. 461. 465. 466. 468. 477. 478. IV, 4. 10. 25. 35. 41. 53. 68. 90. 120. 140. 148. 155. 156. 159. 184. 269. 272. 275. 311. 318. 321. 344. 351. 359. 360. 378. 387. 390. 392. 418. 421. 432.

Der Philosoph für die Welt I, 214. II, 166. IV, 34. 120. 140.

Enizitäung des Las Casas oder Quellen der Seelenruhe IV, 120. 140. 143. 156. 370.

herr Lorenz Start IV, 269. 272. 275. 311. 319. 321. 326. 351. 360. 432.

-, Karl Christian (1752—1801).

Biondetta IV, 323.

England, Eduard IV. König von (1442-1483) VI, 73.

England, Eduard V. König von (1471-1483) VI, 73. 277.

-, Elijabet Königin von (1533-1603) VI, 26.

-, Heinrich VII. König von (1457-1509) VI, 73. 74. 277. VII, 35.

-, Richard I. Löwenherz König von (1157-1199) III, 90.

-, Richard III. König von (1452-1485) VI, 73.

-, Richard Pring von (1473-1483) VI, 73.

Epaminondas (418-362) III, 376.

Epitur (341—270) III, 334.

Epple, Bauer in Bothnang VII, 16.

Erasmus Francisci (1627-1694).

Neupolirter Geschichts-, Lust- und Sittenspiegel ausländischer Bölfer V, 322.

Erhard, Johann Benjamin (1766—1827), 1790 Schriftfeller in Jena, 1793 Arzt in Nürnberg 712. 739. 763. 848. 879. 886. 910. — III, 141. 165. 166. IV, 212. 216. 220. 232.

Die 3dee der Gerechtigkeit als Prinzip einer Gesetzgebung betrachtet IV, 169. 210. 212. 216. 231.

Mimer und feine Freunde IV, 267.

Prüfung der Reinholdschen Theorie des Vorstellens III, 142.

—, dessen Frau IV, 47. —, Buchhändler in Stuttgart II, 32.

Ernesti, August Wilhelm (1733-1801), 1770 Professor der Cloquenz in Leipzig III, 471.

Cichen, Friedrich August (1776—1800), 1796 Student in Jena, 1798 Hauslehrer in der Schweiz V, 379. VI, 198. Soratius' lyrijche Gedichte VI, 198.

Eichenburg, Johann Joachim (1743—1820), 1786 Hofrat in Braunichweig IV, 259. 427. 461. V, 116. VI, 116.

William Shakespeares Schauspiele IV, 427. V, 301.VI, 116.

Eicher, Johannes (1767-1823), Mitglied der Regierung in Zürich V, 64. 94. 96. 116.

Ettinger, Karl Wilhelm, Buchhändler in Gotha I, 84. 87. 363. V, 150. —, bessen Frau I, 363. 364. II, 293.

Eugen, Schauspieler in Regensburg VI, 289. 296.

Euripibes (480—406) II, 130. 170. 180. 248. III, 432. V, 190. VI, 25. 26.

Helena VII, 122.

Jon VI, 325. 364. 400.

3phigenie in Aulis II, 132. 144. 170. 180. 204. 248. 285. 371. III, 428. VII, 194.

Medea V, 211.

Phädra V, 364.

Phönissen II, 114. 129. 163. 170. 180.

Facius, Friedrich Wilhelm (1764-1843), Steinschneider in Weimar IV, 113. 332. V, 16.

Fasch, Karl Friedrich Christian (1736—1800), Musifer in Berlin VII, 47.

Faudel (?) VII, 95.

Fauft, Fraulein, in Dregben I, 261. 262. 296. 344. 416. 432.

Feind, Buchhändler in Leipzig VI, 416.

Feller (?) I, 300.

Felsegger, Buchhändler in Nürnberg III, 222.

Ferdinand II., Raijer (1578—1637) III, 87. 172. VI, 13. 14. — III., Raijer (1608—1657) III, 172.

Fernow, Karl Ludwig (1763—1808), 1790 in Jena, 1794 in Nom, 1802 Professor der Kunstgeschichte in Jena IV, 203. V, 214. VI, 283. VII, 16. 71. 76. 77. 79. 97. 230. Gedichte IV, 203.

über den Stil in den bildenden Rünften IV, 203.

Fichard, Johann Karl von (1773—1829), Student in Jena III, 187. Fichte, Johann Gottlieb (1762—1814), 1794 Professor der Philosophie in Jena, 1799 in Berlin 867. 887. 1430. — III, 361. 446. 452. 453. 456. 461. 466. 467. 477. 478. IV, 4. 5. 9. 10. 13. 25. 31. 35. 39. 46. 47. 49. 53. 57. 60. 68. 69. 76. 77. 82. 83. 90. 125. 135. 155. 164. 172. 190. 199. 203. 319. 327. 340. 359. 374. 457. V, 421. 426. VI, 44. 116. 148. 213. 275. 278. VII, 60. 260.

Appellation an das Publikum gegen die Anklage des Akheismus VI, 3. 4. 8.

Beiträge zur Berichtigung ber Urteile bes Publifums über bie frangofische Revolution III, 467.

Der geschlossene Sandelsstaat VI, 235.

Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen VI, 275. 278.

Grundlage der gesammten Bissenschaftslehre IV, 9. 49.

Philosophisches Journal IV, 457. V, 165. VI, 5.

über Belebung und Erhöhung des reinen Interesse für Wahrsbeit IV, 76. 77. 82. 93. 197. 400.

über den Begriff der Bissenschaftslehre oder ber sogenannten Philosophie III, 446.

liber ben Grund unfres Glaubens an eine göttliche Welt= regierung VI, 5.

über die Beftimmung des Gelehrten IV, 39. 69.

über Geist und Buchstab in der Philosophie IV, 190. 191. 193. 195. 203. 224. 227. 228.

Bersuch einer Rritit aller Offenbarung III, 211.

Berjuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre V, 165-

Sichte, Johanna Maria, geb. Rahn, beffen Frau V, 426. VI, 179. Fiedler, Georg Friedrich, Buchhändler in Jena VII, 71.

Fielding, Benry (1707-1754).

Tom Jones II, 37. III, 218. 286. 423. IV, 356. Firal, Raufmann in Leipzig I, 284.

Fischenich, Bartholomäus Ludwig (1768—1831), 1791 Student in Jena, 1800 Professor an der Zentralschule in Bonn 642. 651. 675. 2004. — III, 187. 207.

Fifcher, Johann Rarl (1763-1833).

Physikalisches Wörterbuch V, 399.

Flaccus, Balerius (um 50) VII, 61.

Flahaut, Adèle (1760-1836).

Adèle de Sénanges IV, 198.

Flamel, Nicolas (1349-1418), Französischer Alchemist II, 76.

Fled, Johann Friedrich Ferdinand (1757—1801), 1783 Schauspieler in Berlin V, 477. VI, 217. 226. 228. 291.

—, Sophie Luife, geb. Mühl (1777—1846), bessen Frau, Schauspielerin VI, 16. 163. 217. 226. 279. 291.

Fleischer, Gerhard (1770-1827), Buchhändler in Leipzig IV, 446.

-, Frau, geb. Hiller, Sangerin in Dresden VI, 213.

— (?) I, 392.

Fleischmann, Johann Christian (1758—1832), Hofrat in Meiningen I, 88. 134. 289.

- —, Johann Georg, Zucht- und Waisenhausinspettor in Meiningen, bessen Bruder I, 88.
- -, Johann Martin, Hofgartner in Dresden I, 313. 335. 358. III, 100.

Fletcher, John (1579-1625), Schauspieldichter III, 82.

Föhr, Verwalter in Bauerbach (?) VI, 239. 331.

Forberg, Friedrich Karl (1770-1848).

Uber die Deduktion der Rategorieen V, 381.

Forster, Johann Georg (1754—1794), 1788 Bibliothefar in Mainz III, 18. 19. 80. 94. 99. 122. 123. 165. 233. 303. 415.

Ansichten vom Niederrhein IV, 51.

Die Kunst und das Zeitalter III, 18.

Sakontala III, 94. 173.

über die humanität des Künftlers III, 99.

- -, Thereje, geb. Henne (1764—1829), bessen Frau III, 122. 223. 290. 303. 307. 343. 415. VII, 242.
- -, beren Rinder III, 290.
- Fraenzl, Ignaz (1736—1803), 1750 Biolinist in Mannheim I, 176.
- Ferdinand (1770—1833), deffen Sohn, 1782 Violinift in Mannsheim I, 301. V, 381.

Frant, Jatob (1729-1791), in Offenbach II, 52.

- Frankh, Johann Gottlieb (1760—1839), 1800 Pfarrer in Kleversulzbach, 1805 in Mödmühl 1616. 1796. 1818. 1828. — V, 71. VI, 90. 158. 194. 302. 374. 375. 382. 398. 405. 421. VII, 3. 220. 221.
- —, Luije Dorothea Katharine, geb. Schiller (1766—1836), deffen Frau 1784. 1791. 1823. 1835. 2038. I, 73. 79. 166. 268. 269. II, 57. 350. III, 8. 17. 38. 39. 41. 63. 64. 75. 84. 91. 110. 111. 126. 211. 253. 289. 315. 319. 321. 324. 351. 355. 435. IV, 66. 380. 438. 439. 444. 446. 449. 450. 451. 454. 455. V, 57. 68. 69. 70. 71. VI, 90. 92. 158. 187. 188. 239. 302. 362. 382. 389. 390. 398. 405. 406. 412. 413. 425. 426.
- -, beren Sohn VI, 421. 425. VII, 2. 221.

Franklin, Benjamin (1706-1790) IV, 79.

Frankreich, Anna, Königin von (1601—1666) II, 167.

- -, Heinrich IV. König von (1553-1610) III, 6. VII, 240.
- -, Ludwig IX. König von (1215-1270) II, 255.
- -, Ludwig XIV. König von (1638-1715) III, 376. VII, 240.
- --, Ludwig XVI. König von (1754—1793) II, 352. 353. III, 233. 234. 246.

Frankreich, Marie Antoinette Königin von (1755—1793), dessen Frau I. 387.

Frang, Raufmann in Jena V, 205.

Frauenholz, Johann Friedrich, Kunsthändler in Kürnberg 704. 713 (vgl. VII, 260). — IV, 119. VII, 95.

Frege, Christian Gottlob, Bantier in Leipzig VI, 110. 119. 203. 399. VII, 46. 174. 184.

Freifing, Otto von (1114-1158).

De gestis Friderici primi II, 289.

Freißlich, Christian Emanuel (1713—1789), Pfarrer in Bibra I, 118. 123. 148. 155.

-, Karl Chriftoph († 1826), dessen Sohn, Pfarrer in Bibra 1, 107. 118. 148.

Fride, Frau, in Stuttgart I, 143.

Friedländer, David (1750—1834), Bankier in Berlin IV, 267. 270. 390.

Friedrich I., Raiser (1123-1190) II, 289.

Fritsch, Jakob Friedrich von (1731—1814), 1772 Conseilpräsident in Weimar II, 52. 59.

—, Karl Wilhelm von (1769—1851), deffen Sohn, 1793 Regierungs= rat in Weimar VI, 41. VII, 85.

-, henriette von, geb. von Wolfsteel (1776-1859), beffen Fcau VII, 85.

Frige, Ratsherr in Magdeburg VI, 110.

Frommann, Karl Friedrich Ernst (1765—1837), Buchhändler in Jena 2045. — VI, 254. 284. VII, 44. 184. 193.

Füßli, Heinrich (1741—1825), 1799 Professor der Malerei in London VI, 221.

-, Johann Konrad (1704-1775).

Staats- und Erbbeschreibung der schweizerischen Sidgenoffenschaft VII, 61.

-, Buchandler in Zürich III, 479.

Fumel, Flavie (?), in Weimar VII, 17.

Fund, Karl Wilhelm Ferbinand von (1761—1828), 1791 Sächsischer Rittmeister **1166.** — III, 71. 80. 83. 97. 107. 119. 155. 156. 160. 168. 173. 204. IV, 85. 135. 166. 185. 358. 379. 387. 393. 394. 411. 431. V, 46.

Robert Guiscard V, 89. 124. 138. 139. 159. 160.

Gabler, Buchhändler in Jena IV, 145. 211. 350. V, 73. 78. 80. 82. 84. 86. 93. 95. 96.

Gädide, Johann Christian, Kommissionsrat in Jena 1500. 1502. 1503. — V, 473. VI, 61. 69. 93. 137. 191. 194. 251. 384.

Galligin, Pring (?), in Paris I, 332.

Garve, Chriftian (1742—1798), Schriftfeller in Breslau 752. 802. 1270. — I, 85. II, 77. III, 412. 452. 461. 465. 466. 468. 477. 478. IV, 4. 10. 25. 35. 53. 55. 68. 90. V, 18. 289. 353. 473. VII, 260.

über die Mazime Rochefoucaulds: "Das bürgerliche Air verliert sich zuweilen bei der Armee, niemals am Hofe" IV, 28.

über die Neigungen I, 281.

Bermifchte Schriften III, 176.

Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben IV, 28. V, 18. 284. 285.

Gatterer, Johann Christoph (1727—1799). Abriß der Chronologie II; 44. III, 15.

Gaus, Georg Friedrich (1747-1777), Garnijonprediger in Stuttgart I, 17.

Saveston, Beter von († 1312), Empörer gegen Eduard II. von England VI, 331.

Gedife, Friedrich (1754—1803), 1779 Gymnasialdireftor in Berlin II, 359. IV, 343.

Gegel (Gebel), Franz August Leopold (1760—1814), Karlsschiller I, 6. Geist, Goethes Schreiber IV, 465. V, 44. 75. 402. VII, 110.

Geisweiler, Konftantin, Buchhändler in London VI, 241. 242.

Gemmingen, Otto von (1755—1836), Hoffammerrat in Mannheim I, 50. 56.

Der teutsche Hausvater I, 50. VI, 357.

Genaft, Anton (1765—1831), 1791 Schauspieler in Weimar 1858. 1931a. — VII, 52. 54. 111. 125.

Genlis, Félicité Ducreft de St. Aubin Gräfin von (1746-1830), Schriftstellerin VI, 232.

Mademoiselle de Clermont VI, 232.

Genfite, Frau, Schauspielerin in Mannheim I, 188. 192.

Gent, Friedrich von (1764—1832), Schriftsteller in Berlin III, 477. 478. IV. 4. 25. 35. 53. 68. 243. 306. 327. 392. V, 90. Betrachtungen über die französische Nevolution, nach dem Englischen des Burke neu bearbeitet III, 310. IV, 32. Maria Königin von Schottland VI, 27.

Neue beutsche Monatsschrift IV, 271, 272, 279, 307, 327, 339.

Gent, Heinrich von (1765-1811), bessen Bruder, Architeft VI, 280. Gerard, Mexandre (1728-1795).

An essay on genius I, 85. An essay on taste I, 85.

Gerber, Rreisgerichtsfefretar in Reval V, 18.

Der Ritter von Tourville IV, 410. 414. 415. 421. V, 18.

Gern, Johann Georg (1757—1830), 1780 Sänger in Mannheim, 1801 in Berlin I, 76. 82. 94. VI, 272.

Gerning, Johann Jsaak von (1767—1837), Dichter in Franksurt IV, 177. 396.

Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von (1737—1823), 1789 Lottodireftor in Altona IV, 462. Ugolino VI, 252.

Geßler, Karl Graf († 1829), Preußischer Gesandter in Dresden II, 221. 226. IV, 83. 281. V, 7. 286. 296. 414. VI, 201. 302. 376. VII, 109. 171. 177. 188. 190. 220.

Gegner, Salomon (1730-1788), Dichter IV, 462.

Gehser, Christian Gottlieb (1740—1803), Kupferstecher in Leipzig I, 332.

Gibbon, Edward (1737—1794), Giflorifer II, 233. 243. 244. 260. 341.

History of the decline and fall of the roman empire

II, 81. 115. 170. 181. 202. 206. 211. 221. 226. 233.

235. 239. 243. 244. 246. 251. 260. 324. III, 176.

Girtanner, Chriftoph (1760-1800).

Sistorische Nachrichten und politische Betrachtungen über bie französische Revolution III, 440.

Giulio Romano Pippi (1492—1546), Maler und Architett IV, 319. Eleichen=Rußwurm, Wilhelm Heinrich Karl von (1765—1816), in Rudolftadt 654. 1924. — II, 297. III, 59. 314. 318. IV, 22. V, 32. VI, 97. 118. 126. 168. 169. VII, 85. 86.

Friederife von, geb. von Holleben (1765-1852), dessen Fran 1508.
 II, 297. III, 59. 127. 310. 315. 318. IV, 22. V, 32.
 VI, 118. 126. 165. 168. 169. VII, 85. 86. 103. 104.

- Gleichen-Rugwurm, Heinrich Adalbert von (1803-1861), deren Sohn VII, 103.
- Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719—1803), 1746 Kanonitus in Halberstadt 119. II, 61. IV, 68.
- Slud, Christoph Willibald (1714-1787), Komponist I, 447. Iphigénie en Tauride VI, 226, 227, 231, 234.
- Smelin, Eberhard (1761—1809), Arzt in Heilbronn 700. III, 323. 344. 348. 349. 352.
- -, deffen Frau III, 426.
- Göchhausen, Luise von (1747—1807), 1783 Hostame der Herzogin Amalie in Weimar I, 361. 362. II, 33. VII, 92. 175.
- Goefingk, Leopold Friedrich Günther von (1748—1828), 1770 Kanzleis direktor in Ellrich, 1788 Landrat in Wernigerode 111. 115. I, 132. II, 283.

Journal von und für Deutschland I, 206. 215.

- Göpferdt, Johann Christoph Gottlieb, Buchdrucker in Jena 1159. 1584.

  1742. III, 176. 193. 211. 218. 221. 305. 310. 353. 463. 469. IV, 117. 240. 253. 383. 456. 457. 459. V, 17. 18. 38. 48. 57. 61. 64. 72. 73. 77. 78. 79. 80. 82. 86. 94. 96. 103. 107. 133. 150. 163. 218. 239. 247. 254. 266. 267. 401. 404. 415. 419. 450. 462. VI, 97. 98. 135. 183. 184. 190. 224. 225. VII, 87. 263. 264.
- Görit, Karl August, Magister in Jena III, 187. 251. 253. VII, 259.
- Görner, Auftionator in Jena VII, 232.
- Gört, Johann Eustach Graf von (1737—1821), 1788 Preußischer Reichstansgesandter in Regensburg III, 303. 304.
- -, Gräfin von, deffen Frau III, 129.
- Göjigen, Georg Joachim (1752—1828), Buchhändler in Leipzig 136.

   145. 146. 148—154. 156. 163. 168. 173. 176—179. 185a.

   186. 187abc. 189a. 196a. 198a. 242a. 250a. 258a.

   259a. 264 (vgl. VII, 255). 266a. 270. 284. 355. 363.

   365. 367. 374. 380. 383. 387. 392. 392a. 394. 409.

   417. 433. 435. 480. 512. 522. 527. 528. 536. 537. 546.

   548. 549. 558. 560. 561. 565. 567. 571. 573. 575—577.

   582. 584. 587. 590. 596—598. 601. 605. 609. 611—615.

   621. 622. 625. 627. 631. 633. 637. 645. 649. 655. 660.

   661. 664. 669. 672. 676, 680. 687. 699. 708. 723. 770.

1195. 1276. 1453. 1524. 1575. 1656. 1658. 1663. 1666. 1717. 1720. 1724. 1730. 1761. 1772. 1799. 1806. 2013. 2017. 2034. 2049. — I, 250. 251. 253. 254. 284. 300. 304. 307. 323. 324. 325. 328. 342. 343. 367. 378. 399. 413. II, 13. 14. 19. 20. 21. 22. 25. 31. 33. 60. 63. 74. 77. 78. 122. 133. 146. 180. 181. 187. 205. 209. 243. 268. 270. 278. 352. 381. 401. 426. III, 61. 78. 82. 109. 111. 114. 118. 124. 156. 160. 164. 207. 222. 223. 224. 225. 228. 229. 231. 234. 300. 301. 323. 363. 418. 428. 430. 431. 461. IV, 77. 91. 147. 170. 181. 211. 231. 374. 418. 429. V, 109. 110. 111. 192. 228. 276. 355. 374. VI, 38. 190. 225. 233. VII, 23. 155. 158. 190. 191. 197. 208. 212. 222. 228. 241. 252. 258. 259.

Johanns Reife III, 316. 319.

Göjchen, Henriette, geb. Heuer, bessen Frau II, 20. 60. 80. 184. 208. 228. 295. 308. 341. III, 7. 64. 65. 81. 89. 99. 100. 112. 116. 130. 132. 146. 152. 154. 156. 190. 191. 192. 195. 200. 235. 316. 319. 326. 343. 354. 363. 424. IV, 57. V, 194. VI, 240. 245. 308. 312. 318. 349. 360. 399. VII, 193. 251. 254.

- —, beren Familie III, 353. VI, 112. 239. 307. 399. VII, 198. —, beren Kinder II, 227. 228. III, 7. 81. 86. 190. 343.
- Goeß, Georg Friedrich Daniel (1767—1798), 1794 Professor ber Geschichte in Ansbach IV, 259.
- Goethe, Johann Rafpar (1710-1782) I, 383.
- -, Katharina Elisabet (1731—1808), deffen Frau V, 35., 43. 58. 139. 143.
- —, Johann Wolfgang von (1749—1832), beren Sohn 720. 730. 734. 738. 742. 749. 756. 758. 759. 764. 774. 777. 779. 782. 784. 790. 793. 795. 803. 807. 815. 817. 819. 821. 827. 832. 834. 844. 850. 852. 854. 860. 863. 866. 873. 882. 890. 891. 895. 898. 899. 905. 908. 913. 920. 932. 933. 935. 936. 941. 945. 952. 955. 957. 960. 964. 965. 969. 971. 975. 976. 987. 989. 993. 994. 996. 997. 1003. 1007. 1011. 1018. 1021. 1030. 1045—1051. 1053. 1054. 1056—1058. 1061—1063. 1066. 1068. 1072. 1074—1076. 1078. 1081—1083. 1087. 1102—1104. 1106. 1107. 1109. 1110. 1113—1116. 1119. 1120. 1123. 1125. 1128. 1130.

1133. 1137-1141. 1143-1145. 1150. 1151. 1155-1157. 1160, 1163, 1165, 1169, 1172-1174, 1176, 1180, 1181. 1183. 1184. 1186-1188. 1190. 1191. 1193. 1196-1198. 1204, 1208, 1209, 1212, 1213, 1216, 1219, 1222, 1227, 1229. 1231. 1233. 1236. 1240. 1243. 1247. 1250. 1255. 1260. 1262. 1265. 1269. 1274. 1275. 1277—1282. 1287. 1292-1295. 1299-1303. 1307-1311. 1314-1316. 1318 bis 1320. 1323—1327. 1330. 1332. 1333. 1335. 1337. 1339—1343. 1345. 1348. 1351. 1353. 1356—1358. 1361 bis 1363, 1365, 1369, 1370, 1372—1374, 1376—1378, 1380 bis 1383, 1385, 1387-1389, 1391-1394, 1396, 1398, 1399. 1403-1406. 1409-1415. 1417-1419. 1424-1428. 1437. 1439-1444, 1447, 1452, 1455, 1456, 1459, 1461, 1462. 1465. 1466. 1468. 1469. 1471-1475. 1477-1484. 1486. 1488-1490, 1493-1495, 1497, 1499, 1507, 1510-1515. 1518-1521. 1525. 1526. 1532. 1538. 1540-1543. 1545. 1546. 1548-1553. 1555-1558. 1560. 1561. 1564. 1567. 1568. 1570. 1571. 1578. 1579. 1588. 1589. 1589 a. 1602. 1605, 1610-1612, 1615, 1625-1628, 1630-1632, 1638. 1644-1647. 1650. 1660-1662. 1667. 1670. 1673. 1675. 1676. 1679. 1682. 1684. 1685. 1688. 1703. 1726. 1735. 1736. 1738. 1743. 1746. 1750. 1752. 1762. 1765. 1766. 1768. 1776. 1778. 1782. 1788. 1789. 1793. 1802-1804. 1808. 1813. 1815. 1817. 1838. 1840. 1841. 1843. 1851 bis 1853, 1862, 1866, 1872, 1874, 1883, 1891, 1892, 1898. 1902-1904. 1906. 1918. 1920. 1923. 1925. 1927. 1931-1934, 1936, 1937, 1939-1941, 1946, 1949, 1950. 1954. 1956. 1958. 1964. 1973. 1977. 1986. 1991. 2021. 2022. 2024. 2028. 2031. 2035. 2039. 2050. 2051. — I, 48. 55. 57. 131. 133. 354. 356. 358. 362. 380. 381. 383. 386, 404, 410, 443, 446, II, 34, 56, 74, 77, 83, 85, 86, 92. 93. 96. 107. 115. 132. 135. 143. 144. 146. 147. 148. 158. 164. 173. 178. 180. 181. 182. 183. 185. 186. 190. 198. 200. 218. 222. 229. 232. 234. 235. 237. 238. 249. 336. 339. 399. 420. III, 64. 68. 89. 98. 106. 113. 114. 136, 137, 142, 158, 164, 175, 452, 461, 465, 466, 468, 477, 478, IV, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 32, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 53, 54, 57, 59, 60, 68, 76, 84. 88. 90. 95. 98. 100. 103. 104. 110. 115. 120. 121. 122. 125. 134. 135. 140. 141. 143. 155. 159. 163. 166. 167, 178, 184, 193, 195, 200, 201, 218, 219, 222, 233, 237. 241. 242. 250. 251. 254. 255. 259. 272. 283. 285. 301. 302. 305. 307. 316. 318. 319. 320. 322. 333. 336. 340. 341. 344. 348. 354. 369. 371. 377. 378. 379. 381. 385, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 399, 400, 405, 408, 409, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 425, 428, 431, 433, 437, 438, 440, 441, 442, 451, 454, 455, 456, 466, V, 7. 38. 49. 54. 58. 59. 60. 62. 64. 72. 87. 94. 97. 114. 116. 124, 126, 139, 146, 160, 164, 166, 171, 185, 186, 198. 200. 212. 222. 224. 226. 227. 235. 240. 247. 254. 255. 260. 261. 266. 267. 268. 279. 280. 281. 286. 287. 288. 305. 307. 319. 320. 341. 342. 355. 362. 365. 370. 373. 374. 386. 388. 389. 390. 392. 393. 395. 396. 397. 398. 400. 401. 404. 414. 424. 425. 429. 436. 437. 438. 449. 450. 453. 454. 455. 462. 471. 477. VI, 9. 22. 24. 26. 28. 29. 31. 32. 53. 65. 69. 88. 93. 123. 127. 141. 151. 154. 156. 165. 166. 169. 170. 173. 178. 181. 186. 194. 211. 231. 235. 236. 237. 238. 241. 269. 271. 274. 276. 218. 278. 280. 284. 296. 297. 301. 304. 315. 316. 318. 320. 321. 335. 346. 349. 354. 361. 378. 385. 400. 405. 417. 418. 424. 428. VII, 12. 14. 18. 19. 30. 35. 38. 40. 50. 51, 65, 69, 77, 82, 86, 91, 99, 113, 119, 121, 122, 138. 154. 155. 165. 180. 184. 187. 192. 196. 198. 211. 214. 227. 232. 235. 236. 237. 240. 262. 264.

Achilleis V, 376. 378. 382. 385. VI, 15. 18. 19. 21. 23. 24. Auffähe (nicht erhalten):

über die Schönheit organischer Naturen III, 482. IV, 2. 38. 43. 45. 47. 51.

Über Drama und Roman IV, 178. 241.

über naturwissenschaftliche Methobe V, 324. 325. 327. 420. über Schlegels Rezension von Hermann und Dorothea V, 304.

Bearbeitung von Crébistons Rhadamiste VI, 366.

Befreiung des Prometheus IV, 163. V, 177. 202. 225. Bendenuto Cellini IV, 241. 410. 423. 430. 443. 444. 462. 463. 469. V, 7. 33. 44. 79. 84. 89. 117. 139. 143.

147. 153. 156. 169. 174. 175. 177. 195. 196. 365. 383. VI, 386. 418. 424. VII, 10. 12. 44. 114.

Briefe an den Redakteur der Horen IV, 187.

Briefe aus der Schweig V, 91. 92.

Caejar IV, 376.

Claudine von Billabella II, 283. 285. 400. IV, 177.

Der Bürgergeneral VII, 204.

Der Großfophta IV, 218. V, 125.

Der Cammler und die Seinigen VI, 30. 47. 49. 53. 58. 94.

Der Versuch als Bermittler von Objett und Subjett V, 321. 324.

Der Zauberflöte zweiter Teil V, 380.

Die Jagd V, 180. 181. 182. 206. 338.

Die Mitschuldigen VII, 203.

Die natürliche Tochter VII, 30. 35. 38. 39. 43. 50. 51. 52. 53. 54. 65. 79. 107. 117. 118.

Die neue Melufine V, 157.

Die Piccolomini VI, 9. 11. 28.

Egmont II, 60. 63. 122. 132. 135. 136. 200. III, 122. IV, 20. 364. 440. 441. 443.

Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil V, 380.

Elpenor I, 133 ? V, 391. 398. VII, 238.

Epigramme Benedig 1790 IV, 50. 97. 177. 236. 237.
238. 239. 246. 248. 254. 264. 346. 392. 396. V, 40.
46. 52. 54. 115. 143. VI, 68.

Epijtein IV, 39. 50. 51. 60. 76. 78. 87. 93. 100. 111. 114. 116. 165. 175. 176.

Eröffnung des weimarischen Theaters V, 450. 453. 454. Erwin und Clmire I, 362.

Farbenlehre V, 136. 329. 345. 348. 349. 356. 460. 465. 474. VI, 202. 219. 271.

 Tauft IV, 72.
 93.
 236.
 241.
 252.
 V, 205.
 207.
 212.

 214.
 295.
 307.
 370.
 372.
 379.
 448.
 471.
 VI, 55.

 141.
 143.
 160.
 176.
 182.
 184.
 198.
 200.
 202.
 206.

 211.
 243.
 256.
 271.
 321.
 355.
 387.
 VII, 181.

Webidste II, 117. IV, 379. 385. 406. 409. V, 126. 200. VI, 32. 50. 64. 67. 72. 143. 355.

Mexis und Dora IV, 461. 462. 464. V, 12. 16. 42. 52. 74. 143. VI, 68.

Amyntas V, 291.

Auf die Geburt des Apollo IV, 241. 243. 265. 287. 296.

Der Chineje in Rom V, 51.

Der Edelfnabe und die Müllerin V, 263.

Der Geselligkeit gewidmete Lieder VI, 385. 387. VII, 75. Der Gott und die Bajadere V, 235. 237. 290. 342.

VI, 352. VII, 47. 58.

Der Junggesell und ber Mühlbach V, 283.

Der neue Paufias und fein Blumenmäden V, 245. 317.

Der Schaggraber V, 195. 239.

Der Zauberlehrling V, 228. VII, 47. 58.

Deutscher Parnag (Sängerwürde) V, 408.

Didattifches Gedicht VI, 15.

Die Braut von Korinth V, 342. VI, 68.

Die Eisbahn V, 42. 58. 90.

Die Kraniche des Ibnfus V, 208. 232.

Die Metamorphoje der Pflanzen VI. 72.

Euphrojnne V, 407. 432.

Hermann und Dorothea V, 128. 129. 135. 143. 157. 166. VI, 143.

Bero und Leander IV, 451.

Mastenzug zum 30. Januar 1798 V, 428. 431.

Mignonlieder V, 75. 85. 235. 237. 290. VI, 352.

Mujen und Grazien in ber Mark IV, 451. V, 58. 62. 85. 90. VI, 352.

Oberons und Titanias goldene Hochzeit V, 269.

Uri V, 283.

Wohlfeile Achtung V, 99.

Göt von Berlichingen I, 48. 55. 57. 103. IV, 356. VII, 54. 99. 171. 250.

Hermann und Dorothea V, 97, 100, 135, 143, 148, 163, 164, 165, 166, 171, 179, 182, 185, 194, 206, 226,

258. 263. 272. 275. 277. 278. 282. 283. 295. 311.

258, 263, 272, 275, 277, 278, 282, 285, 295, 311, 314, 350, 360, 385, 386, 392, 410, 433, VI, 24, 77.

Ophigenie auf Tauris I, 392. 422. II, 67. 85. 205. 350.IV, 12. 14. 16. 356. V, 243. 292. 311. VI, 129.

134. 332. 335. 337. 371. 372. 378. 380. 383. VII,

250. 254.

Israel in der Wüste V, 176. 190. 192. 196. 293.

Leiben des jungen Werthers I, 271. 341. II, 21. IV, 84. 129. VII, 250.

Literarischer Sansculottismus IV, 148. 212. 264. 271. 361. Mahomet VI, 95. 99. 101. 129. 130. 133. 183. 230. 384. Raturlehre II, 232.

Neueröffnetes moralisch=politisches Puppenspiel V, 448.

Meue Schriften (Unger) IV, 340. V, 125. VI, 32.

Palaeophron und Neoterpe VI, 235. 254. 258.

Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi VII, 106. 112. Preisaufgabe auf 1801 VI, 203. 207.

Prophläen V, 365. 372. 373. 380. 381. 388. 400. 401.

404. 412. 415. 420. 423. 424. 453. 456. 458. 460.

469. VI, 9. 12. 25. 29. 47. 51. 53. 55. 56. 57. 69. 94. 152. 170. 199. 203. 252. 289. 321. 333. 346. 386. 427.

Rameaus Reffe VII, 192. 198. 209. 212. 214. 216. 222. 228. 236. 238. 239. 241.

Reinete Ruchs III, 453. IV, 399. 434. 446.

Rezension verschiedener Dramen und Gedichte VII, 216. 241.

Rezension von Grübels Gedichten VII, 216. 241.

Rezension von Hebels Alemannischen Gedichten VII, 216. 241.

Nomijos Elegieen IV, 19. 20. 39. 42. 49. 50. 51. 64. 78. 90. 111. 164. 171. 174. 175. 176. 202. 213. 214. 236. 287. 290. 303. 312. 328. 344. 372. V, 143. VI, 68. 355.

Schriften (Göjchen) II, 62. 117. III, 32. 64. 423. IV, 446. VII, 250.

Tanfred VI, 176. 183. 227. 231. 384.

Theaterreden VI, 143.

Torquato Tajjo III, 32. 36. 64. 65. V, 311.

über den Dilettantismus VI, 33. 35. 49. 58. 59. 67.

Über epische und dramatische Dichtung V, 311.

über Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart V, 470. 472. über Italien V, 355.

über Laofoon V, 217. 220. 224. 272. 328. 365. 382.

IV

Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten IV, 49. 50. 54. 70. 71. 74. 76. 77. 78. 90. 133. 149. 150. 165. 183.

188. 190. 199. 236. 241. 242. 243. 244. 246. 247.

251. 261. 265. 271. 272. 275. 277. 279. 321. 322.

323, 353, 361, 364, 400, 401,

Berjuch, die Metamorphoje der Pflangen zu erklären III, 64. IV, 375.

Bersuch über die Dichtungen IV, 283. 293. 295. 377.

Bier Jahreszeiten VI, 139.

Was wir bringen VI, 395. 396. 408. 417. 418. 425. 428. 431. VII, 12.

Weimarifche Runftausstellung von 1801 VI, 323.

Weimarijcher neudekorirter Theatersaal V, 439. 442. 444. Werke (Cotta) VI, 386. VII, 180. 196.

Wilhelm Meifters Lehrjahre III, 475. 482. IV, 2. 37. 38.

72. 80. 84. 88. 93. 95. 97. 104. 129. 132. 136. 141.

144. 149. 163. 165. 172. 174. 177. 178. 183. 185.

187. 188. 190. 204. 214. 234. 236. 242. 244. 261.

278, 283, 294, 295, 313, 322, 323, 328, 340, 344,

353. 356. 361. 375. 378. 397. 411. 431. 451. 454.

458. 463. 464. 466. 467. 469. V, 1. 7. 8. 12. 16.

19. 24. 33. 38. 39. 40. 42. 46. 51. 53. 78. 88. 90. 91. 97. 100. 108. 112. 114. 119. 124. 125. 127. 143.

145. 186. 199. 277. 278. 282. 297. 372. 379. Wilhelm Tell V, 282. 295.

Windelmann und sein Jahrhundert VI, 386. VII, 228. 241. 3wo wichtige, bisher unerörterte biblische Fragen V, 176.

Goethe, August von (1789—1830), dessen Sohn III, 114. V, 253. 389. VI, 59. 65. 165. 290. 323. VII, 77.

-, im Alter von zwei Wochen 1795 gestorbener Anabe IV, 298. 308. 312. 322.

Göttling, Johann Friedrich August (1755-1809), 1789 Professor der Chemie in Jena II, 232.

Göt, Georg Christian, Buchhändler in Mannheim I, 238. 241. 252. II, 46. 47. 50. 58. 59. 63. VII, 248. 255. 256.

-, Fräulein von, in Jena III, 92.

Göte, Johann Paul Friedrich, Wegebaukondukteur in Weimar VI, 348. 350.

Golboni, Carlo (1707—1793), Lustipielbichter II, 83. 136. 230. Il speziale sordo V, 377.

Bore, Charles (1730-1807), Engländer in Weimar VII, 85.

Gojel (?) in Dresden I, 292.

Gotter, Friedrich Wilhelm (1746—1797), Schriftsteller in Gotha I, 87. 192. 363. 364. 366. 373. 382. 423. II, 77. III, 452. 461. 465. 468. V, 78. 244.

Der icone Beift V, 213.

Die Geisterinsel V, 213. 244. 328. 381. 383. Gedichte I, 364. 366.

Gottlieb, Rörners Diener III, 200.

Gottiched, Johann Christoph (1700—1766), Professor der Poesie in Leipzig VI, 168.

Goddi, Carlo Graf (1720—1806).

Turandot VI, 313. 314. 320. 326. 329.

Graff, Buchhandler in Leipzig V, 18.

Graff, Anton (1736—1813), 1766 Hofmaler in Dresden I, 358. III, 68. 69. 123. 129. 137. 368. IV, 17.

—, Johann Jakob (1768—1848), 1793 Schaufpieler in Weimar 1432. — VI, 4. 10. 41. 227. 230. VII, 21. 41. 50. 78.

Grammont, Josef Friedrich (1759—1819), Karlsschüler I, 18. 21. 22. 23. 25. 27. 31. 32.

-, deffen Schwefter I, 32.

Graß, Karl Gotthard (1767—1814), Landschaftsmaler 2040. — III, 142. VII, 16. 230.

Erinnerung an die Schweiz III, 142.

Fels von Felsenstein VII, 224.

Sizilifche Reise VII, 223.

Graffi, Josef (1757-1838), 1799 Professor ber Malerei in Dresben VI, 392.

Greiling, Johann Christoph (1765—1840), 1795 Haussehrer bei Leipzig IV, 259.

Gretry, Andre Ernest Modeste (1741-1813).

Zémire et Azor I, 181. Grieß, Johann Dietrich (1775—1842), Schriftsteller in Jena 1287a.— V, 191. 239. 244. 245. 253. 387. 402. 419. VI, 16. 258

Der Argt V, 402.

Die Danaiden V, 384. VII, 261.

Die entführten Götter V, 244. 245. Die Gallier in Rom V, 383. Gedichte V, 419.

Phaeton V, 239. 253. 274.

Briesbach, Johann Jakob (1745-1812), 1775 Profesjor der Theologie in Jena I, 402. 403. II, 259. 288. 290. 292. 296. 297. 325. 333. 345. 347. 348. 360. 367. 369. 370. 408. 420. III, 14. IV, 134. 405. V, 42. 157. 209. 315. 469. VI, 117. 165. 166. 250. 251. 257. 264. 265. 367. VII, 64. 65. 66. 77. 176.

-, Friederite Juliane, geb. Schut, deffen Frau 1595. - I, 402. II, 259, 296, 300, 303, 305, 325, 333, 336, 345, 346, 347, 348, 350, 356, 359, 360, 361, 369, 370, 382, 389, 392, 393, 408. III, 1. 3. 14. 29. 37. 52. 58. 106. IV, 134. 405. V, 315. VI, 107. 117. 121. 123. 165. 250. 257. 264. 265. VII, 176.

-, deren Bruder II, 290.

Griefinger, Christian Maximilian, Oberamtmann in Leonberg VI, 398. 404. VII, 46.

Grimm, Friedrich Meldior Baron (1723-1807), 1795 Schriftsteller in Gotha VII, 198.

Grimmer, 1803 Schauspieler in Weimar VII, 42. 94. 111.

Grökinger, Buchandler in Reutlingen IV, 34.

Gros. Karl Heinrich von (1765-1840), 1793 Student in Jena, 1796 Professor der Rechte in Erlangen III, 233. 253. 318. IV, 91. 215. 232. 312. 407. 421. VII, 177. 180.

Uber die Idee der Alten vom Schickfal IV, 211. 214. 232. Großmann, Gustaf Friedrich Wilhelm (1746-1796), 1782 Theater= bireftor in Frankfurt 98. 188. 200. — I, 180. 181. 184.

368. 369. IV, 259.

Grot (?) III, 146. Grotius, Hugo (1583-1645).

Annales et historiae de rebus belgicis I, 437.

Gron (?) VII, 56.

Grub, Ludwig Friedrich Johann (1760—1847), Karlsichüler I, 7. II, 95.

Grübel, Johann Konrad (1736-1809), Stadtflajchner in Rurnberg V, 336. 470. 472. VII, 216.

Gedichte V, 336. 470.

Grüner, Karl Franz (1780-1845), 1803 Schauspieler in Weimar VII, 78. 94. 111.

Grundherr (?) IV, 47. 169?

Bünther, Georg, Symnasialprofessor in Mannheim I, 190.

Guttenberg, Heinrich (1749—1818), Kupferstecher in Mürnberg V, 407. 434. VII, 264.

Sad, Frau von (?) VI, 288.

Hadert, Jakob Philipp (1737—1807), 1803 Maler in Careggi VII, 230. Hößler, Johann Wilhelm (1747—1822), Musiker in Ersurt I, 389. Hahn (?) I, 335.

Haibe, Friedrich (1770—1832), 1793 Schauspieler in Weimar V, 442. VI, 125. 158. 289. VII, 53.

Halem, Gerhard Anton von (1752—1819).

Frene VI, 366.

Haller, Albrecht von (1708—1777), Arzt und Dichter VI, 411. Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit II, 385.

-, Schauspieler in Stuttgart I, 121. 223.

Gedichte I, 223.

Hammelmann, Frau, in Mannheim I, 144.

Hardenberg, Friedrich Leopold von (1772—1801), Student in Leipzig III, 191. 192.

-, Sidonie von, deffen Schwefter VI, 429.

Harenberg, Johann Chriftoph (1696-1774).

Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten II, 69.

Hartmann, Ferdinand August (1774—1842), Maler in Stuttgart VI, 251. 256. 271.

hartung, Gottlieb Lebrecht (1747—1797), Buchhändler in Königsberg 824?

Hartwig, Friederife, geb. Werther (1774—1849), Schauspielerin in Dresben VII, 219.

-, Arzt in Dresben I, 265. 266. 284. 308. 322. 323. 328. II, 184. VII, 245.

Hase, Friedrich Traugott (1754—1823), 1786 geheimer Sefretär in Dresten I, 325.

Oberon III, 198.

Hafelmaier, Theaterdireftor in Stuttgart V, 435. 450. 463. 471. VI, 111. 119. 137. 140.

haftfer, helmine, geb. von Klente (1783—1856). Miszellen aus Frankreich VII, 197. hatjeld, hugo Franz Graf von (1755—1830), 1789 Mainzischer Gesandter in Dresden II, 412.

Haug, Johann Christoph Friedrich (1761—1829), 1783 Kabinetstanzlist, 1794 geheimer Sefretär in Stuttgart 688. 695. 991. 1773. — III, 445.

Minnelieder IV, 218. 395.

Haugwit, Christian August Heinrich Karl von (1752—1831), 1792 Preußischer Kabinetsminister VI, 45.

Hauswaldt (1749-1804), Archivbeamter in Dresden V, 200.

Handn, Franz Josef (1732—1809).

Die Inhreszeiten VI, 301.

Die Schöpfung VI, 226. 234.

Sebel, Johann Beter (1760-1826).

Sonntagsfrühe VII, 216.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770—1831), 1801 Privatdozent der Philosophie in Jena VII, 64. 97.

Begereiter (?) I, 341.

Heibeloff, Bittor Peter von (1757—1816), Theatermaler in Stuttgart II, 352. VII, 125.

Heinrich, Christian Gottlieb (1748—1810), 1782 Prosessor der Geschichte in Jena II, 254. 365. 367. VI, 255.

-, Lengefelds Diener III, 25. 30. 50.

- (?) IV, 309. 310.

Heinse, Johann Jakob Wilhelm (1749—1803), 1789 Vibliothekar in Mainz II, 96. III, 120.

Ardinghello I, 432.

Das befreite Jerusalem von Torquato Tasso III, 64.

Hildegard von Hohenthal IV, 401.

Laidion I, 294.

Hellfeld, Hausbesitzer in Jena IV, 312. 319. 405. V, 36.

heim I, 179.

hemmerde, Buchhändler in Salle III, 467.

Hendrich, Franz Ludwig Albrecht von, Major in Jena IV, 13. 333.

Hennings, August von (1746-1826).

Annalen der leidenden Menschheit V, 195.

Benius der Zeit V, 148.

Hennings, Justus Christian (1731—1815), 1765 Professor der Moralphilosophie in Jena IV, 309. VI, 255.

Benrichs, Buchhändler in Paris V, 453.

Herbert, Franz Paul von (1759—1811), 1790 Student in Jena III, 142. 165. IV, 9. 124. 131.

-, beffen Familie III, 142.

Herda, Rarl Christian von, Rammerpräsident in Gisenach VII, 230. Berder, Johann Gottfried von (1744-1803), 1776 Generalfuper= intendent in Weimar 202. 725. 761, 851. 859. 922. 939. 946. 1079. — I, 357. 358. 374. 379. 383. 384. 386. 400. 404. 408. 410. 412. 424. 425. 431. 433. 437. 445. II, 15. 25. 55. 60. 61. 62. 74. 77. 86. 92. 107. 133. 143. 147. 149. 200. 220. 235. 320. 322. 339. III, 19. 79. 137. 452. 461. 468. 477. 478. IV, 4. 5. 10. 20. 21. 25. 32. 35. 40. 48, 53, 54, 68, 90, 114, 120, 123, 125, 129, 134, 135, 140. 141. 155. 159. 171. 172. 175. 178. 184. 215. 232. 237, 238, 242, 249, 250, 252, 254, 255, 264, 272, 285, 293. 294. 297. 298. 299. 301. 307. 311. 312. 318. 328. 329. 330. 331. 333. 344. 345. 348. 353. 361. 371. 392. 410. 415. 416. 418. 421. 424. 430. 432. 433. 459. 461. V, 35. 40. 75. 80. 98. 125. 159. 185. 186. 237. 290. 443. VI. 33, 49, 86, 93, 101, 111, 134, 153, 258, 416. 432. VII. 74. 89. 105. 108. 109. 113. 181.

Abraftea (Nemefis) I, 375. VI, 257.

Meon und Meonis VI, 258.

Amor und Psyche IV, 280. 330.

Aurora VI, 33.

Briefe zu Beförderung der Humanität IV, 181. 459. 461. VI, 225.

Das eigene Schickfal IV, 120. 129. 135. 140.

Das Fest der Grazien IV, 294. 357.

Der Gefang bes Lebens IV, 280. 330.

Der heilige Wahnsinn IV, 357.

Der Strom des Lebens IV, 330.

Der unfterbliche homer IV, 280. 330. 416.

Die flüchtige Freude IV, 259.

Die Horen IV, 357.

Die Königin IV, 330.

Die verschiedene Weise der Moral V, 49.

Drei Schweftern IV, 330.

Epigramme IV, 280.

Gebichte IV, 237. 238. 250. 254. 285. 311. 379. V, 40. 126. VI, 86. 93. 111.

Gott I, 359. 376.

homer, ein Günstling ber Zeit IV, 232. 241. 242. 244. 249. 252. 265. 287. 297. 301. 312.

Somer und Offian IV, 252. 275. 277. 287.

II, 26. 62. 246.

3duna IV, 305. 310. 313. 314. 416.

Ralligone VI, 158.

Leufotheas Binde IV, 280.

Liebe und Gelbftheit I, 375.

Mars als Friedensstifter IV, 330.

Parthenope IV, 306.

Terpficore IV, 173. 174. 175. 178. 185. 213.

Berstand und Ersahrung, eine Metakritik zur Kritik der reinen Bernunft VI, 41.

Berftreute Blatter I, 376.

3wo Gattungen des Epigramms IV, 331. 416.

Herber, Marie Karoline von, geb. Flachsland (1750—1809), dessen Frau I, 358. 400. 424. 425. 446. II, 107. 115. 340. III, 79. IV, 22. 174.

-, deren Familie V, 49.

-, beren Rinder I, 374. 404.

Hermes, Johann Timotheus (1738—1821), 1772 Prediger in Breslau VI, 232.

Für Töchter edler Herkunft IV, 34.

Sperodot (484-425) VI, 415.

herostratos von Ephesos I, 33.

hermann, Johann Gottfried Jatob (1772-1848).

De metris poetarum graecorum et romanorum VI, 205. 206. 208.

herrmann, Buchhändler in Frankfurt V, 95.

Hertherg, Ewald Friedrich von (1725—1795), 1763 Preußischer Staatsminister II, 175. VII, 260.

Historijche Nachricht von dem letten Lebensjahre König Friedrichs II. von Preußen II, 75. 131.

Berg, Martus (1747-1803), Argt in Berlin IV, 400.

Herzfeld, Jafob (1763—1826), 1798 Theaterdireftor in Hamburg 1702. 1707. 1888. 1905. 1926. 1961.

ь́ев, Johann Karl (1752—1816), 1792 Archivar in Koburg II, 289. 366. V, 45.

Ludwig der Beilige, König von Frankreich II, 289.

-, beffen Frau V, 45.

heffen = Darmstadt, Luise Karoline Henriette Erbpringessin von I, 232.

Heffen-Raffel, Ludwig Erbpring von (1777—1848) III, 316.

Hetsch, Philipp Friedrich (1758—1839), 1780 Hosmaler in Stuttgart III, 359. 427. VII, 145.

Heubner, Ropist in Jena V, 205.

Heun, Karl Gottlieb Samuel (1771—1854), 1803 Schriftsteller in Leipzig VII, 71.

Heufinger, Konrad (1752—1820), 1790 Gymnasialbirettor in Braunsichweig IV, 259.

Hendenreich, Karl Heinrich (1764—1801), 1787 Professor der Philosophie in Leipzig III, 145. 195. 343.

Der erste Mai III, 195.

Suftem der Afthetit III, 218.

Henne, Chriftian Gottlob (1729-1812).

Virgilii opera III, 176.

-, Christian Lebrecht (1751-1821).

Bagatellen IV, 34.

Erzählungen nach Marmontel IV, 34.

Hiller, Johann Adam (1728—1804), 1784 Musikbirektor in Leipzig I, 242.

Simly, Karl Gustaf (1772-1837), 1801 Professor der Medizin in Jena VI, 310. VII, 27. 32. 36. 40.

Hinze, heimbert Paul Friedrich, Kandidat in Jena III, 207. Ogier von Dänemark III, 207.

Sippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796).

Lebensläufe nach aufsteigender Linie IV, 183.

Hippotrates (460-377) III, 219.

hirt, Mois Ludwig (1759-1837), 1782 Kunftichriftstelle: in Rom,

1797 Hofrat in Berlin IV, 23. 32. 458. V, 48. 82. 143. 213. 214. 328.

Laotoon V; 285. 328. 384.

Reise von Grottaserrata nach dem Fucinischen See und Monte Cassino V, 33. 76. 82. 92. 104. 110. 138. 143.

Bersuch über das Kunstichone V, 217. 383.

Hirt, Karl Matthias, in Erlangen V, 402.

Sigmann, Michael (1752-1784).

Reue Welt= und Menschengeschichte II, 260. 286.

Hölberlin, Johann Christian Friedrich (1770—1843), 1793 Hauslehrer in Walthershausen, 1796 in Franksurt 1132. 1491. — III, 357. IV, 145. 395. V, 210. 232. 241. 253.

Un den Ather V, 210.

An Diotima V, 118.

Der Wandrer V, 210. 218. 383.

Die Eichbäume V, 384.

Gedichte III, 358. V, 117.

Hyperion IV, 145.

Hölzel, Anton, Baumeister in Mannheim I, 235. VI, 11. 329.

-, Anna, deffen Frau VI, 329.

—, Adolf, deren Sohn, Theatermaschinist in Mannheim VI, 329.

Söpfner, Johann Georg Albrecht (1759—1813), Schriftsteller in Bern VII, 149. 152. 157. 169.

Gemeinnütige ichweizerische Rachrichten VII, 149.

Soff, Beinrich Georg.

Historijch-kritische Enzyklopädie über verschiedene Gegenstände, Begebenheiten und Charaktere berühmter Menschen II, 75.

Soffmann, Buchhändler in Samburg V, 94.

-, Buchhändler in Weimar V, 76. 79. VI, 178.

Hogarth, William (1697-1764).

Analysis of beauty III, 477.

Hohenfeld, Christoph Philipp Willibald von († 1822), Domherr in Speyer I, 163.

Hohenheim, Franziska Therefia Reichsgräfin von (1748—1811), 1772 Geliebte des herzogs Karl Eugen von Würtemberg I, 53.

Some, Henry (1696-1782), Philosoph IV, 221.

Elements of criticism I, 85. III, 173.

Essays on the principles of morality and natural religion III, 203. 236.

Spomer II, 109. 110. 252. 253. III, 65. 169. 453. IV, 72. 174.
 178. 241. 252. 287. 300. 301. 312. 318. 319. 342. 355.
 367. 368. 434. 462. V, 35. 217. 277. 360. 372. 376. 378.

382. 384. 387. 396. VI, 20. 415. VII, 58.

Hmnus auf Apollon IV, 241. 243. 265. 287. 296.

310. 473. IV, 355. 464. V, 376. 384. 422. VI, 20. VII, 44. 66.

Obhffee II, 88. 105. 114. 160. 228. 322. IV, 355. 402.
V, 274. 376. 387. 422.

Hopffengartner, Philipp Friedrich († 1807), Leibmedikus in Stuttgart I, 20. VII. 27. 28.

Horatius Flaccus, Quintus (65-8) I, 326. 356. II, 30. VI, 198. Carmina III, 250.

Epistolae I, 209. III, 371. IV, 341.

Hornemann, Christian, Student in Jena III, 198.

Horner, Johann Jakob (1772—1831), Schriftsteller in Zürich 1210. — IV, 454. V, 170. 270.

Aus Platons Theaetetus IV, 454. V, 170.

Horst, Georg Konrad (1767—1832). Gustafs III. Tod V, 229.

Hoven, von, hauptmann in Stuttgart 4. — I, 16. 17. 34. 47. III, 219.

-, beffen Frau I, 16. 34. 47. III, 219.

-- , beren Familie I, 15. 60. III, 218. 445. IV, 70. 118. 384.

-, deren Töchter I, 34. 47. III, 219.

—, Christoph August (1761—1780), deren Sohn, 1771 Karlsichüler I, 12. 16. 17.

—, Friedrich Wilhelm David von (1759—1838), deren Sohn, 1771 Karlsschüler, 1780 Arzt in Ludwigsburg, 14. 21. 30. 626. 711. 776. 809. 984. 1723. 1756. 1774. 1859. 1863. 1865. 1871. 1878. 1993. — I, 14. 15. 16. 29. 30. 35. 203. III, 356. 359. 365. IV, 57. 449. VII, 28. 86. 89. 232.

Gedichte I, 46.

Difians Sonnengejang I, 46.

Über epidemische Fieber IV, 56. 67. 116. 383.

Bersuch suber bas Wechselsieber und seine Heilart III, 218. 356. IV, 383. Hoven, Henriette von, geb. Fischer (1770—1827), dessen Frau III, 219. 445. IV. 67. 69. 70. 118. 383. 384. VI, 311. 344. 362. VII, 28. 36. 41. 47. 173. 232.

—, deren Familie III, 445. IV, 384. VI, 310. 311. VII, 28. 33. Huber, Michael (1727—1804), 1766 Projessor der französischen Sprache in Leipzig I, 242. 251. 253. II, 95. III, 290. 291. 301. 302. 303. 307.

-, beffen Frau I, 251. 253. 413. III, 290. 291. 301. 302. 303. 307.

-, Ludwig Ferdinand (1764-1804), beren Sohn, 1785 Schriftsteller in Leipzig, 1788 Gefandtichaftssetretar in Maing, 1793 Schrift= fteller in Neufchatel, 1794 in Bole, 1798 in Tübingen 120. 126. 129. 130. 140. 144. 159. 162. 164. 208. 213. 218. 222. 227-229. 239. 242. 296. 358. 456. 488. 532. 538. 551. 552. 648. 691. 766. 814. 1009. — I, 191. 196. 228. 233. 248. 249. 250. 251. 253. 259. 265. 275. 282. 285. 295. 297. 300. 306. 308. 315. 323. 324. 325. 326. 328. 330. 333. 336. 337. 338. 341. 343. 347. 348. 377. 378. 384. 391. 404. 426. 437. 439. 443. 444. II, 6. 8. 14. 18. 19. 25, 34, 39, 40, 49, 63, 70, 92, 93, 150, 167, 181, 239, 240. 298. 344. 362. 367. 401. III, 1. 57. 71. 80. 92. 123. 136. 154. 156. 165. 186. 193. 206. 211. 213. 223. 229. 233. 290. 302. 303. 307. 343. 415. IV, 61. 132. 135. 165. 166. V, 369. 371. VI, 204. 418. VII, 200. 207. 215. 254. 255.

Das heimliche Gericht I, 426. 433. 443. 444. II, 11. 20. 96. 150. 194. 204. 362. 367. 375. 384. III, 18. 57. 94. 102.

Das Urteil der Welt VI, 418.

Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit I, 253. 285.

Erzählungen VI, 418.

Ethelwolf I, 253. 285.

Friedenspräliminarien III, 303. 307.

Jaffier I, 326.

Juliane III, 18.

Alio I, 378.

Kurfürst Mag I. von Bagern III, 229.

Offene Fehde I, 347. 348. 349. 350. 413.

Rezenfion von Goethes Schriften III, 229.

Rezension von Klingers Neuem Theater III, 122. 136. Selbig I, 293. 432. II, 25.

übersehung von Marivaux' Paysan parvenu I, 285. 299. 302.

- Hüttner, Johann Chriftian (1766—1847), Schriftsteller in London VI, 204. 209. 222. 241. 242. 321.
  Englische Miszellen VII, 197.
- Houseland, Christoph Wilhelm (1762—1836), 1783 Arzt in Weimar, 1793 Prosessor der Medizin in Jena, 1800 in Berlin 1988.

   I, 412. 421. 424. IV, 117. V, 90. VI, 251. 310. VII, 40.
- -, deffen Frau VII, 168.
- —, Gottlieb (1760—1817), 1788 Professor der Rechte in Jena, 1803 in Würzburg 334. 388. 401. 431. 486. 539. 754. 1161. 1569. 1593. 1642. 1754. 1760. 1783. 1790. 1795. I, 386. 401. 409. 412. II, 74. 197. 259. 293. 298. 301. 302. 322. 359. 428. III, 90. 100. 115. 122. 229. 348. 356. 367. IV, 20. 68. 81. 173. 399. 408. VI, 27. 129. 250. 257. 264. 265. 353. VII, 66. 68. 77. 89. 260. 265.

Über das Recht protestantischer Fürsten, unabanderliche Lehr= vorschriften sestzusetzen und über solchen zu halten II, 136.

- -, dessen Frau IV, 35. VI, 145. 164. 224. 264. 265. 373.
- -, beren Rind IV, 20.
- Haria Elisabet von, geb. von Colomb (1741—1796), Wittwe des Majors Alexander Georg von Humboldt IV, 215. 464. V, 54. 114. VI, 201.
- —, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von (1767—1835), beren Sohn, Schriftsteller, 1794 in Jena, 1797 in Paris, 1801 in Berlin, 1802 Preußischer Resident in Rom 889. 893. 903. 925. 937. 948. 958. 959. 966. 972. 977. 986. 995. 1002. 1024. 1069. 1352. 1846. 1893. 1901. 2042. II, 370. 415. III, 2. 19. 31. 48. 227. 437. 438. 452. 453. 456. 464. 465. 466. 467. 470. 471. 475. 477. IV, 7. 10. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 31. 35. 37. 45. 52. 54. 57. 60. 65. 72. 75. 80. 91. 95. 110. 119. 120. 124. 125. 132. 134. 140. 155. 164. 166. 170. 172. 175. 178. 182. 200. 201. 204. 207. 215. 219. 244. 245. 247. 250. 264. 266. 270. 272. 278. 280. 282. 295. 312. 323. 327. 332. 360.

376. 392. 394. 405. 419. 423. 454. 462. 464. 465. V, 11. 16. 51. 53. 59. 66. 72. 73. 74. 87. 90. 91. 98. 101. 105. 108. 114. 115. 119. 120. 124. 135. 153. 162. 167. 168. 177. 182. 184. 185. 198. 199. 202. 214. 219. 220. 227. 228. 233. 234. 244. 258. 261. 268. 272. 279. 283. 287. 296. 300. 307. 312. 317. 319. 331. 341. 342. 347. 349. 350. 352. 373. 385. 386. 391. 399. 403. 404. 410. 411. 414. 416. 432. 453. 475. VI, 12. 72. 79. 194. 197. 201. 205. 212. 232. 284. 292. 293. 296. 393. 416. VII, 44. 62. 71. 72. 75. 79. 148. 176. 233.

Nejchylus' Agamennon V, 220.

Ajthetijche Berjuche V, 382. 385. 386. 389. 391. 392. 398. 399. 410. 416. 432. VI, 8. 12.

Charafteriftit bes griechischen Geiftes IV, 342.

Der Montserrat VI, 197.

Ibeen zu einem Berfuch, die Grenzen der Wirksamkeit bes Staats zu bestimmen III, 227.

Nationelle Biographieen V, 342.

Rezension des Reineke Fuchs IV, 399.

Spanische Reise VI, 194.

Über ben Geschlechtsunterschied in der organischen Natur IV, 91. 95. 97. 104. 116. 131. 132. 140. 170. 284. 320. 343. 367 ? 408.

über den Trimeter VI, 208.

über männliche und weibliche Form IV, 91. 140. 143. 146. 148. 164. 284. 320. 343. 367 ? 408.

übersetzung aus Aristophanes V, 168.

über Boffens Quife IV, 257.

Qumbolbt, Karoline von, geb. von Dacheröben (1766—1829), bessen Fran II, 152. 154. 303. 306. 307. 312. 318. 322. 327. 334. 351. 356. 360. 374. 378. 380. 383. 396. 407. 409. 410. 411. 415. III, 2. 14. 19. 29. 40. 47. 48. 52. 53. 65. 66. 72. 73. 91. 453. IV, 10. 11. 13. 37. 232. 233. 242. 256. 259. 286. 320. 323. 333. 340. 346. 356. 371. 377. 388. 390. 400. 409. 410. 423. 438. V, 36. 53. 87. 98. 105. 108. 114. 120. 147. 198. 199. 219. 227. 244. 272. 347. 398. 414. VI, 194. 212. 232. 292. 293. 296. 393. VII, 16. 66. 76. 77. 148. 169. 176. 229.

Sumboldt, deren Familie VI, 194. VII, 76.

-, Karoline von (1792-1837), deren Tochter V, 54. 98. 177.

- -, Withelm bon (1794—1803), beren Sohn IV, 7. 11. 12. 13. 17. 20. 21. 22. 24. 120. V, 54. 98. 177. VII, 72. 75. 76. 79.
- -, Theodor von (1797-1871), deren Sohn V, 167. VII, 75. 77.

-, Gabriele von (1802-1887), deren Tochter VI, 393.

-, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769—1859), 1792
Oberbergmeister in Baireuth, 1799 in Amerika, 1801 in Berlin
III, 465. 477. IV, 12. 15. 26. 35. 116. 123. 125. 130.
421. V, 108. 194. 234. VI, 201. VII, 176.

Die Lebensfraft oder der rhodische Genius IV, 212. 369. 400.

History of England I, 85. III, 225.

hunnius, Friedrich Wilhelm hermann (1762-1835), 1797 Schausspieler in Weimar V, 483.

Hurter, Georg Martin (1760-1844), 1788 Pfarrer in Schaffhaufen V, 133. 170. 429. VI, 408.

-, deffen Familie VI, 408.

Huschte (1760-1828), Leibmedikus in Weimar VI, 165.

Spginus, Cajus Julius (um 10), Grammatiter V, 299. 421. 422. Fabulae V, 299. 421. 427.

Fiscand, August Withelm (1759—1814), 1779 Schauspieler in Mannheim, 1796 Theaterdirector in Berlin 1395, 1420, 1421, 1423, 1429, 1435, 1576, 1592, 1637, 1649, 1705, 1712, 1716, 1747, 1849, 1864, 1868, 1870, 1873, 1886, 1917, 1921, 1938, 1943, 1948, 1953, 1955, 1959, 1966, 1968, 2019, 2032, 2046, — I, 54, 142, 179, 180, 181, 184, 209, 237, II, 52, IV, 347, 431, 437, 440, 441, 462, V, 44, 45, 108, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 377, 399, 423, 456, 460, 463, 465, 471, 475, 476, 480, 482, VI, 3, 12, 16, 17, 18, 26, 168, 169, 178, 193, 217, 226, 227, 228, 240, 279, 301, 330, VII, 18, 111, 113, 219, 246.

Alte Zeit und neue Zeit VI, 124.

Der Fremde VI, 230.

Der Spieler VI, 230.

Berbrechen aus Chriucht I, 179. 181.

Iffland, Luife Margarete, geb. Greuhm, beffen Frau VII, 200.

-, beren Familie VII, 200.

Ilgen, Karl David (1763—1834), 1794 Professor ber klassischen Philologie in Jena IV, 83. 319.

Die Urfunden des Jerusalemischen Tempelarchivs IV, 83. über homer und die Rhapsoden IV, 319.

-, beffen Frau IV, 319.

II, 53. 73. 144. 155. 198. 350. V, 222. 265. VI, 23.

-, beren Familie V, 272. 273.

-, beren Rinder II, 53.

—, Amalie von (1776—1831), beren Tochter, Dichterin in Weimar 1224. 1256. 1261. 1446. 1848. — V, 227. 242. 243. 274. 280. 428. 439. VI, 21. 34. 90. 93. 111. 131. 180. 405. 410.

Abdallah und Balfora V, 265. 383.

An Eulalia V, 383.

Das Fest ber Bertha V, 384.

Die Freuden ber Gegenwart V, 262. 272.

Die Schatten auf einem Mastenball V, 384.

Die Schwestern von Lesbos VI, 21. 22. 24. 34. 37. 61. 71. 75. 86. 89. 90. 93. 100.

Gedichte V, 222.

-, Ernft von, beren Sohn II, 53. 198.

-, Ratharina von, beren Tochter II, 53.

Ingenheim, Gräfin von II, 175. 235.

Ifelin, Ifaat (1728-1782).

Philosophijche Mutmaßungen über die Geschichte der Menschheit IV, 34.

Israel, Geldverleiher in Meiningen I, 178.

Hacobi, Christian Friedrich († 1812), Generalarzt in Stuttgart 38. — VI, 331. 344.

—, Friedrich Heinrich (1743—1819), Schriftsteller in Eutin und Wandsbeck 732. 804. 870. 876. 929. — III, 452. 465. 468. 478. IV, 4. 10. 13. 14. 15. 25. 35. 53. 68. 109. 113. 138. 211. 252. 332. 421. V, 115. VII, 260.

Eduard Allwills Brieffammlung III, 205. 477.

Jacobi an Fichte VI, 62.

Woldemar III, 477. IV, 290. V, 115. VI, 59. Zufällige Ergießungen eines einsamen Denfers IV, 207. 211. 212. 215. 290.

Jacobi, Karl Wigand Maximilian (1775—1858), deffen Sohn, 1798 Arzt in Bacls V, 367.

Gedichte V, 367.

-, Johann Georg (1740—1814), 1768 Kanonifus in Halberstadt 116.

— I, 219. II, 61. 207. 215.

Phädon und Naide II, 207. 215.

-, Rammerjekretär in Berlin 1460. - VI, 214.

Jacobs, Friedrich (1764—1847), 1785 Gymnasiallehrer in Gotha VII, 14. Jagemann, Christian Josef (1735—1804), 1775 Bibliothekar der Herzgogin Amalie in Weimar VII, 121.

-, Ferdinand (1780-1820), deffen Sohn, Maler in Weimar VII, 195. 210. 211.

—, Henriette Raroline Friederife (1777—1848), beffen Tochter, 1797
 Schauspielerin und Sängerin in Weimar V, 148. 482. VI, 164. 251. 304. 317. 371. VII, 21. 51. 52. 53.

Jakob, Ludwig Heinrich von (1759—1827), 1789 Professor der Philosophie in Halle IV, 308. 370. 396.

Annalen der Philosophie IV, 311. 370.

Rezenfion der Horen IV, 370.

Jandor aus Wallis (?) VI, 43. 44. 47.

Jenisch, Daniel (1762-1804), Prediger in Berlin IV, 13. 327.

Boruffias IV, 13.

über Schiller und seinen schriftstellerischen Charakter IV, 327. John, Friedrich (1769-1843), Rupferstecher in Wien VI, 111. 131. Joinville, Jean Sire de (1224-1318).

Histoire de Saint Louis II, 255. 274. 276. 289. III, 71. Jordan, Camille (1771—1821), Franzöfischer Staatsmann VII, 98. Josef II., Kaiser (1741—1790) I, 309. 310.

Judith, Magd in Bauerbach I, 86. 87. 97. 109. 122. 148. 155.

Jünger, Johann Friedrich (1759—1797), Schriftsteller in Leipzig I, 242. 285. 303. 324. 326. 336.

Julianus, Flavius Claudius (331-363).

Epistolae V, 316. Misopogon V, 316.

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

Jury, Rupferftecher VI, 134.

Juvenalis, Decimus Junius (50—130), Römischer Satirifer IV, 340. 341. 454. VII, 61. Satirae V, 40.

Kämmerer, Johann Ernst Ludwig (1757–1807), Zeichenlehrer in Rudolsstadt III, 138.

- Kalb, Heinrich von, Französischer Offizier († 1806) I, 194. 354. 372. 377. 385. 387. 393. 419. 439. 443. 444. 449. II, 1. 20. 29. 34. 53. 332. 338. 401. III, 348. VI, 85.
- —, Charlotte von, geb. Marjönlf von Oftheim (1761—1843), beffen Frau 657. 677. 685. 1431. 1450. 1498. 1603. 1748. —
  I, 194. 209. 267. 292. 304. 324. 327. 328. 330. 338. 352. 353. 354. 355. 357. 359. 360. 362. 363. 364. 367. 371. 378. 380. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 389. 390. 393. 396. 398. 402. 404. 405. 408. 410. 412. 413. 414. 416. 417. 419. 421. 422. 426. 429. 430. 432. 437. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 449. 451. II, 1. 5. 6. 11. 14. 17. 19. 24. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 37. 39. 40. 48. 49. 53. 60. 73. 74. 84. 86. 92. 108. 109. 111. 133. 143. 155. 164. 176. 186. 198. 240. 250. 298. 301. 307. 328. 331. 333. 336. 338. 358. 387. 390. 391. 398. 401. 419. III, 40. 42. 43. 49. 127. 345. 436. IV, 10. 87. 93. 248. 296. 333. 339. 397. 430. 462. V, 33. 108. 317. 366. 390. VI, 44. 71. 78. 80. 81. 330. 383. 410.
- -, deren Familie III, 349. V, 16. VI, 334.
- -, Frig von, deren Sohn I, 355. II, 49. 53. III, 312. 345.
- -, Johann August Alexander von (1747—1814), dessen Bruder, gewesener Kammerpräsident in Weimar I, 354. II, 20. 29. 149. 401. 435.
- -, deren Bater II, 53. 300. 336.

Kalidaja (etwa 400).

Sakuntala III, 94. 173. IV, 356. V, 251. VI, 356. Kallimachos (310—238), Tichter und Grammatiker V, 211.

Kant, Immanuel (1724—1804), 1770 Professor der Philosophie in Königsberg 719. 820. — I, 359. 397. 420. II, 42. 299. 301. 302. 359. III, 55. 83. 113. 136. 141. 142. 174. 186. 187. 189. 198. 212. 232. 237. 238. 240. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 264. 276. 287. 300. 305.

310. 328. 399. 427. 438. 452. 461. 463. 465. 466. 468.

470. 477. 478. IV, 5. 8. 26. 46. 48. 54. 55. 69. 83. 96.

103. 104. 126. 129. 135. 141. 162. 170. 193. 195. 200.

236. 307. 309. 396. 401. V, 186. 264. 339. 340. 353.

360. 411. 474. VI, 63. 253. VII, 260.

Anthropologie in pragmatischer hinsicht V, 474.

Betrachtungen über das Gefühl vom Schönen und Erhabenen IV, 129.

Die Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft III, 287. 305. 438. 463. IV, 69. 127.

Grundlegung gur Metaphpfit der Gitten IV, 46.

Ibeen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Abficht I, 397.

Kritit der praftischen Bernunft I, 397. III, 173.

Aritif der reinen Bernunft III, 136. 176. 397. IV, 126. 127.

Rritit der Urteilstraft I, 397. III, 136. 201. 223. 248. 276. 291. 300. 419.

Prolegomena zu einer jeden fünftigen Metaphpsif IV, 126. Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphpsif VI, 253.

über den Gemeinspruch "Das mag in der Theorie richtig fein, taugt aber nicht für die Praxis" IV, 135.

Über die Buchmacherei V, 411.

Berfündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie V, 264. 339.

Bom raditalen Bösen in der menschlichen Natur III, 306. Zum ewigen Frieden IV, 357. 379.

Kapf, Franz Josef Ernst Anton Maria (1760-1791), Lieutenant in Stuttgart I, 36.

Rarl V., Raifer (1500-1558) III, 87.

Rauer, Ferdinand (1751-1831).

Das Donauweibchen VII, 99.

Kauffmann, Maria Anna Angelifa (1741—1807), Malerin in Rom II, 116. 155. III, 164.

Regel, Flurichut in Bauerbach I, 107.

Reibel (?) in Mannheim I, 190.

Reller, heinrich, Dichter und Maler V, 208. 209. 270. 275. 280. Elegieen V, 208. 270.

Repp, Ruticher aus Bauerbach I, 139. 140. 141. 144.

Retelhodt, Gerd von (1738—1814), Geheimerat in Rudolstadt II, 91. Khevenhüller, Franz Christoph (1588—1650).

Annales Ferdinandei III, 166.

Riesewetter, Johann Gottfried Rarl Christian (1766-1819).

Bersuch einer faglichen Darstellung der wichtigften Bahrheiten der neuen Philosophie für Uneingeweihte III, 310.

Rirms, Franz (1750—1826), Hojfammerrat in Weimar 1476 a. 1494a. 1609. 1759. 1787. — VI, 1. 54. 56. 79. 168. 169. 183. 226. 230. 250. 251. 253. 297. 320. 379. 401. VII, 38.

Kirnberger, Johann Philipp (1721-1783).

Die Runft des reinen Sages in der Musik III, 312.

Kirstein, Ernst Philipp, Kammerrat in Kopenhagen 999? — IV, 411. 412.

Rlauer, Martin († 1803), 1774 Hofbildhauer in Weimar I, 386.

Klein, Anton von (1748—1810), 1773 Projessor der Dichtkunst in Mannheim 95. 105. 121—123. — I, 187. 189. 190. 199. Athenor VI, 385.

Frang von Sidingen I, 157.

Günther von Schwarzburg I, 224.

Pfälzisches Museum I, 223.

—, Christian Konrad (1741—1815), 1774 Lehrer der Anatomie und Chirurgie an der Karlsichute I, 21. 29.

-, Ernst Ferdinand (1744-1810), 1791 Prosessor der Rechte in Halle IV, 98. 125. V, 105.

Kleist, Ewald Christian von (1715—1759), Dichter IV, 462. Ampnt I, 5.

Sehnsucht nach Ruhe II, 155.

Alingemann, Ernft August Friedrich (1777—1831). Memnon VI, 177.

Klinger, Friedrich Maximilian (1752–1831), 1785 Rujjischer Major I, 356. IV, 214. 259. VII, 70. 158. 169.

Neues Theater III, 122. 136.

Theater I, 336. 337.

Klopstod, Friedrich Gottlieb (1724—1803), 1775 Schriftsteller in

Samburg I, 6. 10. 410. II, 61. 62. III, 452. 461. 465. 468. IV, 93. 314. 343. V, 115. 228. VII, 260.

Der Meifias I, 130.

Grammatifche Gespräche V, 115.

Hermanns Schlacht VII, 41.

Oden V, 228.

Knebel, Karl Ludwig von (1744—1834), 1774 in Weimar, 1790 in Ansbach, 1798 in Imenau 376. 1029. — I, 380. 381. 382. 404. 415. 419. 424. II, 60. 62. 67. 120. 158. 176. 186. 198. 229. 230. 232. 233. 261. 276. 283. 305. 325. 336. 345. 348. 354. 355. 361. 390. 394. 395. 396. III, 52. IV, 281. 348. 411. 415. 421. 433. 559. V, 33. 98. 134. 136. 212. 336. 337. VI, 288.

Lucrez, Bon der Natur der Dinge IV, 281.

Properz' Elegieen II, 276. IV, 281. 318. 326. 348. 352. 353. 354. 359. 360. 373. 410. 411. 432. 442. V, 367. Über das Schöne II, 230. 231.

-, Luije von, geb. Rudorff, deffen Frau V, 337. VI, 288.

Knigge, Adolf Franz Friedrich Ludwig von (1752—1796), 1780 Schrifts fteller in Frankfurt 100.

Kobell, Ferdinand (1740—1799), 1769 Professor der Malerei in Mannsheim I, 361.

Noch, Siegfried Gotthelf (1754—1831), 1782 Theaterdireftor in Riga 197. — I, 334. 390. VII, 253. 254.

Körner, Johann Gottfried (1726—1785), 1776 Professor der Theologie in Leipzig I, 322. II, 320.

-, Chriftian Gottfried (1756—1831), dessen Sohn, 1783 Oberkonsistorials rat, 1790 Appellationsgerichtsrat in Oresden 125. 127. 132 bis 135. 137—139. 158. 160. 161. 181—185. 190—196. 203. 204. 207. 209. 211. 212. 214. 216. 217. 219. 224—226. 231—234. 240. 241. 245. 246. 248. 251. 255. 258. 261. 262. 266. 269. 271. 274. 279. 282. 288. 295. 303. 308. 313. 319. 330. 333. 342. 347. 353. 354. 357. 362. 364. 366. 369. 373. 379. 382. 385. 386. 389. 393. 395. 397. 405. 407. 408. 411. 414. 424. 432. 434. 447. 454. 464. 465. 475. 476. 479. 489. 497. 508. 514—516. 521. 524. 533. 535. 544. 547. 550. 553. 554. 557. 562. 563. 566. 569. 572. 574. 579. 581. 585. 586. 588. 589. 594.

600. 602. 604. 606-608. 610. 616. 620. 623. 624. 628. 632. 634. 635. 638-640. 643. 644. 646. 650. 652. 656. 658. 662. 667. 668. 673. 679. 681. 686. 696. 653. 706. 709. 718. 726. 728. 729. 735. 737. 743. 698. 701. 757. 762. 765. 768. 769. 780. 787. 792. 794. 796. 750. 805. 811. 818. 823. 829. 833, 839, 842. 843. 845. 800. 855. 862. 871. 881. 885. 892. 896. 900. 904. 906. 914 bis 916. 921. 923. 934. 944. 951. 962. 967. 979. 990. 1001. 1014. 1017. 1022. 1027. 1028. 1038. 1041. 1044. 1055. 1064. 1071. 1084. 1100. 1112. 1118. 1129. 1052. 1146. 1154. 1164. 1167. 1171. 1175. 1179. 1185. 1201. 1203. 1221. 1225. 1234. 1252. 1259. 1267. 1272, 1290, 1298, 1304, 1313, 1328, 1336, 1346, 1350, 1366. 1375. 1386. 1402. 1433. 1445. 1448. 1454. 1457. 1485, 1501, 1517, 1523, 1547, 1566, 1591, 1596. 1600. 1601. 1608. 1623. 1634. 1636. 1652. 1654. 1665. 1687. 1692. 1696. 1698. 1706. 1708. 1710. 1715. 1718. 1722. 1725. 1727. 1731. 1737. 1740. 1749. 1755. 1767. 1770. 1771. 1779. 1785. 1800. 1807. 1819. 1822. 1824. 1833. 1834. 1842. 1845. 1856. 1861. 1869. 1879. 1829. 1900. 1908. 1912. 1916. 1929. 1951. 1957. 1965. 1985. 1998. 2001. 2008. 2011. 2025. 2037. 2048. 1972. 2052. — I, 191. 196. 220. 236. 239. 240. 241. 262. 263. 264. 265. 271. 272. 273. 274. 276. 278. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 293. 298. 299. 301. 307. 308. 320. 394. 413. 427. 429. 431. 433. 434. 451. II, 9. 10. 11. 94. 138. 155. 158. 164. 168. 169. 172. 178. 192. 194. 197. 215. 219, 220, 221, 233, 234, 240, 262, 276, 300, 301, 305, 308. 310. 311. 312. 333. 384. 407. 408. 412. III, 1. 24. 25. 40. 47. 48. 154. 156. 228. 230. 301. 465. 480. 482. IV. 12, 25, 35, 36, 57, 60, 125, 128, 129, 133, 162, 173, 233, 255, 256, 280, 285, 318, 319, 324, 333, 345, 378. 406. 408. 411. 417. 421. 424. 459. V, 75. 85. 87. 100. 112. 119. 135. 149. 202. 272. 296. 317. 457. VI, 1. 12. 21. 169. 177. 183. 201. 299. 320. 352. 372. 423. VII, 114. 244. 254.

Alfred VI, 309. An Minna III, 66. Annalen der Dichtfunst VI, 426. Anzeige von Wallensteins Tod VI, 28. 31. 36. 46. Axel Graf von Oxenstjerna III, 160. 165. 168. 222. Ideal der Schriftsellerei IV, 2. 15. 39. 51. 55. Ideen über Deklamation III, 482. IV, 3. Nationelle Biographieen V, 342.

über Charafterdarstellung in der Musik IV, 1. 15. 39. 51. 91. 104. 111. 119. 134. 141. 146. 151. 159. 162 163. 165. 179. 198. 201. 213. 273.

über das Unwillfürliche in den Begriffen IV, 91.

über den Grund des Zweifels IV, 91.

über die Ausartung ber Strenge gegen Schwärmerei II, 270. 272. 288.

über die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs II, 181. 187. 189. 194. 203. 204. 243. 285.

Uber die Rultur I, 272.

Über die Tangkunft IV, 275. 322. 394.

über Geift und Efprit VI, 367. 376.

über Ihrische Poesie IV, 201. 275.

übersetzung aus Gibbon II, 181. 202. 206. 211. 221. 226. 233. 235. 239. 243. 244. 251.

über Wilhelm Meisters Lehrjahre V, 112. 114. 119. 124. 145. 199.

Rörner, Anna Maria Jafobine, geb. Stock (1762—1843), beffer Frau 135. — I, 191. 196. 220. 222. 228. 232. 236. 239. 240. 241. 248. 250. 251. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 272. 278. 281. 282. 283. 284. 292. 293. 294. 296. 297. 298. 299. 301. 307. 308. 320. 322. 323. 325. 327. 330. 337. 341. 378. 382. 391. 396. 398. 413. 415. 426. 431. 433. 437. 443. II, 6. 8. 11. 31. 35. 42. 44. 49. 52. 60. 67. 70. 84. 90. 91. 117. 123. 131. 132. 134. 183. 191. 207. 211. 219. 227. 239. 240. 244. 251. 257. 261. 270. 272. 275. 286. 294. 298. 299. 302. 305. 312. 321. 339. 341. 344. 368. 382. 401. 406. 426. 428. III, 5. 22. 24. 25. 57. 68. 69. 80. 83. 95. 98. 110. 115. 123. 125. 129. 135. 137. 143. 149. 156. 160. 165. 171. 175. 187. 200. 203. 209. 212. 215. 217. 224. 225. 229. 236. 289. 301. 308. 309. 312. 314. 315. 318. 324. 345. 352. 354. 361. 416. 434. 467.

471. IV, 1. 3. 6. 17. 25. 39. 95. 128. 135. 164. 237. 244. 260. 262. 275. 280. 281. 312. 322. 417. 423. 441. 466. V, 31. 37. 39. 87. 115. 137. 219. 223. 320. VI, 29. 67. 88. 112. 162. 304. 309. 313. 420. VII, 2. 11. 13. 24. 163.

Rörner, beren Familie II, 131. IV, 3. 76. 85. 90. 92. 112. 151. 297. 349. 459. V, 135. 436. VI, 210. 234. 302. 304. 313.

-, Johann Eduard, deren Cohn (1786) I, 307. 308.

-, Emma Sophie (1788—1815), deren Tochter II, 49. 52. 70. 84. III, 165. 215. 236. 324. 437. 470. IV, 128. 394. 408. 455. V, 371. 414. VII, 23. 31.

—, Rarl Theodor (1791—1813), deren Sohn III, 159. 160. 165. 215. 324. 437. 470. IV, 128. 394. 408. 455. V, 371. 414. VII, 23. 31. 75.

Kohl, Clemens (1754—1807), Aupferstecher in Wien IV, 456. V, 144. VI, 326.

Kohlraufch, Friedrich, Hausarzt bei Humboldt VII. 148. 229.

Roppenfels, Frau von II, 29.

-, Fraulein von II, 375.

Kojegarten, Gotthard Ludwig (1758—1818), 1792 Propft in Altenfirchen IV, 259. 276. 390. 454. 462. 518. 556. V, 18. 213. 243.

Elwieens Schwanenlied IV, 316.

Gedichte IV, 276. V, 243. 341.

Theon und Theano IV, 454.

Rohebue, August Friedrich Ferdinand von (1761—1819), 1785 Gouvernementspräsident in Petersburg, 1798 Theaterdichter in Wien, 1801 Theaterdirektor in Petersburg, 1802 Schriftsteller in Weimar und Berlin 1407. 1915. — IV, 259. V, 44. 473 VI, 36. 57. 128. 152. 208. 235. 309. 353. 402. 433. VII, 171. 216.

Bayard VI, 143. 145. 268.

Der Besuch VI, 152.

Der hofmeifter VI, 143.

Die deutschen Rleinftädter VII, 91.

Don Ranudo de Colibrados VII, 103.

Erinnerungen aus Paris im Jahre 1804 VII, 171.

Ouftaf Waja VI, 125. 126. 128.

Johanna von Montjaucon VI, 279. Octavia VI, 122. Übse Laune VI, 364.

Rogebue, dessen Frau VI, 433.

Rratter, Frang (1758-1830).

Der Friede am Bruth VI, 42.

Kraus, Georg Meldior (1737—1806), 1780 Direktor der Zeichenschule in Weimar I, 366. 386. II, 62. 354. III, 89. VII, 145. 156. 169. 174. 184.

Rrieg, Notar in Jena VII, 60.

Kröber, Karoline, geb. von Urss, Schriftstellerin in Marburg VII, 237. Krüger, Karl Friedrich (1765—1828), 1791 Schauspieler in Weimar, 1793 in Prag V, 381.

Kriinig, Johann Georg (1728-1796).

Ötonomisch=technologische Engyklopadie V, 217.

Rruje, Chriftian (1753-1827).

Atlas jur übersicht ber Geographie und Geschichte ber europäischen Staaten VII, 46.

Rüper (?) II, 314.

Kunze, Friedrich (1755—1803), Steinguthändler in Leipzig 141. 147. 169—171. — I, 272. 282. 283. 284. 286. 293. 295. 297. 300. 303. 307. 316. 328. 355. 368. 379. 384. 391. 450. 451. II, 184. III, 6. 68. 71. 304. V, 7. VI, 415. VII, 251.

- -, beffen Eltern I, 284.
- —, beijen Frau 147. 155. I, 265. 272. 286. 293. 295. 297. 300. 303. 307. 308. 328. 355. 368. 379. 384. 391. II, 184.
- -, deren Eltern I, 284.
- -, Chriftine I, 265. 307.
- -, Raroline I, 265. 284. 307. 308.

Kurland, Anna Charlotte Dorothea Herzogin von, geb. von Medem (1761—1821) III, 115. 213. 304. 312. VI, 393.

Labes, von (?) II, 133.

Lacher, Johann Baptist (1776—1809), 1797 Student in Jena V, 441.

Caclos, Pierre Ambroije François Choderlos de (1741—1803). Les liaisons dangereuses I, 340. Lafontaine, August heinrich Julius (1758-1831), 1789 Feldprediger in halle II, 207. 223.

Clara du Plessis und Clairant IV, 353. Rleomenes II, 207. 223.

-, Jean de (1621-1695).

Contes et nouvelles IV, 434. Fables VII, 62.

Lagarde, Buchhändler in Berlin III, 222.

Lambrecht, Sausbefiger in Jena V, 351.

Lamen, Andreas (1726-1802), Sefretär der Atademie und Obersbibliothetar in Mannheim I, 202.

-, beffen Tochter I, 163.

Landau, Raufmann in Stuttgart I, 73.

Laneufville, Jacques Lequien be (1647-1728).

Histoire de Guillaume L. prince d'Orange II, 63.

Langbein, August Friedrich Ernst (1757—1835), 1786 Archivkanzlist in Dresden IV, 201. 213. 244. 387. 393. V, 87. Gedichte IV, 237.

Lange, Samuel Gottlieb (1767—1823), 1798 Professor der Theologie in Jena V, 153.

Langenhöffel, Johann Josef (1750—1807), Hofmaler in Mannheim VII, 246. 247.

Langer, Johann Peter (1756—1824), 1789 Direktor der Akademie in Duffelborf 1182.

Laplace, Pierre Simon (1749-1827).

Exposition du système du monde VII, 197. 214.

Laroche, Georg Michael Frank von (1720—1788), 1780 Staatsrat in Offenbach I, 163. II, 157.

- —, Marie Sophie von, geb. Gutermann (1731—1807), dessen Frau 1153. — I, 163. 216. II, 124. 157. 168. 175. VI, 37. 61. 62.
- -, deren Familie I, 163.
- —, Karl von, deren Sohn II, 124. 125. 334. 351. 375. III, 2. 3. Larochefoucauld, François Herzog von (1613—1680) IV, 28.

Lafauly, Frang von (1781-1818), in Robleng V, 335.

Lavater, Johann Rajpar (1741—1801), 1775 Pfarrer in Zürich I, 228. 410. 419. II, 69. 143. 153. 154. 284. III, 320. V, 83. 84. Lavater, deffen Sohn I, 420.

-, deffen Bruder V, 83. 84.

Lawrence (1769—1830), Engländer in Weimar VI, 138. 224. VII, 2.

Das Paradies der Liebe VI, 224. VII, 2.

Lebret, Johann Friedrich (1732-1807).

Geschichte von Italien I, 315. 333. 343.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646—1716), Philosoph III, 187. 289. IV, 193. 195.

Leisewiß, Johann Anton (1752—1806), 1778 Landschaftssetretär in Braunschweig I, 115.

Julius von Tarent I, 115. 188. 254.

Leißring, Christian August Joachim (1777—1852), 1795 Schauspieler in Weimar V, 442.

Lempp, Mbrecht Friedrich (1763—1819), 1784 Regierungssefretär in Stuttgart 78? — I, 173. II, 33.

Lenclos, Ninon de (1616-1706) VII, 208.

Lengefeld, Karl Christoph von (1715—1776), Landjägermeister in Rudolstadt II, 427. III, 43. 44.

- -, Quije Juliane Eleonore Friederike von, geb. von Wurmb (1743 bis 1823), deffen Wittme 469. 473. 483. 490. 501. 507. 509. 1065. 1073. 1291. 1422. 1505. 1533. 1544. 2015. —  $I_{\tau}$ 194. 442. 447. 448. II, 71. 82. 90. 97. 113. 114. 119. 123. 125. 141. 144. 153. 160. 171. 178. 179. 187. 195. 199. 201. 235. 240. 241. 242. 243. 263. 276. 281. 284. 297. 301. 323. 327. 329. 335. 354. 356. 358. 363. 368. 370. 374. 380. 382. 383. 386. 387. 393. 394. 399. 403. 404. 405. 410. 411. 412. 415. 416. 418. 419. 420. 423. 424. 425. 426. 427. 428. III, 3. 5. 6. 8. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 26. 27. 33. 35. 38. 40. 42. 44. 45. 55. 57. 63. 70. 72. 73. 77. 78. 91. 92. 120. 128. 134. 186. 448. IV, 10. 19. 20. 22. 294. 295. 298. 306. 333. V, 34. 36. 71. 155. 203. 390. 404. 407. 409. VI, 47. 70. 91. 97. 102. 104. 106. 107. 108. 114. 121. 123. 158. 165. 168. 169. 217. 254. 281. 345. 346. 410. 416. 420. 424. VII, 80. 84. 85. 86. 104. 175.
- -, beren Familie II, 37. 38. 39. 40. 49. 53. 54. 64. 65. 82. 84. 86. 96. 97. 145. 192. III, 20. 27. 70. 77. 108. 121.

Leng, Jakob Michael Reinhold (1751-1792) V, 143. 153.

Der Hofmeister oder Borteile der Privaterziehung IV, 445.

Der Waldbruder, ein Pendant zu Werthers Leiden V, 152. 190. 383.

Die Soldaten IV, 445. 446.

Lenz, Johann Georg (1748—1832), 1794 Professor ber Mineralogie in Jena V, 430.

Leonhardi, Johann (1749-1795).

Der verdächtige Freund I, 188.

Leopold I., Raiser (1640-1705) IV, 211.

— II., Raiser (1747—1792) III, 89. 199.

Leprêtre, Postsetretar in Stuttgart IV, 176. V, 104.

Leffing, Gotthold Ephraim (1729—1781) I, 115. IV, 258. V, 216. VI, 37. VII, 106.

Briefe, die neuste Literatur betressend II, 166. III, 353. IV, 336.

Emilia Galotti I, 115. 157. 240.

Hamburgijche Dramaturgie I, 85. II, 119. IV, 375. VI, 37.

Laotoon I, 85. III, 235.

Mathan der Weije I, 287. 318. 333. II, 189. IV, 258. V, 286. VI, 268. 272. 297. VII, 80. 106.

Theatralische Bibliothet I, 85.

Bur Geschichte und Literatur I, 85.

Leuchsenring, Franz Michael (1746—1827), 1792 in Paris III, 205.
—, Sophie, geb. von Bielefeld, bessen Frau III, 205.

Levaillant, François (1753—1824), Entdedungsreisender V, 344.

Voyage dans l'intérieur de l'Afrique V, 344.

Lichtenberg, Georg Christoph (1742—1799), 1775 Professor der Physit in Göttingen III, 452. IV, 116. 327.

-, Husarenmajor in Weimar II, 20.

Liebestind, Prediger in Osmanftadt II, 31. 34. 146. 148.

Lilienstern, August Franz Friedrich von, Regierungsrat in hildburgbaufen I, 440.

Lindahl, Raufmann in Norrföping V, 426. 427.

Lint, Heinrich Friedrich (1767—1851), 1792 Professor der Naturgeschichte in Mostock VI, 264.

Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal VI, 264.

Lippe-Detmold, Friedrich Wilhelm Leopold Fürst von (1767—1802)
III, 70.

Lips, Johann Heinrich (1758—1817), 1789 Professor an der Zeichenschule in Weimar, 1794 Kupferstecher in Zürich II, 155. III, 68. 90. 137. 430. V, 24. VII, 260.

Livius, Titus (59-17) II, 341.

Lobauer (?) II, 57.

Loder, John (1632—1704), Philojoph I, 387. III, 187. VII, 98. Loder, Juftus Christian (1753—1832), 1778 Professor der Medizin in Jena, 1803 in Halle II, 345. 381. III, 106. IV, 24. V, 165. VI, 13. 40. 108. 110. 117. 118. 217. 228. 250. 251. 252. 264. 265. VII, 27. 28. 33. 36. 46. 66. 77. 83. 89.

-, beffen Frau II, 345. VI, 117. 250. 251. 264. 265.

-, deren Rind II, 345.

Luchefini, Girolamo Marchefe (1751—1825), 1780 Preußischer Kammersherr III, 304.

Queian (125-180) I, 356. 425. 429. 445. II, 50. 101.

Ludwig, Bierhändler in Dregden I, 341.

-, Rünftler in Dresben III, 210. 289.

Lüdger, Rarl, Schriftsteller in Bremen VI, 92.

Luther, Martin (1483-1546) V, 474. VI, 200.

Luf, Sausbefiger in Leipzig I, 323. 324.

Lyonnet, Beter (1707-1789).

Traité anatomique sur la chenille V, 430.

Maaß, Wilhelmine, 1802 Schauspielerin in Weimar VI, 356. Macbonald (?) V, 136.

Machiavelli, Nicolo di Bernardo dei (1469—1527), historiker und Staatsmann VI, 275.

Il principe VI, 275.

Mader, Konsulent in Heutingsheim IV, 70.

-, beffen Familie IV, 70.

Mahlmann, Siegfried August (1771—1826), Schriftsteller in Leipzig IV, 219? 245?

Maier, Jafob (1739-1784).

Fust von Stromberg V, 359. VI, 356.

Maimon, Salomon (1754—1800), Schriftsteller in Berlin III, 452. Streifereien im Gebiete ber Philosophie III, 345. über ben Schönheitsbegriff IV, 14.

Mainz, Friedrich Karl Josef von Erthal, Kurfürst von (1719—1802) II, 369, 382, 425. III, 105, 119, 120, 122, 124, 231, 289, IV, 319, 416.

Mansfeld, Peter Ernft von (1580—1626), Böhmischer General III, 171. Manjo, Johann Kaspar Friedrich (1760—1826), 1793 Reftor in Breslau IV, 308. V, 78. 108. 200.

Mantegna, Andrea (1431-1506), Maler IV, 190.

Mara, Etijabet Gertrud, geb. Schniehling (1749—1833), Sängerin VII, 52. 54.

Marchand, Theobald (1741—1800), 1778 Theaterdirektor in München I. 413.

Maria Theresia, Kaiserin (1717-1780) II, 213.

Marianne (?) III, 173.

Maribaux, Bierre Carlet de Chamblain de (1688-1763). Le paysan parvenu I, 285. 299. 302.

Marmontel, Jean François (1723-1799).

Memoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants VII, 203. 206. 220.

Marschaft von Oftheim, Dietrich Christian Ernst (1743-1803), Obersforstmeister in Urach I, 89. 92. 96. 143.

Martialis, Marcus Balerius (40-102).

Epigrammata III, 346. IV, 341. 378.

Martini, Giambattifta (1706—1784). Cosa rara VI, 125.

Martinuzzi, Georg (1496—1551), Kroatischer Staatsmann VI, 101. Masson, Charles François Philibert (1762—1807), Schriftsteller in Paris VI, 402.

Lettres d'un Français à un Allemand VI, 402.

Matizek, Fraulein, Schauspielerin in Weimar VI, 261. VII, 262. Matthaei, Karl (1744—1830), Hauslehrer in Berlin V, 52.

Matthisson, Friedrich von (1761—1831), 1794 Reisebegleiter der Fürstin von Dessau 733. 864. 1364. — III, 452. 465. IV, 4. 25. 35. 68. 166. 184. V, 48. 397. 401. 419. 423. 428. VI, 136. 171.

Mlins Abenteuer VI, 136.

Elegie IV, 444.

Gedichte III, 478. 479. IV, 6. 8. 9. V, 411. 419. 423. 428. VI, 72. 157. 196.

Mauchardt, Unterfeldscheer an der Karlsschule I, 29.

Maucler, Friedrich Eugen von (1782—1859), 1799 Student in Tübingen VI, 424.

Maute, Johann Michael, Buchhändler in Jena 543. 570. — II, 211. 239. 256. 277. 278. 287. 336. 337. 381. 425. III, 80. 98. 130. 155. 160.

Maurer, Friedrich, Buchhändler in Berlin VII, 169.

Maximilian I., Raijer (1459-1519) I, 48. IV, 211.

May, Franz Anton (1742—1814), 1773 Professor der Medizin in Heidelberg I, 198.

Mazarin, Jules (1602-1661), Französischer Kardinal II, 167.

Medel, Philipp Friedrich Theodor (1756—1803), 1777 Prosessor ber Chirurgie in Halle II, 356. 374. 383.

Medlenburg-Strelig, Karl II. Herzog von (1741-1816) IV, 67.

Megerle, Johann Mrich, gen. Abraham a Sancta Clara (1644—1709), Prediger und Schriftsteller V, 442. 445. 446.

Meiern (?) VI, 21.

Meil, Johann Heinrich (1729—1803), 1774 Kupferstecher in Berlin I, 391.

Meißner, August Gottlieb (1753—1807), 1785 Professor der Asthetif in Brag I, 391. II, 76.

Ergählungen und Dialogen IV, 34. Stigen IV, 34.

-, Bankier in Leipzig III, 192. 193. 195. 287.

Meister, Leonhard (1741—1811), 1773 Professor ber Geschichte und Geographie in Zürich 114.

Welches find die Beränderungen und Epochen der deutschen Hauptsprache seit Karl bem Großen? I, 200. 201. 213.

- (?) VI, 282.

Mellift, Joseph Charles (1768—1823), Schriftsteller in Weimar 1563.— VI, 42. 44. 47. 50. 60. 77. 123. 179. 183. 191. 196. 202. 204. 209. 241. 242. 291. 301. 350.

Mary Stuart VI, 77, 138, 179, 191, 196, 204, 209, 222, 241, 242.

Übersenung aus Wallenstein VI, 60. 77.

Mellijh, beijen Frau VI, 138.

Mendelssohn, Mojes (1729—1786), Philosoph in Berlin I, 85. III, 228. 236. 238. IV, 1.

-, beffen Sohn V, 235. 236.

Mengs, Anton Rafael (1728—1779), Maler und Kunftichriftsteller III, 236. VII, 161.

Mercier, Louis Sébastien (1740-1814), Schriftsteller in Paris I, 430. 445.

Le déserteur I, 157.

Mereau, Friedrich Ernst Karl (1765—1825), Bibliothefar in Jena VII, 258.

—, Sophie, geb. Schubert (1770—1806), dessen Frau 865. 878. 970. 1039. 1206. 1207. 1217. 1283. 1781. — IV, 218. 265. 271. 280. 296. 371. 422. V, 83. 209. 211. 218. 238. 242. 243. 285. 299. 428. VI, 372.

Bearbeitung von Corneilles Cid VI, 370. 372.

Briefe von Amanda und Eduard V, 204. 209. 211. 214. 383. 384.

Des Lieblingsörtchens Wiedersehen V, 384.

Erzählungen IV, 452.

Frühling IV, 218.

Gedichte IV, 189. 190. 209. 452. V, 238.

Karl von Anjou V, 139.

Nathan IV, 452.

Schwarzburg IV, 190. 209. 210. 265. 271. 280. 296. Serabhine V, 203.

Merkel, Garlieb (1769—1850), 1799 Schriftsteller in Berlin VII, 170. Rezension des Wilhelm Tell VII, 170.

Merklin, Kaufmann in Stuttgart I, 121.

Metastajio, Pietro-Antonio Domenico Bonaventura (1689-1782). La morte de Didone I, 191.

Meteren, Emanuel van (1535-1612).

Wahrhaftige Beschreibung des niederländischen Krieges VI, 225. 229. 233.

Meusel, Johann Georg (1743—1820). Lehrbuch der Statistik II, 286.

Meyer, Christian Dietrich (1749—1782), Schauspieler in Mannheim I, 72. 82. 83. 84. 94. 142. 150. 162.

Meger, beffen Frau I, 162.

-, beren Schwefter I, 162.

—, Friedrich Ludwig Wilhelm (1759—1840), 1794 Schriftsteller in Berlin 909. — IV, 390. V, 99.

Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks IV, 264. 271. 272. 279. V, 115. 148.

Der Weltgeift IV, 266.

Spiele des Wiges und der Phantafie IV, 266.

-, Johann Heinrich (1760-1832), 1789 Direktor ber Zeichenschule in Weimar 778. 806. 812. 1228. — IV, 12. 25. 35. 48. 50. 54. 65. 84. 91. 93. 97. 100. 103. 109. 110. 124. 134. 135. 140. 144. 150. 155. 159. 165. 173. 177. 183. 190. 232. 234. 236. 240. 264. 271. 278. 283. 294. 319. 333. 344. 401. 421. 422. 464. V, 24. 29. 42. 43. 48. 98. 116. 158. 175. 213. 217. 220. 222. 224. 225. 253. 254. 257. 259. 261. 265. 268. 270. 272. 273. 274. 281. 283. 286. 287. 289. 290. 292. 293. 294. 295. 296. 298. 304. 315. 323. 346. 349. 352. 357. 359. 361. 365. 367. 369. 400. 408. 421. 424. 426. 432. 433. 434. 451. 457. 460. 462. 465. 468. 469. VI, 13. 24. 27. 34. 36. 46. 52. 53. 57. 62. 68. 71. 73. 78. 79. 96. 111. 116. 124. 131. 134. 137. 141. 143. 154. 156. 190. 197. 199. 200. 203. 207. 208. 217. 222. 223, 227, 229, 244, 252, 256, 259, 266, 269, 272, 274, 290. 386. 403. VII, 54. 63. 95. 110. 119. 125. 264.

Beiträge jur Geschichte ber neueren bilbenben Kunft IV, 173 190. 232. 265. 271. 296.

Bemerkungen über Correggio und Carracci IV, 112. / Entwurf einer Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts VI, 386. Ideen zu einer künstigen Geschichte der Kunst IV, 73. 91. 93. 100. 101. 102. 124. 140. 144.

über die Gegenstände der bilbenden Kunst V, 313. VI, 386. über etrurische Monumente V, 412.

über Lehranftalten zu Gunften ber bilbenden Künfte VI, 56. über Riobe V, 365. 382. 420.

Weimarische Kunstausstellung von 1801 VI, 197. 199.

—, Johanne Henriette Rosine, geb. Schüler (1772—1849), 1796 Schauipielerin in Berlin VII, 18. Meger, Buchhändler V, 125.

Michaelis, Buchhändler in Reuftrelig III, 476. 479. IV, 41. 65. 67. 99. 116. 174. 177. 215. 216. 233. 238. 239. 240. 243. 250. 251. 253. 257. 262. 265. 267. 268. 270. 273. 284.

321. 345. 346. 347. 356. 358. 371. 376. 377. 383. 386. 390. 391. 392. 393. 395. 425. 429.

- (?) I, 322.

Michelangelo Buonarotti (1475-1564) V, 214.

Mieg, Johann Friedrich (1744—1811), Kirchenrat in Heibelberg I, 200. 201.

Miller, Buchhändler in London VI, 66. 69. 76. 77. 138.

-, Lieutenant in Stuttgart I, 72. 164.

Milliquet, Frau, in Dresden I, 323.

Millot, Claude François Xavier (1726-1785).

Eléments de l'histoire générale II, 246. 259. 273.

Miltiades (um 500) III, 376.

Milton, John (1608-1674).

The paradise lost III, 310. VI, 63. 80. The paradise regained VI, 80.

Minna, Körners Magd II, 240.

Mirabeau, Honoré Gabriel Bictor Riquetti Graf von (1749—1791) II, 244. III, 221.

Histoire secrète de la cour de Berlin II, 235. 244. Travail sur l'éducation publique III, 221.

Möller, Heinrich Ferdinand (1745—1798). Der Graf von Walltron I, 157.

Molière, Jean Baptiste Poquelin (1622—1673) VII, 62. L'école des femmes VI, 372.

Molinar (?) in Rrefeld VII, 64. 77.

Moltfe, Adam Gottlob Detlef von (1765—1843), Dichter und Gelehrter V, 413. 425.

Montesquieu, Charles de Secondat Baron de (1689—1755) II, 17. 170. VI, 52.

Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains II, 170.

L'esprit des loix II, 23. 25. 170.

Montfaucon, Natalis de (1635-1673).

Le comte de Gabalis II, 28.

Morgenstern, Karl Simon (1770-1852), 1794 Privatdozent ber klasifichen Philologie in Halle 875. - V, 379.

Commentationes tres de Platonis re publica IV, 206.

Morik, Karl Philipp (1757—1793), 1788 in Weimar, 1789 Projejjor der schönen Künste in Berlin II, 168. 173. 177. 180. 186. 194. 198. 199. 217. 229. 233. III, 475. IV, 385.

Anton Reifer II, 173. 181. 198.

Magazin zur Erfahrungsjeelenfunde II, 177.

über die bildende Rachannung des Schönen II, 173. 194. 199. 200. 217. 229. 231. 233. 234.

Bersuch einer deutschen Projodie III, 475. IV, 334.

Mounier, Jean Joseph (1758—1806), 1796 Direktor einer Erziehungsanstalt in Weimar IV, 417. V, 352. 353. 359. 360.

Exposé de la conduite de Mounier dans l'assemblée nationale III, 44.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791).

Cosi fan tutte VI, 227.

Die Zauberflöte V, 348. 380. VI, 272..

Don Giovanni V, 187. 190. VI, 257.

La clemenza di Tito VI, 383.

Le nozze di Figaro VI, 3.

Müller, Friedrich (1749—1825), 1778 Dichter und Maler in Rom V, 152. 156. 214.

Schreiben Herrn Müllers, Malers in Rom, über die Anfündigung des Herrn Fernow von der Ausstellung des Herrn Professor Carstens in Rom V, 214.

 —, Johannes von (1752—1809), 1788 Legationsrat, 1791 Staatsrat in Mainz, 1804 Hiftoriograph in Berlin II, 412. III, 119. 122. 230. VII, 114. 117. 120. 123. 128. 163. 217.

Geschichten schweizerischer Eidgenoffenschaft I, 435.

Rezension des historischen Kalenders III, 116. 119. 122.

Rezenfion von Sartorius' Geschichte des hanseatischen Bundes VII, 114.

Über die Geschichte Friedrichs des Großen VII, 217.

- -, Johann Gottfried (1729-1792), Professor der Geschichte in Jena II, 320.
- -, Johann Gotthard (1747-1830), 1775 Profesjor der Rupferstecher-

funft in Stuttgart 1741. — III, 427. 431. 448. 454. IV, 429. V, 199. VI, 272. 280. 325. VII, 4. 181.

Müller, Berrückenmacher in Weimar VI, 81.

-, Schaufpieler in Mannheim I, 181.

-, Schneider in Dregden II, 133. 321. III, 57.

- (?) aus Bremen V, 415.

**-** (?).

Stanzen an Amalien V, 384.

Münchhausen, Philipp Abolf Freiherr von, Gutsbesitzer in Steinburg III, 308.

Muhamed (571-632) II, 233.

Muratori, Lodovico Antonio (1672—1750).

Rerum Italicarum scriptores V, 24. 30.

Murr, Christoph Gottlieb von (1733—1811), 1770 Zollamtmann in Rürnberg 583. 722. 847. — VI, 192.

Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges III, 206. 207. Hand Kjöh Tichmen VI, 192. 267.

Mujaus, Johann Karl August (1735—1787), 1770 Chumasialprofessor in Weimar I, 133. 359. 433.

Physiognomische Reisen I, 133.

-, deffen Familie I, 433.

— (um 500).

Hero et Leander V, 211.

Musgrave, Samuel (1730-1782).

Euripidis quae extant omnia II, 135.

Mylius, Wilhelm Chrifthelf Siegmund (1754—1827), Schriftsteller in Berlin I, 302. III, 289.

-, Buchhändler in Berlin V, 152.

- (?) III, 111.

Nahl, Johann August (1752—1825), 1793 Professor ber Malerei in Kaisel VI, 207. 301.

Naft, Johann Jatob Heinrich (1751—1822), 1772 Projessor an ber Karlsschule, 1792 am Gymnasium in Stuttgart II, 371. III, 428. 433.

Naubert, Chriftiane Beneditte (1756-1819).

Umalgunde II, 89.

Maud, Buchhändler in Berlin V, 152.

Maumann, Johann Gottlieb (1741-1801), 1774 Hoftapellmeister in Dresden I, 329. V, 157. 200. VI, 313.

Das Baterunfer VI, 301.

Le sort de Médée I, 445.

- Neder, Jacques (1732—1804), Französischer Staatsmann VII, 206. 242.
- Reuffer, Christian Ludwig (1769—1839), 1791 hilfsprediger in Stuttgart III, 412. IV, 395. V, 65. 102.

Bedichte III, 412.

Taschenbuch für Frauenzimmer von Bilbung VI, 95.

- Neumann, Johann Christian Gottlieb (1754-1791), 1771 Schauspieler in Mannheim, 1784 in Weimar I, 216.
- —, Johanna Elijabet, geb. Hüter (1752—1796), bessen Frau, Schausspielerin I, 216.
- -, Johann Leopold (1745—1813), 1786 Kriegsjefretär in Dresben I, 294. 299. 323. 325. 328. 382.
- -, deffen Familie I, 295. 299. 323. 325. 328. 382.
- Newton, Sjaaf (1642—1727) I, 247. IV, 39. 327. 400. 402. V, 43. 464. VI, 203. 219.
- Nicolai, Christoph Friedrich (1733—1811), Buchhändler und Schriste steller in Berlin I, 75. 78. II, 154. IV, 308. 312. 332. 374. 461. V, 98. 105. 158. 411. VI, 275. 278.

Allgemeine deutsche Bibliothek I, 75.

Anhang zu Friedrich Schillers Mujenalmanach für bas Jahr 1797 V, 158.

Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz IV, 308. 312.

Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Rothanker VI, 275.

-, von, Oberft in Stuttgart I, 144.

Niebuhr, Karften (1733-1815).

Reisebeschreibung nach Arabien und ben angrenzenden Ländern V. 333.

Miemeyer, August Hermann (1754—1828), 1780 Professor der Theologie in Halle VII, 51. 54. 56. 64.

Die Fremde aus Andros VII, 41. 50.

Niethammer, Friedrich Immanuel (1766—1848), 1792 Privatdozent, 1793 Projessor ber Philosophie in Jena, 1803 in Würzburg 579 a. 587 a. 1889. 2044. — III, 173. 187. 227. 235. IV, 136. 253. 284. 426. 457. V, 84. 153. 367. 420. 429. VI, 30. 57. 61. 200. 249. 250. 256. 257. 259. 260. 262. 264. 265. 268. 276. 384. VII, 86. 172. 173. 225.

Beiftliche Rede VII, 231.

Geschichte des Malteserordens nach Bertot III, 162. 176. 217. VII, 258.

Philojophijches Journal IV, 457. V, 165. 381. 473.

Riethammer, dessen Frau VI, 250. 257. 264. 265. VII, 61. 172. 173. 231. 232.

Röhden, Adolf, Argt in Göttingen 1306.

—, Georg Heinrich (1770—1826), 1793 Hauslehrer in London 1464. 1492. — V, 332. VI, 69.

Don Carlos VI, 39.

Noftig, von, in Dresden I, 323.

Obereit, Jakob Hermann (1725-1798), 1791 Theosoph in Jena IV, 94. 190.

Ochsenheimer, Ferdinand (1767—1822), 1800 Schauspieler in Dresben 1732.— VI, 319.

Octel (?) VI, 225.

Cels, Karl Ludwig (1771—1833), 1803 Schauspieler in Weimar VII, 204. 205.

Demler, Christian Wilhelm, Superintendent in Jena III, 39. 42. 52. 53. 105.

Dertel, Friedrich von (1764—1807).

über Humanität IV, 227.

-, Mimi von, in Weimar III, 91.

Deser, Abam Friedrich (1717—1799), 1764 Direktor der Kunstenakademie in Leipzig I, 242. 292. 298. II, 45. 87. 106. 127.

-, Johann Friedrich Ludwig (1751-1791), deffen Sohn, 1774 Maler in Dresden III, 164.

Opith, Christian Wilhelm (1756—1810), 1798 Theaterbirektor in Dresben VI, 16, 54, 153, 169, 180, 217, 324, 327, 329, 358. VII, 1, 11, 25, 129, 137, 189, 219.

Oranien, Wilhelm I. von (1533-1584) VI, 225.

Orléans, Gafton Jean Baptifte Herzog von (1608—1660) II, 167. Orlow, Gregor Graf (1734—1783) I, 255.

Offian I, 130. 203. II, 102. 196. 262. 268. III, 177. IV, 252. Darthula II, 262.

Otto, Instrumentenmacher in Jena V, 157. 160. 167. 172. 173. 185. Ovidius Raso, Publius (43-17) II, 281.

Ars amatoria III, 377.

Epistulae ex Ponto III, 377.

Heroides V, 211.

Metamorphoses V, 190. 191. 387.

Paer, Ferdinand (1771-1839).

Camilla VII, 112.

Palissot de Montenon, Charles (1730 – 1814), Schriftsteller in Paris VII, 238. 241.

Pannewit, Frau, in Berlin VII, 52.

Panzerbieter, Johann Christian Friedrich (1756—1810), Hofmeditus in Meiningen V, 55.

Pape, von, Hofgerichtsaffeffor in Hannover III, 152. 153.

Pappenheim, von, Erzieher des Erbprinzen Karl Friedrich VI, 353. VII, 90. 96.

Parny, Evarifte Désiré de Forges Chevalier de (1753-1814).

La guerre des dieux anciens et modernes VI, 62. 65. Bauli, Bierbrauer in Leipzig VI, 270.

Paulsen, Amtmann in Jena VI, 224.

Paulus, Gottlob Christoph (1727—1790), Pfarrer in Markgröningen III, 74. 75.

- , Heinrich Ceberhard Gottlob (1761—1851), dessen, 1789
  Prosesson, 1789
  Prosesson, 1894.
  Prosesson, 1895.
  Prosesson, 1896.
  Prosesson, 1896.
- —, Elijabet Friederife Karoline, geb. Paulus (1767—1844), deijen Frau II, 392. 393. 409. 415. 420. 426. III, 29. 30. 32. 74. 75. 76. 77. 92. 107. 127. V, 30. 39. VI, 264. 265. VII, 67. 225.
- -, deren Familie VII, 225.
- -, deren Mutter V, 30.

Pauly, Theaterdirettionsjetretär in Berlin VII, 138. 139.

Paufanias (um 150), Griechischer Geograph II, 75.

Beritles (499-429) III, 376.

Pernah, von, Französischer Emigrant V, 199. 305. Geschichte eines Emigranten V, 199. 305.

Perfius Flaccus, Aulus (34-62), Kömischer Satiriter IV, 341. VII, 61.

Berthes, Friedrich Christoph (1772—1843), Buchhändler in Hamburg V, 72.

Peftalozzi, Johann Heinrich (1746—1827), Pädagog III, 219. 220. 222. 223.

Peter, Reitfnecht in Jena III, 106.

Petersen, Johann Wilhelm (1758—1815), 1773 Karlsschüler, 1779 Unterbibliothekar in Stuttgart 15. 16. 25. 109. — I, 46. 136. II, 33. V, 170. 318.

Belches find die Beränderungen und Epochen der deutschen Gauptsprache seit Karl bem Großen? I, 200. 201. 202.

Petronius Arbiter, Cajus († 66).

Satyricon VII, 61.

Pfaff, Johann Friedrich (1765—1825), 1788 Professor der Mathematik in helmstädt I, 445.

Pfaffenrath, von, Forstmeifter in Meiningen I, 121. 130. 288.

Pfalz, Karl Philipp Theodor Aurfürst von der (1724—1799) I, 165. 175. 200. 354. 387.

-, Maria Elijabet Auguste Kurfürstin von der, dessen Frau I, 146. 147. 165.

-, Magimilian Josef I. Kurfürst von der (1756—1825) VI, 432. VII, 68.

Pfal3-Zweibrücken, Karl August Herzog von (1746—1795) I, 146. 387. Pfessel, Gottlieb Konrad (1736—1809), 1773 Militärschuldirektor in Kolmar IV, 61. 64. 68. 204. 483. V, 65. VI, 203.

Saladin und ber Stlave IV, 212.

Pfeiffer, Johann Josef (1771-1808), Student in Jena III, 347.

Bfranger, Johann Georg (1745-1790), 1776 hofprediger in Meiningen I, 97. 119. 121. 132. 289. 450.

-, beijen Frau I, 121. 450.

Phidias (508-431) I, 180. II, 266.

Phocion (397-317) III, 286.

Picard, Louis Benoit (1769-1828), Dichter in Paris VII, 93.

Encore des Ménechmes VII, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 58, 59, 83, 93, 194.

Médiocre et rampant VII, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 58, 59, 83, 86, 93, 184, 193, 194.

Bindar (522-442) IV, 45.

Pitaval, François Ganot de (1673—1743).

Causes célèbres et intéressantes III, 217.

Platon (429—348) I, 112. 113. 114. 438. II, 335. III, 305. 466. IV, 47. 332.

Staat III, 280. IV, 169. 212.

Theätet V, 170.

Plautus, Titus Maccius (254-184) IV, 341.

Plieninger, Theodor (1756-1840), 1773 Karlsichüler I, 29. 30.

Plinius Secundus, Cajus (23-79) VI, 411.

-, Cajus (62-114), deffen Reffe VI, 411.

Ploucquet, Wilhelm Gottfried (1744—1814), 1782 Professor der Medizin in Tübingen VII, 27. 28.

Plümide, Karl Martin (1749—1833), Schriftsteller in Berlin I, 149. 252.

Plutaring (46—120) I, 22. II, 118. 155. 170. 324. III, 118. Pompejus II, 108.

Pöllnig, Karl Ludwig von (1692-1775).

Amusements des eaux de Spaa II, 120.

Pope, Megandre (1688—1744) V, 186. Essay on man II, 262.

Posselt, Ernst Ludwig (1763—1804), Historiker in Tübingen V, 318. 328. 371. 431. 433. 442. 444. VII, 163.

Milgemeine Zeitung V, 431. 439. 450. 453. 454. 471. 472. VI, 3. 9. 28. 58. 60. VII, 70. 71. 90. 96. 107. 118.

Bellum populi gallici adversus Hungariae Borussiaeque reges eorumque socios IV, 34.

Condorcet, Entwurf eines historischen Gemalbes ber Fortichritte bes menichlichen Geiftes IV, 311.

Europäijche Annalen IV, 33. 124. 147. 243. 331. 392. V, 286. VII, 163. 169.

Geschichte Guftafs III. IV, 34.

Neuefte Weltfunde V, 286. 301. 318. 321. 328. 341. 369. 371. 419. 429. 433.

Staatsgeschichte Europas vom Traftat von Amiens bis zum Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich und England VII, 178.

Breller, Bantier in Leipzig III, 317.

Breugen, Friedrich II. König von (1712—1786) I, 48. II, 131. 213. 249. 252. 253. 340. III, 170.

Histoire de mon temps II, 131. 155. 213.

- -, Beinrich Pring von (1726-1802), deffen Bruder II, 235.
- -, Friedrich Withelm II. König von (1744-1797) I, 309. 376. II, 175. 181. 235. 369. V, 50.
- -, Friederike Luise Königin von (1781-1805), bessen Frau II, 235.
- -, Friedrich Wilhelm III. König von (1770—1840) VI, 53. 65. VII, 159. 160.
- --, Luije Königin von (1776-1810), deffen Frau VI, 37. 53. 65. 201.
- —, Friedrich Wilhelm Kronprinz von (1795—1861), deren Sohn VII, 147.
- -, Auguste Prinzessin von III, 205.

Prévost d'Exiles, François Antoine (1697—1763).

Manon Lescaut I, 429.

Prillwig, Schriftgießer in Tübingen VI, 419.

Prior, Matthew (1664-1721).

Alma I, 366.

Propertius, Segtus Aurelius (48-14) II, 276. IV, 318. 348. 352. 354. 410. 411. 432.

Bütter, Johann Stephan (1725—1807).

Historische Entwicklung der heutigen Staatsversaffung des teutschen Reichs II, 23. 25. 202.

Pufendorf, Samuel (1632-1694).

Commentariorum de rebus suecicis libri III, 204.

Purgstall, Gottsried Wenzel von (1773—1812), Philosoph IV, 387. 403. Phthagoras (um 540) IV, 356.

Quintilianus, Marcus Fabius (35—117).

De institutione oratoria III, 326.

Rabelais, François (1495-1553), Satirifer VI, 49.

Macine, Jean Baptiste (1639—1699) I, 208. VI, 35. VII, 62. Britannicus VII, 205.

Mithridate VII, 110. 115.

Phèdre VII, 199. 202. 203. 205. 206. 227.

Nachnig, Josef Friedrich von (1744—1818), 1790 Hosmarichall in Dresden IV, 374. V, 269. VI, 324. 327. 343. Briefe über die Kunst an eine Freundin IV, 361.

Rafael Sanzio (1483-1520) I, 82. III, 236.

Rambach, Friedrich Eberhard (1767—1826).

Berräterei aus Überzeugung V, 292.

Ramberg, Johann Heinrich (1763—1840), 1792 Hofmaler in Hannover 647. 810. — III, 287. 302. 309. 430. 447. VI, 326. VII, 4. 23. 261.

Rambohr, Friedrich Wilhelm Bafilius von (1752—1822), 1787 Oberappellationsrat in Celle III, 360. IV, 7. 13. 14. 16. 24. 374.

Charis ober über das Schöne und die Schönheit in den nachbilbenden Künften III, 360. IV, 7. 14.

Rameau, Jean Philippe (1683—1764), Komponist VII, 238. 241. Ramler, Karl Wilhelm (1725—1798), 1748 Prosessor der schönen Literatur in Berlin II, 175. 181. III, 346. IV, 343.

Bibliothek der schönen Künste und Wissenschaften I, 85. Marcus Valerius Martialis in einem Auszuge III, 346. IV, 341.

Rapin de Thonras, Paul de (1661-1725). Histoire d'Angleterre VI, 56. 331.

Rapp, Gottlob Heinrich (1761—1832), Kaufmann und Kunsttenner in Stuttgart IV, 34. 36. V, 61. 224. 255. VI, 141.

Beschreibung des Gartens in Hohenheim IV, 36.

Fragmentarische Beiträge zu ästhetischer Ausbildung des deutschen Gartengeschmads IV, 36.

Beichnungen bon iconen Gefägen, fleinen Altaren und Monumenten IV, 36.

-, Friederite, geb. Walz, deffen Frau IV, 36.

Rechlin, Rarl (1769-1796) 523.

Demetrius III, 81. 197. 209.

Recke, Charlotte Elijabet Konstantia von der (1756—1833), Schriftsstellerin I, 403. 446. II, 143. 153. 154. V, 318.

Die Totentöpfe V, 334.

Lied für unfre Beiten V, 384.

Quitipiel V, 299. 318.

Redern, Siegismund Ehrenreich von (1761—1841), 1786 Sächsicher Gejandter in Madrid, 1792 Gutsherr in der Lausig I, 251. III. 304.

Rehberg, August Wilhelm (1757—1836), 1786 Kanzleijekretär in Hannover III, 164. IV, 20. 22.

Prüfung der Erziehungsfunft III, 205. 207.

-, deffen Schwefter IV, 20. 22.

-, Friedrich (1758-1835), Maler in Rom VII, 97.

Reichard, Heinrich August Ottokar (1751—1828), 1785 Kriegsrat in Gotha V, 305.

Revolutionsalmanach V, 305.

Theaterjournal für Teutschland I, 87.

Theaterfalender I, 102. IV, 375.

—, Amalie, geb. Seidler (1766—1805), bessen Frau II, 293.

Reichardt, Johann Friedrich (1752—1814), 1775 Kapellmeister in Berlin, 1791 in Giebichenstein 884. 897. — II, 283. 285. IV, 159. 173. 248. 276. 400. 401. 408. 410., 460. 463. V, 44. 46. 84. 99. 105. 128. 135. 141. 143. 191. 272. 315. VI, 150. 304. 361. VII, 51.

Deutschland IV, 398. 400. 401. 408. V, 40. 84. 99. 194. Die Geisterinsel VI, 304.

Frankreich IV. 218. V, 99.

Angeum der ichonen Rünfte V, 315.

Napoleon Bonaparte und das französische Bolf unter seinem Konjulate VII, 176.

Reichenbach, Karl Ludwig (1757—1829), 1776 Unterbibliothefar in Stuttgart 25.

-, Bankier in Leipzig II, 271.

Reichert (?) in Mannheim I, 190.

Reinecke, Johann Friedrich (1745—1787), 1777 Schauspieler in Dregden I, 242. 336.

Reineggs, Jakob (1744-1793).

Historijd-topographische Beschreibung des Kautajus V, 468.

Reinhard, Franz Bolfmar (1753—1812), 1782 Professor der Theologie in Wittenberg, 1791 Oberhosprediger in Dresden III, 71. 233. Reinhard, Karl Friedrich (1761—1837), 1787 Haustehrer in Bordeaug III, 138.

Albius Tibullus, in der Bersart der Urschrift übersett III, 139.

Gedichte III, 139.

übersicht einiger vorbereitenden Ursachen der frangösischen Staatsveränderung III, 139.

Reinhart, Johann Chriftian (1761—1847), 1783 Maler in Dresden, 1789 in Rom **1697**. 1854. **2043**. — I, 322. 323. 442. 450. VII, 15. 169. 184.

-, deffen Familie I, 322. 323.

Reinhold, Karl Leonhard (1758—1823), 1787 Professor der Philosophie in Jena, 1793 in Kiel 215. — I, 354. 361. 384. 386. 391. 396. 397. 398. 399. 401. 402. 403. 404. 425. 426. 429. 436. 437. II, 31. 146. 148. 189. 258. 259. 288. 289. 290. 296. 298. 302. 322. 351. 364. 428. III, 136. 141. 142. 181. 189. 203. 204. 253. 343. 347. 360. 449. 452. 466. IV, 64. 126. VI, 253.

Briefe über die Kantische Philosophie II, 301. 302. III, 83. über das bisherige Schickfal der Kantischen Philosophie II, 272. Bersuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsbermögens II, 352. 367.

- —, Sophie, geb. Wieland (1768—1837), bessen Frau I, 386. 396. 397. 399. 402. 403. 406. 407. 426. 429. 436. II, 258. 259. 296. 428.
- -, Karoline, deren Tochter I, 407.

Reinwald, Wilhelm Friedrich Hermann (1737—1815), 1776 Bibliothefar und Hofrat in Meiningen 42. 45—47. 52. 54—60. 62. 64—66. 68. 69. 71. 72. 76. 79. 80. 85. 103. 157. 165. 175. 238. 253. 265. 290. 391. 399. 659. 666. 674. 682. 707. 714. 731. 744. 789. 1000. 1035. 1042. 1085. 1094. 1098. 1168. 1360. 1368. 1535. 1618. 1657. 1745. 1930. — I, 93. 96. 118. 121. 130. 144. 148. 155. 158. 166. 195. 266. 267. 310. 319. 332. 370. 393. 448. 505. II, 314. III, 27. 78. 84. 110. 226. 319. IV, 276. 444. 445. 446. 447. 448. 450. 454. V, 70. VI, 45. 48. 49. 383. 391. VII, 5.

Der Freund IV, 404. 447.

Der Borjag II, 27.

Die Pulververschwörung in England III, 346. 404. IV, 444. 447. 450. 454. 455.

Die Verschwörung der Pazzi wider die Medici II, 27. 48. 86. 263.

Gebichte I, 101. 102. 109. 286. 303. 304. 450. II, 27. 28. 87. 278. IV, 17. 276. 320. 404.

Renes Sachjen-Roburg-Meiningijches Gefangbuch III, 448.
Reinwald, Christophine, geb. Schiller (1757—1847), dessen Frau 5.
37. 39. 92. 93. 143. 206. 420. 493. 520. 630. 659. 674.
682. 714. 731. 1032. 1034. 1036. 1037. 1168. 1792. 1797.
1837. 1930. — I, 80. 121. 288. 304. 310. 313. 314. 319.
387. 391. 440. 448. 449. 450. II, 28. 48. 87. 261. 263.
264. 278. 349. III, 1. 7. 84. 110. 319. 321. 435. IV, 17.
86. 404. 447. 451. 453. 455. V, 55. 63. 64. 67. 68. 69. 70.
71. 405. 406. 415. 416. VI, 45. 48. 49. 189. 239. 375.

Reigenstein, Sophie von († 1823), Dichterin III, 326. 423. 424. Schauspiele III, 325. 423. 424.

-, Frau von II, 155.

Reiz, Friedrich Wolfgang (1733—1790), Philologe VI, 402. Überjetzung von Aristoteles' Poetif VI, 402.

382. 389. 390. 398. 405. 406. VII, 220.

Renger, Buchhändler in Halle V, 125.

Renneville, René Auguste Conftantin de (1650-1723).

L'inquisition française ou l'histoire de la bastille I, 102. 109. IV, 86.

Rennschüb, Schauspieler in Mannheim 102. — I, 177. 187. 189. 236. —, bessen Frau I, 182. 237.

Aétif be la Bretonne, Nicolas Edmond (1734—1806), Schriftsteller in Paris V, 314. 433.

Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé V, 314. VI, 179.

Ret, Jean François Paul de Gondi Cardinal de (1614—1679) II, 167.
Mémoires VI, 313.

Retter, Josef Friedrich von (1754—1824), 1783 Bücherzensor in Wien V, 378. 382.

Un Gleim V, 382.

Reuß, Graf von VII, 20. 64.

Rend, Everhard van.

Belgarum aliarumque gentium annales I, 437.

Richardson, Samuel (1689 -1761) V, 3.

Clarissa I, 429. 433. II, 50.

Grandison III, 286.

Richtenfeld, von, in Dresden VI, 351. 355.

Richter, Johann Paul Friedrich (1763-1825), Schriftsteller IV, 462. 469. V, 241. 418. 433. VI, 33. 153.

Bejperus IV, 183. 353. 396. 469. VI, 33.

Vorichule der Afthetik VII, 190.

-, Buchhändler in Hannover V, 192.

-, Raffeehausbefiger in Leipzig I, 242. 295.

Ridel, Cornelius Johann Rudolf (1759—1821), 1787 Landkammerrat in Weimar 289. 1581. — I, 412. 421. 424. 431.

-, Amalie, geb. Buff, beffen Frau VI, 155.

Rieger, Philipp Friedrich (1722—1782), Kommandant des Hohenafperg III, 39.

Riemer, Friedrich Wilhelm (1774-1845), 1801 Hauslehrer bei humbolbt, 1803 bei Goethe VII, 77. 103.

Riefch, Wolfgang von, in Dresden I, 328. 341.

Rieter, Heinrich (1751-1818), 1777 Maler in Bern IV, 12.

Ritter, Johann Wilhelm (1776-1810).

Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprozeß im Tierreiche begleitet V, 409.

Rivière (?) II, 16.

Roberjot, Claude (1753—1799), 1799 Französischer Gesandter in Raftatt VI, 41.

Robertson, William (1721-1793), Sistorifer II, 3. 260.

History of America I, 137. 138.

History of Charles V. I, 314. 316. 333. 343.

History of England III, 367.

History of Scotland I, 85. II, 33.

Rochlitz, Friedrich (1770—1842), Schriftfteller in Leipzig 1728. 2012. 2027. — VI, 288. 314. VII, 193. 197. 215. 237. Journal für beutsche Frauen VII, 190. 197. 208. 215. 237.

Mozarts Zauberflöte VI, 289. 314.

Rochow, Friedrich Eberhard von (1734—1805), 1762 Domherr in Halberstadt IV, 122?

Rojch, Jatob Friedrich (1743—1841), 1797 Lehrer der Artisserie und Kriegsbaufunft in Stuttgart V, 89.

Roland de la Platière, Jean Marie (1734—1793), 1792 Französischer Minister des Innern V, 353. 362.

Rollin, Charles (1661-1741).

Histoire ancienne II, 260. 294. IV, 20.

Romanus, Karl Franz (1731—1787). Die Brüder IV, 375.

Rose, Balentin (1762-1807), Argt in Berlin VII, 27.

Roft, Raufmann in Leipzig III, 65.

Mouffeau, Jean Jacques (1712—1778) I, 255. II, 15. VII, 62. 238.

Julie ou la nouvelle Héloise IV, 20.

Les confessions III, 469.

Pygmalion V, 369, 370, 372, 375, 399.

Rouffieur, Frau von (?) II, 15.

Rudolf, Schillers Diener VI, 169. 185. VII, 86. 203.

Rumford, Benjamin Thompson von (1753—1814), 1788 Bairischer Kriegsminister V, 283.

Rußland, Megander I. Kaiser von (1777—1825) VII, 96.

- -, Elijabet Alegiewna Kaiserin von (1779—1826), dessen Frau VII, 69. 96. 179. 187. 218.
- —, Elisabet Kaiserin von (1709—1762) II, 253.
- —, Paul Großfürst von (1754—1801) I, 71.
- —, Maria Feodorowna Kaijerin von (1759—1828), beisen Frau VII, 183.
- Sachsen, Friedrich August III. Kurfürst von (1750—1827) V, 50. VI, 327. 343. 354. VII, 88. 92.
- Sachjen-Cotha, Ernst II. Herzog von (1745—1804) II, 40. V, 92. —, Charlotte Herzogin von (1751—1827), dessen Frau I, 89. 127. 129. II, 27.
- -, August Prinz von (1747-1806), dessen Bruder II, 15. IV, 331.
- Sachjen-Koburg, Franz Erbprinz von (1750—1806) I, 332. II, 411.

  Sachjen-Meiningen, Georg Herzog von (1761—1803) 474. I, 95.

158. 319. 442. II, 48. III, 16. 23. 27. 98. 447. IV, 86. VII, 8. 108. 109.

-, Bernhard Erbpring von (1800-1882), beffen Cohn VI, 239.

Sachjen-Weimar, Bernhard Herzog von (1604-1639) V, 442.

- -, Rarl August Herzog von (1757-1828) 1496. 1975. 1978. -I, 230. 234. 244. 280. 306. 320. 352. 357. 360. 362. 370. 381. 384. 385. 386. 387. 393. 410. 419. 424. 446. II, 21. 34. 39. 56. 107. 178. 182. 185. 186. 219. 235. 254. 281. 321. 364. 374. 386. 395. 396. 399. 402. 403. 408. 416. 417. 419. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. III, 3. 4. 6. 7. 10. 17. 27. 60. 89. 98. 99. 105. 106. 111. 114. 115. 120. 121. 134. 135. 140. 155. 174. 181. 186. 188. 189. 234. 361. IV, 109. 113. 123. 125. 130. 138. 151. 153. 154. 157. 160. 247. 280. 283. 294. 320. 415. 417. V, 98. 113. 130. 153. 223. 229. 353. 358. 381. 417. 475. VI, 5. 27. 45. 64. 66. 71. 87. 91. 93. 101. 116. 133. 134. 158. 217. 228. 234. 269. 270. 273. 315. 326. 341. 364. 366. 371. 425. 426. 430. 431. 432. 433. VII, 7. 9. 15. 31. 40. 44. 47. 67. 68. 83. 86. 96. 102. 103. 114. 116. 147. 153. 155. 164. 203. 220. 228.
- Mnna Amalia Herzogin von (1739—1807), beisen Mutter I, 355.
  357. 360. 361. 362. 363. 373. 377. 381. 382. 384. 389.
  390. 400. 432. 446. II, 56. 58. 59. 107. 133. 143. 339.
  III, 68. 106. 128. IV, 12. 401. V, 350. VI, 83. 126.
  297. 341. VII, 83. 85. 89. 92. 112.
- —, Luije Herzogin von (1757—1830), beijen Frau I, 362. 377.
  382. 390. 404. 413. 482. 446. II, 21. 58. 235. 276. III, 106.
  361. IV, 19. 50. V, 88. 221. 290. 428. 431. VI, 56. 83.
  87. 91. 130. 134. 250. 251. 253. 307. 328. 341. 342. 385.
  414. VII, 161. 200. 205. 207. 217.
- -, deren Rinder VI, 315.
- —, Karl Friedrich Erbprinz von (1783—1853), deren Sohn I, 412.
  421. 431. II, 49. III, 361. VI, 167. 346. 349. 352. 353.
  354. 357. 362. VII, 29. 47. 67. 69. 74. 89. 90. 96. 118. 121.
  132.
- —, Maria Paulowna Erbprinzessin von (1786—1859), dessen Frau VI, 349. VII, 67. 69. 74. 96. 118. 121. 157. 179. 180. 181. 183. 185. 186. 190. 193. 203. 204. 225. 227.
- -, Karoline Prinzessin von (1786-1816), deren Tochter 1995.
   II, 49. VII, 17. 175.

Sachsen-Weimar, 1789 gleich nach ber Geburt verstorbener Pring von, beren Sohn II, 276.

-, Karl Bernhard Pring von (1792-1862), beren Cohn VII, 215.

Sadargna, de (?) VI, 179.

St. Foir, Germain François Poullain de (1698—1776). Essais historiques sur Paris V, 201. 275.

St. Néal, Céfar Bichard de (1639—1692), Historiter I, 302. Dom Carlos I, 85.

Saladin (1137-1193), Sultan von Agypten III, 90.

Salieri, Antonio (1750—1825).

Tarare VI, 272.

Salis-Seewis, Johann Gaubenz von (1762—1834), Französischer Offizier III, 44. 452. 465. Gebichte III, 44.

Sallustius Crispus, Cajus (86-35) VII, 62.

Salzmann (?) I, 299.

Sambuga, Josef Anton Franz Maria (1752—1815), 1783 Hoftaplan in Mannheim I, 190. 200.

Sanber, Johann Daniel (1759-1825), Buchhändler in Berlin VI, 158.

—, Sophie, geb. Dieberichs, besien Frau VI, 158.

Sandoz, von (?) IV, 416. 417.

Sappho (um 590) IV, 356.

Sarbiewsti, Matthias Kafimir (1595—1640), Polnifcher Dichter IV, 259.

Sartorius, Georg (1765—1828).

Geschichte des hanseatischen Bundes VII, 114.

Sartory, Theaterfaffierer in Mannheim I, 149.

Sauerteig, Kajpar Friedrich (1751—1831), Pfarrer in Waldorf I, 88. 89.

Schad, Johann Baptift (1758—1834), 1802 Professor der Philosophie in Jena VI, 388.

Schall, 1795 Schauspieler in Weimar VII, 135.

-, von, in Dregden I, 388.

-, beffen Bater I, 388.

Schardt, Concordia Elijabet von, geb. Irving of Drum IV, 18. V, 221.

—, Ernst Karl Konstantin von, Regierungsrat in Weimar II, 73.

—, Sophie Friederife Eleonore von, geb. von Bernstorff (1755—1819), bessen Frau I, 405. II, 37. 73. 115. III, 105.

Scharffenstein, Georg Friedrich (1758—1817), 1771 Karlsschüfer, 1778 Lieutenant in Stuttgart 2. — I, 121.

Schat, Georg (1763-1795).

Homes Grundsatz der Kritik, aus dem Englischen übersetzt III, 173.

Scheffauer, Philipp Jakob (1756-1808), 1789 Professor ber Bilds hauerkunft in Stuttgart III, 427.

Scheidhauer, Buchhändler in Magdeburg V, 152.

Schelling, Friedrich Wilhelm Josef (1775—1854), 1798 Professor ber Philosophie in Jena, 1803 in Würzburg 1577. 1691. — V, 367. 413. 426. 442. 443. 463. 474. VI, 30. 57. 61. 152. 249. 256. 259. 260. 262. 264. 332. 355. VII, 44. 65. 66. 89. 90. 98.

Darstellung meines Systems der Philosophie VI, 275. System des transszendentalen Idealismus VI, 151. 262. Bon der Weltseele V, 426.

3wei naturphilosophische Rezensionen und die Jenaische alls gemeine Literaturzeitung VI, 151.

Schenau, Johann Eleazar (1734—1806), 1774 Professor an der Afademie in Dresden I, 316.

Scherer, Mexander Rifolaus (1771—1824), 1799 Bergrat in Weimar V, 413. VI, 80.

Schiller, Johann Rajpar (1723—1796), 1775 Hofgärtner in Stuttgart, 1794 Major 41. 481. 487. 499. 511. 518. 525. 545. 555. 689. 775. 980. 1025. — I, 1. 2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 73. 77. 78. 79. 91. 95. 121. 143. 147. 154. 158. 159. 165. 166. 168. 169. 171. 235. 268. 269. 288. 370. II, 32. 57. 261. 264. 313. 349. 350. 379. 404. 405. 412. 418. 425. III, 2. 3. 26. 27. 28. 41. 73. 114. 149. 314. 320. 321. 323. 351. 355. 359. 360. 415. 426. 435. 447. 448. IV, 101. 102. 118. 145. 161. 215. 216. 217. 240. 251. 271. 284. 425. 444. 445. 446. 447. 449. 450. 451. V, 53. 55. 57. 64. 66. 67. 69. 71. 72. 77. VI, 381. 382. 389. 390. 398. 405. 406. VII, 5. 221.

Gebanken über die Baumzucht im Großen III, 314. 316. 463. IV, 56. 65. 67. 215. 240.

—, Clijabet Dorothea, geb. Kodweiß (1732—1802), dessen Frau 41. 518. 525. 689. 775. 980. 1099. 1504. — I, 1. 2. 14. 16. 17. 18. 73. 77. 78. 79. 91. 95. 104. 143. 154. 158. 159. 165. 166. 167. 171. 269. 370. II, 57. 98. 264. 313. 335.

349. III, 1. 2. 3. 7. 8. 10. 16. 17. 26. 27. 28. 38. 39. 41. 59. 62. 63. 73. 78. 110. 111. 125. 126. 149. 211. 213. 215. 217. 218. 226. 320. 324. 351. 355. 429. 435. 447. IV, 438. 439. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 455. V, 67. 95. 144. 161. 288. 301. 341. 406. 450. VI, 38. 158. 180. 187. 188. 237. 239. 302. 326. 331. 344. 346. 361. 362. 374. 375. 381. 382. 384. 388. 389. 390. 398. 405. 406. 413. 421. 426. VII, 135. 221.

Schiller, beren Eltern IV, 448. VI, 388.

- --, beren Familie I, 1. 2. 14. 67. 74. 119. 153. 154. 165. 167. 168. 169. 173. 199. 235. 288. 304. 444. II, 32. 48. 57. 284. 313. 349. III, 2. 59. 63. 110. 126. 185. 219. 353. 354. 357. 414. 415. 434. IV, 116. 161. 420. 447. 448. 449. 451. V, 34. 39. 44. 47. 53. 55. 57.
- -, Karoline Mannette (1777—1796), deren Tochter I, 73. 79. 166. 268. 269. II, 57. 314. 350. III, 8. 17. 27. 39. 41. 64. 75. 84. 110. 111. 126. 211. 213. 351. 355. 366. 435. IV, 66. 380. 438. 439. 451. V, 57. 71.
- -, Charlotte von, geb. von Lengefeld (1766-1826), Schillers Frau 250. 254. 257. 259. 260. 267. 272. 273. 275-278. 280. 281. 283. 285-287. 292. 293. 297-299. 301. 302. 304. 307. 310-312. 314-318. 320-324. 327. 306. 336-341. 343-345. 348. 351. 352. 356. 359. 360. 368. 370. 375. 377. 381. 390. 398. 402. 404. 410. 412. 413. 415. 416. 418. 419. 421. 423. 425-430. 436-438. 440. 441. 445. 446. 448. 450-453. 455. 457-460. 462. 463. 466-468. 470-472. 477. 478. 482. 481. 485. 491. 492. 494-496. 498. 500. 502-506. 529-531. 540-542. 556. 559. 740. 741. 745-748. 1349. 1527-1531. 1536. 1537. 1539. 1582. 1583. 1585—1587. 1594. 1597. 1598. 1613. 1614. 1668. 1669. 1671. 1674. 1677. 1680. 1681. 1816. 1881, 1882, 1884, 1885, 1909, 1910, 1996, — I, 442, 447. 448. II, 32. 33. 90. 91. 199. 313. 317. 338. 350. 359. 360. 402. 403. 404. 405. 406. 413. 414. 421. 422. 423. 424. 426. 427. 428. III. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 16. 21. 22. 23. 26. 27. 36. 38. 39. 41. 42. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. 63. 64. 65. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 83. 84. 85. 89. 93. 95. 96. 98. 99. 100. 103. 108.

109. 110. 112. 115. 116. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 128. 129. 132. 134. 135. 137. 138. 139. 143. 146. 147. 149. 153. 154. 156. 159. 163. 164. 165. 168. 173. 174. 175. 182. 186. 187. 190. 192. 194. 195. 196. 197. 199. 200. 204. 206. 209. 218. 231. 246. 253. 289. 305. 309. 310. 315. 316. 319. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 343, 344, 345, 346, 347, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 363, 367, 415, 416, 418, 429, 434, 436, 438. 441. 444. 445. 446. 448. 451. 454. 467. 471. 475. 476. 513. 514. IV, 3. 7. 10. 14. 17. 24. 35. 36. 37. 39. 47. 53. 56. 57. 66. 69. 70. 81. 86. 92. 118. 128. 129. 134. 153. 154. 159. 161. 163. 164. 165. 166. 170. 174. 177. 179, 183, 201, 204, 214, 219, 233, 236, 246, 248, 178. 262. 263. 265. 272. 280. 283. 286. 291. 294. 295. 306, 310, 313, 322, 323, 340, 347, 350, 353, 356, 298. 375. 376. 380. 384. 395. 396. 401. 402. 404. 406. 410. 411. 423. 430. 433. 439. 441. 442. 443. 448. 450. 454. 455. 458. 459. 462. 463. 466. 469. V, 6. 7. 24. 30. 31. 32. 33. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 47. 48. 49. 52. 53. 55. 56, 64, 71, 72, 92, 98, 116, 140, 144, 145, 149, 151, 153, 161. 174. 175. 179. 180. 185. 195. 200. 201. 202. 203. 206. 217. 218. 220. 221. 225. 227. 230. 238. 243. 246. 253. 259. 265. 268. 272. 273. 274. 276. 281. 283. 288. 293. 296. 298. 300. 301. 307. 308. 315. 323. 328. 333. 335. 338. 340. 344. 346. 348. 350. 352. 353. 357. 358. 360. 361. 366. 368. 370. 371. 374. 376. 377. 378. 379. 381. 386. 389. 392. 400. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 409. 411. 413. 414. 417. 419. 420. 422. 424. 425. 428. 429. 432. 440. 441. 443. 447. 451. 456. 458. 460. 465. 467. 468. 469. 470. 472. 473. 475. 476. 480. VI, 2. 9. 13. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27. 30. 34. 36. 37. 38. 42. 43. 45. 46. 48. 49. 51. 52. 54. 55. 57. 58. 59. 61. 62. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 75. 78. 79. 80. 81. 84. 85. 88. 91. 92. 93. 95. 97. 98. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 112. 113. 116. 117. 118. 120. 121. 123. 125. 127. 128. 129. 137. 138. 140. 142. 143. 145. 146. 147, 148, 153, 155, 162, 164, 171, 172, 174, 177, 178, 180. 183. 185. 187. 188. 189. 192. 193. 202. 205. 206.

 222.
 238.
 240.
 247.
 259.
 268.
 273.
 281.
 284.
 290.
 291.

 296.
 297.
 300.
 307.
 308.
 318.
 319.
 322.
 323.
 324.
 325.

 326.
 327.
 331.
 334.
 344.
 345.
 347.
 349.
 351.
 360.
 363.

 364.
 365.
 373.
 374.
 375.
 389.
 394.
 399.
 403.
 407.
 413.

 417.
 418.
 420.
 421.
 422.
 425.
 431.
 432.
 433.
 VII,
 3.
 6.

 11.
 15.
 19.
 29.
 45.
 62.
 66.
 70.
 73.
 75.
 76.
 84.
 87.
 90.
 95.

 104.
 114.
 115.
 120.
 121.
 131.
 136.
 137.
 143.
 144.
 146.

 147.
 155.
 157.
 163.
 167.
 168.
 170.
 172.
 173.
 174.
 176.

 177.
 17

Mutun und Manon VI, 148.

Der Prozeß VI, 148. 178. 192.

Die Brüber VI, 253. 365.

Die neue Pamela VI, 136.

Die Nonne VI, 136.

Erzählungen VI, 94. 110. 120. 131.

Tagebuch der Schweizerreise II, 388. 395.

Übersetzung aus Offian II, 102. 196.

Chiffer, beren Familie III, 366. 426. 464. 467. IV, 52. 118. 128. 299. 315. V, 31. 34. 145. 146. 319. 359. 371. 388. 405. 414. 451. 475. VI, 7. 8. 65. 80. 125. 127. 156. 159. 186. 188. 189. 234. 247. 250. 251. 254. 259. 260. 265. 285. 301. 311. 323. 324. 331. 347. 374. 390. 391. 395. 397. 398. 399. 400. 401. 403. 410. 412. 426. 430. 432. 433. VII, 5. 15. 26. 31. 50. 52. 55. 56. 70. 84. 109. 131. 146. 147. 148. 150. 151. 154. 159. 168. 172. 176. 178. 182. 196. 206. 208. 210. 211. 214. 221. 228.

—, Karl Friedrich Ludwig von (1793—1857), deren Sohn III, 352.
354. 355. 356. 357. 358. 361. 365. 367. 368. 413. 415.
418. 427. 434. 436. 437. 448. 454. 467. 476. IV, 3. 7.
11. 13. 17. 19. 20. 21. 22. 24. 53. 65. 69. 86. 92. 104.
112. 114. 118. 120. 128. 153. 163. 178. 183. 263. 291.
322. 380. 383. 391. 394. 439. 449. 455. 466. V, 30. 32.
41. 51. 70. 72. 98. 115. 137. 145. 158. 160. 161. 201.
206. 219. 227. 238. 259. 265. 268. 294. 307. 308. 358.
390. 414. 438. 475. 480. VI, 91. 109. 121. 162. 165. 167.
168. 169. 186. 188. 214. 239. 282. 290. 319. 322. 323. 324.
359. 375. 421. VII, 3. 5. 55. 84. 85. 136. 147. 175. 223. 231.

- Schiller, Ernst Friedrich Wilhelm von (1796—1841), deren Sohn V, 30. 31. 32. 33. 34. 37. 41. 42. 45. 47. 53. 55. 70. 71. 77. 86. 98. 115. 137. 145. 158. 167. 172. 174. 176. 178. 179. 180. 184. 185. 201. 219. 227. 238. 268. 273. 280. 294. 307. 358. 390. 414. 438. 475. 480. VI, 91. 115. 121. 162. 165. 167. 188. 239. 266. 282. 292. 319. 322. 375. 400. 401. 409. 410. 421. VII, 3. 5. 84. 136. 147. 175. 223.
- —, Karoline Henriette Luije von (1799—1850), beren Tochter VI, 92.
  93. 95. 97. 99. 101. 102. 106. 112. 121. 125. 154. 155.
  159. 162. 165. 167. 168. 188. 189. 239. 282. 292. 319.
  324. 375. 410. 421. VII, 3. 5. 84. 85. 136. 175.
- -, Emilie Henriette Luise von (1804—1872), deren Tochter VII, 170. 172. 173. 174. 176. 177. 209. 210. 214. 221.
- -, Johann Friedrich (1731—1815), 1775 Schriftsteller in London I, 137. 138. III, 120.

Robertsons Geschichte von Amerika, aus dem Englischen I, 137.

Schilling, Friedrich Gustaf (1766—1839), 1788 Sächsischer Lieutenant in Freiberg II, 294. 371.

An die Wohlthätigkeit II, 294. VII, 257. Ode an Gott II, 294. VII, 257.

- Schimmelmann, Ernst Heinrich (1747—1831), 1784 Dänischer Finanzminister 593. 671. 1005. — III, 174. 177. 180. 186. 188. 189. 190. 247. IV, 412. VI, 12. 218. 221.
- -, Charlotte, geb. von Schubart (1757-1816), bessen Frau 947. 1639.
   III, 342. V, 111. 480. VI, 12.
- -, beffen Mutter IV, 315.
- Schlegel, August Withelm von (1767—1845), 1792 Hauslehrer in Amsterdam, 1796 Schriftsteuer in Jena, 1801 in Berlin 861. 911. 926. 938. 961. 985. 998. 1015. 1019. 1126. 1136. 1192. 1199. 1200. 1214. 1215. 1232. 1238. 1241. 1242. 1693. IV, 120. 135. 140. 150. 155. 156. 159. 162. 166. 168. 185. 296. 318. 321. 323. 324. 344. 356. 361. 365. 369. 370. 379. 387. 388. 398. 411. 416. 421. 422. 425. 426. 440. V, 18. 30. 34. 35. 51. 84. 88. 92. 99. 110. 127. 145. 170. 173. 193. 198. 232. 251. 253. 267. 274. 279. 304. 350. 379. 382. 387. 399. 409. 410. 449. VI, 16. 71. 88. 116. 167. 177. 219. 220. 235. 400. VII, 14. 229.

Arion V, 245. 251. 280.

Athenaum V, 382. 409. VI, 71.

Auffat über Condorcet IV, 324. 349.

Briefe über Poefie, Silbenmaß und Sprache IV, 297. 303. 304. 321. 323. 347. 357. 402.

Dantes Sölle IV, 83. 90. 97. 104. 135. 140. 143. 146. 150. 156. 162. 168. 184. 199. 205. 206. 212. 231. 269. 303. 344. V, 196.

Der neue Pygmalion an Jifland V, 399.

Die entführten Götter V, 244. 274. 280.

Die Runft ber Griechen VI, 72.

Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten von Kotebue VI, 232. 235.

Etwas über William Chafespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters IV, 427. 428. 439. 443. V, 191.

Gedichte IV, 233. 268. 286. V, 126. 191. 399.

Jon VI, 325. 400.

Literarischer Reichsanzeiger VI, 72. 258.

Musenalmanach VI, 279. 284. 324.

Prometheus V, 230. 232. 280.

Phymalion V, 253. 399.

Rezenfion ber Horen IV, 361. 365. 369. 370. 374. 378. 381. 384. 386. 387. 388. 398.

Rezension der Rünftler III, 114. IV. 287.

Rezension von hermann und Dorothea V, 304.

Rezenfion von Boffens Somer V, 35.

Chatespeares bramatifche Werte VI, 102. 116. 280.

über Shafeipeares Romeo und Julie IV, 424. 427. V, 110. 196. 383.

Jueignung des Trauerspiels Romeo und Julie V, 274. 280. Schlegel, Karoline, geb. Michaelis (1763—1809), dessen Frau V, 30. 34. 35. 78. 127. 197. 198. 350. 379. 399. VI, 152. VII, 65.

Rarl Wilhelm Friedrich von (1772—1829), 1793 Schrifteller in Dresden, 1796 in Jena, 1798 in Berlin, 1799 in Jena, 1801 in Berlin, 1802 in Paris III, 467. IV, 25. 35. 45. 68. 91. 95. 135. 150. 162. 184. 185. 201. 219. 304. 355. 356. 377. 379. 424. 426. 440. V, 51. 105. 127. 145. 194.

196. 197. 304. 315. 339. 399. 410. VI, 58. 71. 88. 153. 167. 177. 206. 219. 220. 235. 255. 384. 400. VII, 14. 229.

Martos VI, 380. 383. 393. 400.

Beitrage gur Kenntnis der Griechen IV, 377. 388.

Der deutsche Orpheus V, 194. 339.

Fragmente V, 409.

Literarijder Reichsanzeiger VI, 72. 258.

Luzinde VI, 58. 384.

Rezenfion der Agnes von Lilien V, 194.

· Rezension von Jacobis Woldemar V, 115.

über die Diotima IV, 297. 304. 355.

über die Grenzen des Schönen IV, 201.

Bom ästhetischen Werte der griechischen Komödie IV, 45. 55. 83. 91.

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1768—1834), 1802 Hofprediger in Stolpe VII, 166.

Fragmente V, 409.

Reden über die Religion VI, 88.

Schleswig-Holstein-Augustenburg, Friedrich Christian Herzog von (1765—1814) 593. 641. 670. 692—694. 697. 716. 801. 825. 838. 857. 872. 928. 983. 1004. — III, 174. 177. 178. 180. 186. 188. 189. 190. 192. 317. 319. 341. 453. IV, 13. 15. 39. 40. 99. 160. 403. 413. 414.

Schlichtegroll, Abolf Heinrich Friedrich (1765—1822), 1787 Gymnafiallehrer in Gotha V, 92.

Schlick, Johann Konrad (1759—1825), 1785 Bioloncellist in Gotha I, 360. 363. 367.

-, Regina, geb. Strina-Sacchi, bessen Frau, Biolinistin I, 363. 367. Schlieffen, Martin Ernst (1732—1825), 1792 Gutsherr in Windshausen III, 465.

Schlöger, August Ludwig von (1735-1809), 1767 Professor ber Politif in Göttingen I, 420.

Mestor VII, 216.

Vorstellung seiner Universalhistorie III, 15.

-, Dorothea (1770-1825), deffen Tochter I, 420.

Schlosser, Johann Georg (1739-1799), 1790 Hofgerichtsbirektor in Karlsruhe, 1794 Schriftfeller in Ansbach, 1796 in Eutin,

1797 Synditus in Frantjurt IV, 343. V, 44. 186. 194. 264. 339. 340. VII, 260.

Antipope II, 262.

Fragmente über die Auftlarung I, 271.

Schreiben an einen jungen Mann, der die fritische Philosophie ftudieren wollte V, 339. 340.

Schmalz, Theodor Anton Heinrich (1760—1831), 1803 Justigrat in Halle VII, 52. 54.

Schmeizel, Martin (1679-1747).

Einleitung zur Wappenlehre VI, 404.

Schmid, Gottlieb Ludwig, Pfarrer in Wenigenjena III, 55.

—, Karl Christian Erhard (1761—1812), 1783 Privatdozent der Theologie in Jena, 1791 Prosessior in Gießen, 1793 in Jena III, 253. 348. IV, 136. 137. V, 153. 154. 159.

Berjuch einer Moralphilosophie III, 83.

-, Lieutenant in Stuttgart I, 34.

Schmidt, Ernst August (1746-1809), Bibliothetssetretar in Weimar II, 400.

- —, Heinrich (1779—1857), 1797 Student in Jena, 1801 Schauspieler in Wien VI, 297.
- --, Johann Christoph, Geheimerat in Meimar I, 389. 421. 424. 429. 446. II, 61. 62. 74. 148. 292. 338. V, 153.
- -, deffen Frau II, 292.
- -, deren Sohn II, 32.
- —, Karoline, beren Tochter I, 354. 380. 389. 404. 421. 423. 424. 433. 437. II, 32. 73. 144. 179. 230. 292. 399. 400. III, 30.
- -, Michael Ignaz (1736-1794), 1781 Archivdirektor in Wien II, 202. Geschichte ber Teutschen II, 23. 25. 202. 260.
- -, Siegfried (1774-1825), Dichter in Friedberg V, 229. 232. 241. 280.

Gedichte V, 229.

Schmieber, Buchbrucker in Karlsruhe IV, 34.

Schneider, Buchhändler in Jena V, 82.

-, Buchhändler in Leipzig II, 275.

-, beijen Frau 142. - I, 297. 317. 328. 352. II, 184. 275. VII, 249.

Schnorr von Carolsfeld, Beit Sans Friedrich (1764-1841), Maler

**1942.** — VI, 197. VII, 23. 82. 120. 121. 160. 161. 207. 211. 213. 327.

Schnupp in Bauerbach I, 117.

Schönberg, Morit haubold von (1771-1860), Sächsischer Kammerherr VI, 302.

Schorcht († 1792), Diakonus in Jena II, 31. 34. 146. 148.

Schramm, Hausbesitzerinnen in Jena II, 278. 287. 426. III, 14. 23. 25. 28. 32. 150. 187. 308.

Schreiter (?) I, 317. 326.

Schrepfer, Johann Georg (1730-1774) II, 157.

Schrenvogel, Josef (1768—1832), 1793 Student in Jena IV, 319. Die Wittwe IV, 65.

Schröckh, Johann Matthias (1733—1808), 1775 Projessor der Gesichichte in Wittenberg III, 230.

Allgemeine Biographie III, 229. Allgemeine Weltgeschichte II, 260.

Schröder, Friedrich Ludwig (1744—1816), 1771 Theaterdirektor in Hamburg 174. 180. 198. 199. 220. 1678. 1709. — I, 316. 319. III, 296. V, 44. 331. 348. 371. 376. 377. 444. 449. 456. 457. VI, 16. 165. 168. 297.

Väterliche Rache I, 180. 182.

Schröter, Corona Elijabet Wilhelmine (1751—1802), 1776 Kammerjängerin in Weimar 221. — I, 354. 366. 380. 392. 412. 416. 421. 422. 423. 424. 433. 437. 448. II, 73. 83. 333.

Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739—1791), 1777 auf bem Hohenasperg, 1787 Theaterdirektor in Stuttgart I, 358. II, 57. 174. 175. 181.

Teutsche Chronif II, 96.

—, Ludwig Albrecht (1765—1811), beisen Sohn, 1788 Preußischer Legationssekretär in Nürnberg 449. — I, 445. II, 174. 181. Thomsons Jahreszeiten aus dem Englischen II, 370. 375.

-, Buchhändler in Bremen V, 150.

Schübler, Ernft Ludwig Senator in Beilbronn 683.

-, deffen Frau III, 356.

Schüt, Christian Gottfried (1747—1832), 1779 Professor der Beredsjamsteit in Jena, 1803 in Halle 663. 684. 751. 771. 973. 1751. — I, 384. 386. 401. 402. 403. II, 251. 254. 259. 279. 293. 302. 337. 371. III, 116. 204. 303. 326. 367. 462.

IV, 29. 30. 32. 35. 37. 60. 68. 87. 98. 114. 115. 124. 125. 147. 172. 203. 249. 282. 303. 306. 319. 348. 361. 365. 369. 373. 374. 386. 388. 433. V, 93. 99. 452. VI, 152. 332. VII, 66. 68. 77. 83. 89.

Rezenfion ber Horen IV, 87. 113. 115. 282. 306. 348. 361. 365. 369. 370. 373. 374.

Schüt, Anna henriette, geb. Danovius, bessen Frau I, 401. 402. II, 254. 257. 258. 278. III, 357.

-, deren Familie II, 251. 296. 333.

-, beren Tochter IV, 203.

Schultheiß, Ludwig, Schillers Diener II, 124.

Schulz, Joachim Christoph Friedrich (1762—1798), Schriftseller in Halle, 1790 Professor der Geschichte in Mitau I, 431. 433. II, 51. 352. 353. 354. III, 61. 115. 460. IV, 25. 35. 53. 68. Albertine, Richardsons Clarisse nachgebildet I, 433. II, 50. Morit I, 431. II, 50.

Schulze, Karl Adolf, Burgermeifter in Weimar VI, 364.

-, Rupferstecher in Leipzig III, 137.

Schwägrichen, Raufmann in Leipzig VI, 225. 229.

Schwan, Christian Friedrich (1733—1815), Buchhändler in Mannheim 24. 27. 44. 131. 268. — I, 38. 39. 49. 50. 75. 82. 83. 94. 103. 111. 144. 145. 146. 147. 153. 155. 159. 162. 163. 177. 185. 190. 191. 192. 252. 301. 305. 306. II, 46. 50. 52. 286. VII, 255.

-. beffen Rinder II, 57.

—, Margarete (1767—1796), bessen Tochter I, 84. 162. 163. 243. 305. 357. II, 57.

Schwarz, Rarl, Schauspieler in Breslau 1952. 1962.

Schwarzburg-Rudolstadt, Ludwig Günther Fürst von (1708—1790) II, 84.

- —, Friedrich Karl Erbprinz von (1736—1793), deffen Sohn II, 84. 164. 199. III, 146. 152.
- -, Auguste Luije Friederite Erbpringeffin von, beffen Frau II, 143.
- --, deren Söhne II, 199. 405. III, 69. 71.
- -, beren Töchter II, 241. 242. 355. III, 70. 77.
- -, Ludwig Friedrich Erhprinz, 1793 Fürst von (1767—1807), deren Sohn II, 80. 84. III, 173. 192. 195. 221. V, 184. VI, 44. 88. 409.

- Schwarzburg-Rudolstadt, Karoline Luise Erbprinzessin von, deffen Frau III, 152.
- -, beren Rinder V, 184.
- Schwarzburg-Sondershausen, Wilhelmine Friederife Karoline Fürstin von (1774—1837) VI, 409. VII, 86.
- Schwarze, Apothefer in Jena 1757. VI, 342.
- -, beffen Stieffohn VI, 342. 345.
- Schweden, Gustaf II. Adolf König von (1594—1632) III, 87. 157. 170. 172.
- -, Guftaf III. König von (1746-1792) II, 272.
- -, Gustaf IV. Adolf König von (1778—1837) VII, 69. 70. 71. 74.
- -, Rarl XII. König von (1682-1718) I, 342. VII, 74.
- Schweighäuser, Johann Gottfried (1776—1844), 1798 Hauslehrer bei Humboldt in Paris V, 453.

über Hermann und Dorothea V, 360.

- Schweizer, Jakob Friedrich, Burgermeister in Leonberg VI, 389. 405. Schwenke, Wilhelmine, Karoline von Wolzogens Dienerin VI, 115.
- Seckendorf, Karl Siegmund von (1744—1785), 1775 Kammerherr in Weimar I, 216.
- -, Frau von, geb. von Kalb, beffen Wittwe II, 143. 149.
- Seckendorff, Franz Karl Leopold von (1775—1809), 1798 Regierungsassessin Meimar, 1802 Kammerherr in Stuttgart 1672. 1711. — VI, 153. 289.

Neujahrstaschenbuch von Weimar VI, 235. 254. 264.

Seconda, Theaterdirettor I, 336. VI, 304. VII, 88. 189.

-, beffen Frau, Schauspielerin I, 336.

Seeger, Christoph Dionysius (1740—1802), 1778 Oberst in Stuttgart 6—13. 34. — I, 154.

Seegner, Fraulein bon, in Jena III, 32. 37. 45. 53.

Seidler, hieronymus, Buchhändler in Jena IV, 390. V, 73. 139.

- -, Frau, in Jena II, 293.
- —, deren Sohn, Stallmeister in Jena, II, 293.
- -, beren Tochter II, 293.

Seneca, Lucius Annaeus (2-65) I, 116.

Senf, von (?) V, 202.

Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal Marquise von (1626—1696). Correspondance IV, 20. Seydelmann, Jatob Crescentius (1750—1829), 1781 Projessor ber Malerei in Dresden I, 316. 318. 331. 333. VI, 229. VII, 246. 247. 249.

Senfart, Souffleur in Weimar VI, 108.

Sehiser, Karl Felig von (1762—1822), 1789 Projessor der Aftronomie in Göttingen II, 264.

Shaftesburn, Antony Aibley Cooper Carl of (1671—1713), Philosoph II, 163. 176.

Chatelpeare, William (1564—1616) I, 121. 272. 302. III, 81. 447. 479. IV, 388. 427. 435. 439. 443. V, 44. 110. 168. 171. 173. 188. 196. 291. 301. 383. 395. VI, 135. 218. VII, 88. 261.

Hamlet I, 115. 312. II, 163. 234. III, 296. IV, 133. V, 25.

Henry IV. V, 291.

Henry V. V, 291.

Henry VI. V, 291.

Julius Caesar I, 383. II, 308. V, 173. VII, 78. 80. 99. King Lear I, 209. 312. III, 479.

Macbeth I, 64. 208. IV, 428. V, 119. 183. VI, 132. 133. 150. 162.

Othello I, 85. VII, 199. 234.

Richard II. V, 291.

Richard III. V, 291.

Romeo and Juliet I, 85. 88. III, 412. IV, 356. 424. 427.

The comedy of errors V, 183.

The merchant of Venice V, 227.

The tempest V, 244.

Timon of Athens I, 208. 312.

Sheridan, Richard Brinsley (1751—1816), Theaterdirector in London VI, 40. 54. 60. 242.

Siebenbürgen, Bethlen Gabor Fürst von (1580—1629) III, 172.

Siedentopf, Buchhändler in Göttingen I, 391.

Silie, Friederite, 1802 Schauspielerin in Weimar VII, 204.

Silius Italicus, Cajus (26-101).

Punica VII, 62.

Simanowig, Lieutenant in Ludwigsburg III, 366. 429. 464.

Simanowiz, Kunigunde Sophic Ludovife, geb. Neichenbach (1759 bis 1827), bessen Frau, Malerin 665. 690. 703. 724. — III, 366.

Simmern, Lottens Rammermadchen III, 25. 26.

Singenich, Heinrich (1752—1812), 1779 Hoffupferstecher in Mannheim I, 318. 332. 333. VII, 245. 246. 247.

Slanzowsty, Schaufpielerin in Weimar V, 482.

Smith, Abam (1723-1790).

The theory of moral sentiments I, 85.

Soben, Friedrich Julius Heinrich von (1754—1831), 1793 Preußischer Minister in Ansbach IV, 323.

Aurora oder das Kind der Hölle IV, 323.

Sommerring, Samuel Thomas (1755—1830), 1795 Arzt in Frankfurt IV, 285. VII, 46.

Sofrates (469-399) I, 429. 446. III, 283. 397.

Solms, Graf von I, 353. 363.

Solon (636-559) III, 330. 335.

Sophofies (497—406) II, 17. 130. III, 432. V, 171. 382. VI, 175. 177. VII, 14.

Mias V, 168.

Antigone V, 168.

König Oedipus V, 183. 271. 358. VI, 277. VII, 57. Dedipus auf Kolonos II, 201. V, 168. VI, 277.

Philottetes V, 168.

Trachinierinnen V, 168.

Spalding, Johann Joachim (1714—1804), 1764 Oberkonsistorialrat in Berlin I, 376.

Spangler, Johann Samuel, 1800 Schauspieler in Weimar VI, 208. Spanheim, Friedrich (1600—1649).

Le soldat suédois III, 175.

Spanien, Philipp II. König von (1527—1598) I, 109. 418. IV, 71.

—, Elisabet Königin von (1545—1568), dessen Frau VI, 233.

Spener, Jakob Karl (1684—1730).

Teutscher Reichs- und Fürstenstaat VI, 404.

—, Johann Karl Philipp (1749—1827), Buchhändler in Berlin 1093. 1105. — V, 61. 65. 67. 73. 85.

Spieß, Christian Heinrich (1755-1799).

General Schlenzheim und feine Familie I, 157.

Spinoza, Baruch (1632-1677) I, 359. 376. IV, 47. 49.

Spittler, Ludwig Timotheus (1752—1810).

Beidichte von Sannover II, 96.

Grundriß der Geschichte der chriftlichen Kirche II, 246. 260. Sprengel, Matthias Chriftian (1746—1803).

Beschichte von Großbritannien und Irland III, 225.

Stael, Anne Germaine Baronesse de, geb. Necker (1766—1817), Schriststellerin V, 129. 137. 407. VII, 30. 96. 97. 102. 103. 104. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 114. 115. 118. 122. 123. 124. 126. 128. 129. 229. 242.

De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations V, 127. 129. 131. 134. 137.

Delphine VII, 30.

Erzählungen V, 407.

Essai sur les fictions IV, 283, 293, 295, 298, 346, 353, 377, 389, V, 84.

Manuscrits de Monsieur Necker VII, 242.

Stäublin, Gotthold Friedrich (1758—1796), Dichter in Stuttgart I, 35. Stahel, Buchhändler in Wien V, 110.

Stard, Johann August (1741—1816), 1781 Oberhofprediger in Darmftadt II, 76.

Starf, Johann Christian (1753—1811), 1779 Professor der Medizin in Jena 1734. — II, 27. III, 53. 130. 132. 140. 144. 148. 201. 322. 325. IV, 120. 421. 424. 432. 433. V, 7. 30. 31. 41. 172. 185. 301. VI, 102. 103. 104. 105. 106. 107. 110. 112. 121. 125. 155. 165. 237. 241. 253. 257. 310. 311. VII, 183. 240.

Starte, Rupferstecher in Berlin V, 62. 75. 78. 79. 80.

Steigentesch, August Ernst von (1774—1826), Österreichischer Sauptmann V, 230. 232. VI, 72.

Stein, Gottlob Ernst Josias Friedrich von (1735—1793), Oberstallmeister in Weimar II, 83.

—, Charlotte Albertine Ernestine von, geb. von Scharbt (1742—1827), bessen Frau 1149. 1223. 1753. — I, 353. 383. 393. 424. II, 73. 83. 89. 92. 93. 98. 113. 115. 124. 128. 143. 144. 152. 155. 176. 178. 186. 195. 198. 199. 222. 322. 331. 332. 344. 348. 350. 370. 374. 377. 380. 394. 396. 399. 417. 424. 428. III, 4. 5. 30. 45. 58. 105. 127. 128. 130.

IV, 12. 18. 462. V, 209. 222. VI, 113. 114. 115. 117. 121. 122. 123. 135. 169. 403. VII, 56. 85. 135. 171. 175. 235.

Dido V, 140. VI, 394. 403. Die zwei Emilien VII, 87. 135.

Stein, deren Familie V, 16.

- -, Friedrich Konstantin von (1772-1844), deren Sohn 2047. III, 187. IV, 280. 297. 322. V, 221. 223.
- -, Helene von, geb. von Stofch, deffen Frau VII, 235.
- -, Johann Friedrich vom und zum (1749-1799), 1787 Preußischer Gesandter in Mainz II, 181.
- -, Wilhelm Freiherr von, Obersorstmeister und Kammerjunker in Nordheim I, 441. 442. V, 49. VI, 157.
- -, beffen Frau I, 442. II, 109. VII, 52.
- -, deren Familie I, 442. V, 49.
- -, deren Mutter VII, 52.
- -, General in Stuttgart I, 164.
- -, Charlotte, deffen Tochter I, 164.
- (?) in Mannheim I, 82.

Steinbrüchel, Johann Jafob (1729-1796).

Das tragische Theater der Griechen II, 130. 135. V, 364. Steinkopf, Johann Friedrich, Buchhändler in Stuttgart VI, 95.

Sten Sture († 1520), Schwedischer Staatsmann II, 87.

Sterne, Lawrence (1713-1768) I, 136. 239.

Steuben, Karl (1788-1858), Maler VII, 122.

Stiger, hausbesiger in Weimar V, 162.

Stock, Johanna Dorothea (1760—1832), Körners Schwägerin I, 191.

196. 220. 222. 228. 232. 236. 239. 240. 241. 248. 260.

261. 262. 263. 264. 265. 271. 283. 292. 294. 297. 301.

327. 330. 337. 338. 341. 378. 382. 384. 391. 396. 398.

404. 415. 426. 431. 433. 437. 443. II, 6. 8. 11. 19. 35.

42. 44. 52. 60. 67. 70. 84. 90. 91. 117. 123. 132. 134.

183. 191. 207. 211. 219. 227. 239. 240. 244. 251. 257.

261. 270. 272. 275. 286. 294. 298. 299. 302. 312. 321.

339. 341. 344. 368. 382. 401. 406. 426. 428. III, 5. 22.

24. 25. 57. 68. 69. 71. 80. 83. 95. 98. 110. 115. 123. 125.

129. 135. 137. 143. 156. 160. 165. 171. 175. 187. 200.

VIII

Jonas, Schillerbriefe. Regifter.

203. 206. 209. 211. 212. 213. 214. 217. 223. 224. 225. 229. 236. 289. 301. 304. 307. 308. 309. 312. 318. 324. 345. 352. 354. 416. 467. 471. IV, 6. 17. 25. 39. 95. 128. 135. 159. 163. 164. 237. 244. 260. 262. 275. 280. 281. 312. 322. 423. 441. V, 31. 87. 115. 219. 320. 426. VI, 29. 88. 112. 162. 296. 304. VII, 11. 13.

Stoddart, John, Schriftsteller in London VI, 40.

Stolberg, Christian Graf zu (1748—1821), 1777 Amtmannin Tremsbüttel IV, 64. 462.

—, Friedrich Leopold Graf zu (1750—1819), bessen Bruder, 1785 Amtmann in Neuenburg, 1789 Dänischer Gesandter in Berlin, 1791 Regierungspräsident in Gutin I, 325. 356. II, 189. 283. IV, 64 327. 332. 343. 374. 462. V, 39. 44. 91. VI, 428.

Auserlesene Gespräche des Platon IV, 332.

Der Säugling I, 325.

Gebanken über herrn Schillers Gebicht ,Die Götter Griechenlands' II, 117. 187. 283. 294.

Bier Tragödien des Nejchylos VI, 428. 432. VII, 2. 14.

Stoll, Elijabet Margarete, geb. Sommer, in Ludwigsburg 1.
---, Maximilian (1742-1787), Arzt in Wien VII, 57.

—, Johann Ludwig (1778—1815), bessen Sohn, Dichter VII, 57. 127. Ernst und Scherz VII, 57.

-, Prediger in Ludwigsburg III, 445.

-, Frau, in Stuttgart VI, 331. 344.

Stolz, Johann Jakob (1754—1821), Pfarrer in Winterthur II, 294. Briefe literarijchen, moralijchen und religiösen Inhalts II, 294.

Strada, Famiano (1572-1649). De bello belgico I, 437.

Straub in Bauerbach I, 117.

-, beffen Frau I, 117.

Straubelnsdorf, von, in Berlin I, 188.

\* Streicher, Andreas (1761—1833), Mufiter 43. 51. 930. — I, 84. 90. 111.

Stuart, Maria, Königin von Schottland (1542—1587) II, 33. VI, 26. 27.

Sturz, Helfrich Beter (1736—1779). Schriften III, 469.

Stutterheim. Heinrich Gottlieb von (1718-1789), 1777 Sächsischer Minister bes Auswärtigen II, 95.

Succow, Lorenz Johann Daniel (1722—1801), 1756 Professor ber Physik und Mathematik in Jena 403. — II, 292.

Süvern, Johann Wilhelm (1775—1829), 1800 Nettor in Thorn 1604. — VI, 179.

ilber Schillers Wallenstein in hinsicht auf griechische Tragöbie VI, 175.

Sully, Maximilien de Bethune Herzog von (1560-1641).

Mémoires des sages et royales économies d'état de Henri le Grand III, 6. 80. 97. 107. 149. 155.

Sulzer, Johann Georg (1720—1779), Üsthetiter I, 85. IV, 273. Allgemeine Theorie der schönen Künste III, 201. 236. 312. Sutor (?) IV, 310.

Swift, Jonathan (1676-1745) VI, 49.

Symonds, Schriftsteller in London VI, 39. Übersetzung bes Don Carlos VI, 39.

Tähne (?) I, 392.

Taffo, Torquato (1544-1595).

La Gierusalemme liberata II, 253. III, 64. 177.

Teller, Wilhelmine, Schaufpielerin in Weimar V, 473. 482.

Tennemann, Wilhelm Gottlieb (1761-1819).

Shitem der Platonischen Philosophie III, 466.

Terentius Afer, Aublius (185-159) IV, 375. VII, 148. Adelphi IV, 375. VI, 312.

Thibaut, Anton Friedrich Justus (1774—1840), 1802 Prosessor der Rechte in Jena, 1805 in Heidelberg VI, 388. VII, 97. 225. 232.

Thielmann, Johann Abolf von (1765—1824), 1784 Lieutenant in Dresben III, 204. V, 200.

-, deffen Frau III, 204.

Thomasius, Christian (1655—1728), Prosessor in Halle und Leipzig VI, 33.

Discours, welchergestalt man benen Franzosen in gemeinem Leben und Wandel nachahmen solle VI, 33.

Monatliche Gespräche VI, 33.

Thomfon, James (1700-1748) II, 370. 375.

Thon, Beinrich Christian Raspar, Hofrat in Weimar VI, 410.

Thouret, Nitolaus Friedrich (1767—1845), Baumeister in Stuttgart V, 368. 406. 475. VI, 78.

Thuchdides (455-400) II, 341. III, 390.

Thümmel, Morih August von (1738—1817), Schriftsteller in Gotha III, 136. 452. 465. IV, 77. 374. VII, 260.

Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich III, 136. 139. IV, 58.

Thurheim, Friedrich Karl Graf von (1763—1832), 1802 Kurator der Universität Burgburg VII, 89.

Thunberg, Rarl Beter (1743-1828).

· Resa uti Europa, Afrika, Asia IV, 198. 425.

Tied, Johann Ludwig (1773—1853), 1801 Schriftsteller in Dresden VI, 60. 88. 167. 235. 270. VII, 14.

Der geftiefelte Rater V, 368. VI, 88.

Franz Sternbalds Wanderungen V, 428. VI, 59.

Leben und Thaten des scharssinnigen Edeln Don Quizote von la Mancha VI, 60.

Leben und Tod der heiligen Genovesa VI, 167. 235. 270. Musenalmanach VI, 279. 284. 324.

Romantische Dichtungen VI, 88. 167.

Timme, Chriftian Friedrich (1752—1788), Schriftsteller in Ersurt I, 43.

Tifchbein, Johann Friedrich August (1750—1812), 1800 Academiedirektor in Leipzig VII, 214. 327.

Tittel, Gottlieb August (1739-1816).

Lode, vom menichlichen Berftande, zu leichtem und fruchtbarem Gebrauche gergliebert und geordnet III, 187.

Tiziano Becellio (1477-1576), Maler I, 82.

Trapizius, Schlofvogt in Jena IV, 319. V, 389. VII, 81.

Trapp, Ernst Christian (1745—1818), 1790 Schriftsteller in Wolsensbuttel IV, 259.

Tressan, Louis Clisabet de Lavergne Graf von (1705—1783) VI, 258.
Bibliothèque des romans VI, 258. 321. 326.
Histoire du chevalier Robert VI, 258.

Trier, Johann Wolfgang (1684-1750).

Einleitung zu der Wappenfunst VI, 404.

Trunt, Beter, 1775 Pfarrer in Bretten I, 162.

Tichudi, Aegidius (1505-1572).

Chronicon helveticum VI, 365. 415.

Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781), Staatsmann I, 365.

**U**hben, Johann Daniel Wilhelm Otto (1763—1835), 1802 Schulrat in Königsberg VII, 21.

Ulmann, Gabriel, Kaufmann in Weimar III, 100. 131.

Mrich, Johann August Heinrich (1746—1813), Prosessor der Philosophie in Jena VI, 255. 256.

Umgelder, Bauer in Bothnang VII, 16.

Unbefannte 1897.

Unger, Friedrich Gottlieb (1753—1804), Buchhändler in Berlin 1286. 1458. 1574. 1606. 1621. 1635. 1641. 1664. 1683. 1686. 1689. — IV, 2. 72. 177. 213. 239. 240. 262. 266. 270. 278. 283. 313. 331. 340. 364. 399. 400. 468. V, 40. 203. 210. 348. 372. 381. VI, 50. 94. 190. 236. 271. 273. 279. 280. 287. 290. 293. 297. 298. 300. 303. 307. 309. 366. 394. VII, 22.

Journal der Momane VI, 31. 148. 149. 178. 179. 193. VII, 2.

—, Friederife Helene, geb. von Rothenburg (1751—1813), dessen Frau VI, 193.

Unzelmann, Friederife Auguste Konradine, geb. Flittner (1760—1815), 1788 Schauspielerin in Berlin 1690. 1729. 1922. — VI, 163. 279. 291. 298. 300. 302. 303. 357. VII, 205. 213. 234.

-, Karl (1786—1843), deren Sohn, 1802 Schauspieler in Weimar VII, 204. 209.

Unzer, Johann Christoph (1747-1809). Diego und Leonore IV, 446.

Uttenhove, von (?) V, 406.

Urfull-Ghlenband, Karl Friedrich Emich von (1755—1832), 1795 Präsident des Tutelarrats in Stuttgart VI, 357.

113, Johann Beter (1720-1796), Dichter V, 33.

Balperti, Mufifer I, 426.

Beit, David (1771-1814), 1794 Student in Jena V, 235. 236.

—, Dorothea, geb. Mendelsjohn (1763—1839) VI, 256. Florentin VI, 256. 264. Bellejus Baterculus, Marcus (19-67) VII, 62.

Bent, Johann Gottlob, Lieutenant in Weimar V, 259.

Bergilius Maro, Publius (70—19) III, 143. 169. 283. V, 387. VII, 62.

Aeneis I, 48. II, 283. 285. III, 68. 143. 162. 167. 168. 169. 173. 176. 190. 283.

Berhelft, Egib (1742—1818), 1765 Projessor an der Afademie in Mannheim VII, 246. 247. 249.

Bermehren, Johann Bernhard (1774—1803), 1798 Privatbozent der Philosophie in Jena VI, 236. VII, 105. 108.

Bertot, René Aubert Sieur De (1655-1735).

L'histoire des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem III, 162. 176. 217.

Better, Banfier in Leipzig III, 317.

Bieilleville, François de Scepeaux Sire de (1510-1571). Mémoires V, 16. 30. 139. 153. 199. 201. 202.

Bieweg, Johann Friedrich (1761—1835), 1784 Buchhändler in Berlin, 1799 in Braunschweig III, 222. 467. V, 148. 185. 350. 372. 386. 398. 433. VI, 204. 394.

Vigano, Tänzerin IV, 394.

Viglius van Antta van Zuichem (1507-1577).

Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta II, 27. Bijder, Luije Dorothea, geb. Andrea (1751—1816), Hauptmannswittwe in Stuttgart I, 59. 79. 80. 91. 158.

-, Magister in Jena III, 76. 92.

Bigthum, Heinrich Karl Wilhelm Graf (1770—1837), Theaterdireftor in Dresden VII, 87.

Bölfel, Johann Ludwig (1762—1829), 1789 Mujeumsdireftor in Kaffel III. 316.

Reise auf den Montanvert zu dem Eismeer III, 316.

Bogel, Rat in Jena IV, 277.

Bogt, Nitolaus (1756—1836), 1784 Professor der Geschichte in Mainz III, 120. 122.

über die europäische Republit III, 120.

Bohs, Heinrich († 1804), 1792 Schaufpieler in Weimar VI, 4. 10. 46. 125. 158. 208. 227. 230.

—, Friederife Margarete, geb. Porth (1777—1860), beffen Frau, Schauspielerin VI, 79. 158. 251. 371. 379. VII, 262.

- Boigt, Christian Gottlob (1743—1819), 1789 Geheimerat in Weimar 835. 840. 907. 942. 1694. 1810. 1812. 1831. — I, 384. 393. 404. 408. 412. 420. 421. 424. 446. II, 62. 74. 182. 189. 250. 320. 338. 339. 342. III, 127. IV, 151. V, 75. 153. 165. 212. 290. 367. VI, 2. 217. 348. 349. VII, 131.
- —, Johanna Viftoria, geb. Hufeland (1741—1815), dessen Frau I, 404. III, 127. IV, 154. 161. 263. 310. VI, 430.
- —, Christian Gottlob (1774—1813), deren Sohn, 1801 Geheimer Archivar in Weimar VII, 158.
- -, Johann Heinrich (1751—1823), 1789 Professor der Mathematik in Jena IV, 327.
- -. Buchhändler in Jena V, 82.

Bolgftedt, Friederife von (1736—1789), Stiftsdame in Waizenbach II, 263. Bolfmann, Johann Jafob (1732—1803).

Biftorifchefritische Radrichten aus Italien V, 51.

Bolney, Constantin François Chassebocus Graf von (1757—1820). Voyage en Egypte et en Syrie V, 333.

Boltaire, François Marie Arouet de (1694—1778) I, 208. II, 84. 208. 213. 253. IV, 246. V, 186. VI, 35. VII, 238. 239. Candide VII, 2.

Essai sur les moeurs et l'esprit des nations II, 45. 278. Histoire de Charles XII. I, 341. 342.

La Pucelle d'Orléans VI, 308.

Mahomet VI, 95, 99, 101.

Philosophie de l'histoire II, 276. 278.

Siècle de Louis XIV. I, 342.

Tancred VI, 176. 183.

- Boğ, Christian Friedrich (1722-1795), Verlagsbuchhändler in Berlin III. 302, 303, 307.
- —, Johann Heinrich (1751—1826), 1782 Meftor in Eutin, 1802 in Jena III, 452. IV, 159. 161. 252. 301. 304. 336. 343. 352. 386. 421. 424. 426. 433. 453. 460. 463. V, 35. 60. 97. 99. 129. 190. 191. 211. 350. 379. 387. VI, 198. VII, 97. 199. 260.

Des Publius Birgilius Maro Werfe V, 387.

Die Chariten IV, 454.

Webichte IV, 159. 161. 167. 198. 199. 212. 218. 249. 299. 302. 400.

Homers Werfe übersett II, 88. 105. III, 310. V, 35. 387.

3bullen V, 379.

Quije IV, 173. 174. 178. V, 97. 350. 379.

Mujenaimanad IV, 249. 299. 302. 304. 309. 311. V, 60. 99. 104. VI, 101.

Übersetzung aus Ovid V, 190. 191. 383. 387.

Beitmeffung ber beutiden Sprace VII, 41.

- Boß, Marie Christine Ernestine, geb. Boie (1756—1834), dessen Frau VII, 199.
- -, beren Familie VII, 199.
- -, Johann Heinrich (1779-1822), deren Sohn, 1804 Gymnafials professor in Weimar 2018. VII, 64. 175. 234.

Übersetzung von Shakespeares Othello VII, 199. 234.

- -, von, General VI, 158.
- -, deffen Frau VI, 158.

Vojfius, Ijaat (1618-1689).

De poematum cantu et viribus rhythmi IV, 451. V, 330.

Bulpius, Christian August (1762—1827), Schriststeller, 1797 Bibliothetsfekretär in Weimar I, 359. VI, 37. 59. 134. 206. VII, 79.

—, Christiane (1764—1816), bessen Schwester III, 114. IV, 302. V, 100. VI, 153. 211. 220.

Wader, Johann Friedrich (1730—1795), Inspettor bes Müngfabinets in Dresben V, 149.

Wacks, Gottlob Morig Christian von, Bürgermeister in Heilbronn 678. Wächter, Georg Friedrich Eberhard von (1762—1852), Historienmaler in Wien VI, 131. 137. 272. VII, 4.

—, Georg Philipp Ludwig Leonhard (1762—1837).

Sagen ber Borzeit IV, 34. Wilhelm Tell VII, 170.

Wagner, Heinrich Leopold (1747—1779) I, 63. 64. Die Kindesmörderin I, 64.

Macbeth nach Chatespeare I, 64.

- -, Thomas von, Geheimer Finangrat in Dresden I, 325. 329. 382. III, 204.
- -, beffen Cohn I, 325.
- -, beffen Tochter I, 299. 325. 329. 421.

Wagner (?) in Bauerbach I, 141.

Wallenstein, Albrecht Wenzel Eusebius Graf von (1583—1634) III, 166. 167. 171. IV, 436. V, 441. VI, 14. 79. VII, 217. 263.

-, Frau, Schaufpielerin in Mannheim I, 215.

Ballftein, Braf, Domherr in Salzburg V, 441.

Walpole, Horace (1717-1797).

The mysterious mother V, 358.

Walter, Heinrich Christoph (1746—1783), 1764 Lieutenant in Stuttgart I, 28.

- (?) in Dregben I, 305.

Warbeck, Berfin († 1497), Kronprätenbent VI, 73. 277. VII, 35. Watjon, Robert (1730—1780).

History of the reign of Philip II. of Spain I, 272.

Webb, Daniel, Afthetifer III, 228. 236.

Weber, Bernhard Anselm (1766—1821), 1792 Musikbirettor in Berlin VII, 127. 171.

Weckerlin, Johann Chriftian (1759—1781), 1778 Apotheker in Stuttgart I, 33. III, 39.

-, beffen Eltern I, 33.

Wedgwood, Josiah (1730—1795), Kunsttöpfer III, 65.

Beigel, Buchhändler in Jena V, 82.

Weinbrenner, Friedrich (1769—1826), Baudireftor in Karlsruße VI, 384.

Weintridt (?) VI, 179.

Weishaupt, Abam (1748—1830), 1786 Legationsrat in Gotha I, 409. Das verbesserte Spstem der Juminaten I, 409.

Weiße, Christian Felig (1726—1804), 1761 Kreissteuereinnehmer in Leipzig I, 242.

Weißhuhn, Friedrich August (1759—1795), 1794 Privatbozent ber Philosophie in Jena IV, 46. 49. 136. 139. 212. 253. 327. 344. 421.

> Beiträge zur Synonymistik IV, 130. 137. Das Spiel in strengster Bedeutung IV, 212.

Wend, Friedrich August Wilhelm (1741—1810), 1780 Projessor der Geschichte in Leipzig I, 276. 281. VII, 245.

Benbel-Boigt, Verwalter und Schulmeister in Bauerbach I, 117. 118. 155. 178.

Wengt, Setretar in Gotha VII, 112.

Wertmeister, Beneditt Maria (1745—1823), 1784 Hofprediger in Stuttgart III, 427.

Werthern, Graf von, in Weimar VI, 71.

Werthes, Friedrich August Klemens (1748—1817), 1794 Hofrat in Stuttgart VI, 136.

Ronradin von Schwaben VI, 136.

Theatralifche Werke des Grafen Carlo Goggi VI, 326.

Westphalen, Engel Christine von (1758-1840).

Charlotte Cordan VII, 164.

Wengand, Buchfündler in Leipzig I, 99. 100. 107. 110. IV, 445. Wenrauch, 1793 Schaufpieler in Weimar V, 442.

Bezel, Christine, Dienstmädchen bei Schiller VI, 121. 167. 250. 251. 254. VII, 175.

Wiedeburg, Frau, Professorittwe in Jena II, 325. 387. 409.

Wieland, Christoph Martin (1733—1813) 167. 201. 335. 372. 564.

578. 618. 1721. — I, 56. 131. 132. 133. 135. 146. 353. 354. 355. 357. 358. 359. 360. 361. 363. 364. 367. 373. 374. 382. 384. 385. 386. 397. 398. 399. 403. 410. 420. 423. 424. 429. 431. 433. 435. 437. 438. 439. 443. 444. 445. 446. 448. 451. II, 1. 11. 17. 20. 25. 27. 29. 30. 31. 34. 43. 50. 51. 55. 57. 58. 62. 71. 75. 101. 106. 133. 142. 143. 146. 147. 148. 167. 170. 171. 180. 181. 202. 203. 205. 206. 216. 225. 226. 228. 229. 235. 236. 237. 238. 239. 243. 244. 250. 251. 257. 265. 288. 293. 298. 302. 342. 352. III, 110. 127. 137. 151. 152. 153. 156. 432. 468. IV, 329. 352. 362. 363. 400. V, 44. 88. 99. 142. 157. 185. 443. 473. VI, 41. 235. 364. VII, 70. 72. 122. 178. 184. 198. 251. Wriftipp unb einige jeiner 3eitgenoffen VI, 235. 308. VII, 70. Ter teutifice Meritur I. 397. 403. 422. 423. 424. 425. 431.

Der teutsche Mertur I, 397. 403. 422. 423. 424. 425. 431. 433. 444. II, 4. 12. 14. 17. 18. 20. 25. 27. 28. 30. 32. 35. 43. 47. 60. 66. 69. 78. 93. 106. 117. 123. 132. 142. 146. 167. 171. 179. 180. 181. 203. 205. 206. 216. 217. 220. 226. 228. 232. 239. 242. 244. 246. 256. 260. 261. 269. 288. 298. 301. 324. 342. 352. 386. III, 68. 137. 138. 301. 454. 468. IV, 45. 163. 173. 201. 203. 281. 362. 363. V, 142.

211. 299. 380. VII, 8. 252. 256.

Die Waffertufe IV, 163.

Euripides' Jon, aus bem Griechijden überjegt VI, 364.

Beidichte des Agathon I, 86.

Horazens Briefe, aus bem Lateinischen übersetzt I, 209. 356. IV, 341.

3dris und Zenide III, 173.

Romijde Ergählungen I, 366.

Krates und Hipparchia VII, 178.

Aucians von Samojata sämtliche Werke I, 356. 425. 445. II, 50. 101.

Menander und Glycerion VII, 70. 72.

Mufarion I, 366. VII, 72.

Oberon VI, 298.

Rezenfion des Don Carlos I, 422. 423.

Rezenfion des Siftorijden Ralenders III, 137.

Sämtliche Werfe III, 223. 287. 302. 353. 362. 424. 430. 437. 447. IV, 119. 418. 429. V, 88. VI, 192. VII, 261.

Shakeipeares theatralische Werke III, 479 Übersehung des Aristophanes III, 432.

Wieland, deffen Mutter II, 203.

- -, bejjen Familie I, 351. 357. 367. 438. 444. 451. II, 34. 35. 137. III, 159. VI, 308.
- —, Anna Dorothea, geb. Hillenbrand († 1801), dessen Frau I, 367. 399. 410. 421. 424. 429. 436. 438. III, 127. 138.
- -, deren Kinder I, 355. 410. 429. II, 31.
- -, Amalie, deren Tochter I, 367. 438. 439. II, 5. 31.

Willemer, Johann Jatob (1760-1838), Bantier in Frantfurt II, 384.

Wilmanns, Friedrich, Buchhandler in Bremen 1573. - VI, 201. 394.

Tajdenbuch der Liebe und Freundschaft VI, 147. 394. VII, 8?

Wiltmeister (?) III, 39.

Windelmann, Franz Karl Philipp von, Offizier und Hofjunker in Stuttgart I, 104. 106. 117. 125. 130. 134. 135. 151. 155. 197.

-, Johann Joachim (1717—1768) V, 216. VII, 216. 228. 241. Geschichte ber Kunst des Altertums III, 235. 236.

Winfelried, Arnold († 1386) II, 262

Witschel, Johann Heinrich Wilhelm (1769-1847), 1794 Prediger in Rurnberg V, 298.

Witthöft, henriette († 1832), Schauspielerin in Mannheim V, 45. Wittich, Kunsthändler in Berlin 2009.

Wolf, Ernft Wilhelm (1739-1792), Kapellmeister in Dresden I, 389.

—, Friedrich August (1759—1824), 1783 Professor ber Philosophie und Pädagogik in Halle IV, 174. 297. 298. 301. 305. 308. 312. V, 98. 105. VI, 402. VII, 52. 54.

Prolegomena ad Homerum IV, 174, 178, 302, 305, VI, 116.

-, Frau, in Dresben I, 341.

Wolff, Christian (1679-1754), Philosoph III, 238. 240.

—, Bius Alexander (1784—1828), 1804 Schauspieler in Weimar VII, 78. 94. 111. 204.

Woltmann, Karl Ludwig (1770—1817), 1792 Schriftseller in Götstingen, 1794 Professor der Geschickte in Jena, 1799 Schriftssteller in Berlin III, 452. 453. 456. 461. 464. IV, 4. 25. 31. 35. 60. 125. 172. 203. 204. 319. 364. 371. 379. 397. 398. 399. 421. V, 17. 99. 178. 379. VI, 149. 199. 201. 213. 229.

Beitrag zu einer Geschichte des französischen Nationalcharafters IV, 212. 400.

Cäcilie von der Tiber IV, 364. 371. 375. 397. 398.

Der Gerichtshof der Liebe IV, 364. 371. 375. 397. 398.

Gedichte IV, 212. 232.

Geschichte der europäischen Staaten VI, 200.

Geschichte der Resormation in Deutschland VI, 200.

Grundriß der älteren Menschengeschichte V, 178.

Theodorich, König der Oftgoten V, 17. 37.

Wolzogen, Henriette von, geb. Marichalt von Oftheim (1745—1788) 48—50. 53. 61. 67. 70. 74. 75. 81—83. 86. 88. 90. 91. 94. 99. 107. 113. 172. 205. 210. 237. 252. — I, 59. 73. 79. 80. 81. 92. 93. 98. 109. 123. 124. 125. 126. 135. 138. 144. 172. 187. 289. 304. 314. 370. 440. 448. II, 32. 54. 99. 101. 107. 112.

—, Wilhelmine von, deren Schwester, Stiftsdame in Wasungen I, 132. 141. 143. 155. 158. 166. 197. 310.

Wolzogen, beren Bruber I, 89.

- -, beren Familie I, 104. 143. 148. 152. 154. 158. 314. 448. II, 99. 107.
- —, Luije Sophie Charlotte von (1766—1794), beren Tochter I, 89. 92. 95. 96. 105. 106. 109. 118. 120. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 132. 134. 135. 139. 141. 143. 144. 148. 154. 155. 158. 166. 193. 197. 304. 310. 369. 385. 440. 449. II, 27. 100.
- -, deren Söhne I, 93. 158. 310. 369.
- —, Wilhelm Friedrich Ernst von (1762—1809), deren Sohn, 1775 Karlsschüler, 1797 Kammerherr, 1801 Geheimerat in Weimar 73. 77. 84. 96. 235. 236. 256. 300. 309. 510. 526. 1205. 1211. 1895. 1913. 1919. 1945. 1960. 1981. 2000. 2005. 2010. — I, 90. 104. 106. 118. 121. 143. 147. 153. 193. 197. 448. 449. II, 29. 54. 68. 108. 109. 129. 161. 173. 242. 316. 322. 352. III, 44. 476. IV, 10. 47. 66. 101. V, 52. 56. 71. 72. 74. 75. 89. 113. 129. 132. 159. 162. 198. 202. 214. 220. 259. 358. 368. 403. 407. 438. 476. 482. VI, 1. 71. 108. 109. 113. 115. 126. 132. 133. 137. 141. 156. 158. 165. 270. 292. 319. 326. 346. 349. 357. 362. 365. 433. VII, 8. 10. 20. 27. 44. 47. 74. 107. 118. 122. 187. 190. 196. 202. 218.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes Marschalls Bieilleville V, 202. 209. 218. 383. 384.

—, Karoline von, geb. von Lengefeld, gefd. von Beulwig (1763—1847), beffen Frau 275. 280. 299. 305. 314. 316. 318. 338. 339. 343. 346. 348. 350. 352. 356. 359. 361. 368. 371. 375. 378. 381. 398. 402. 404. 410. 412. 413. 415. 419. 422. 423. 425—430. 436. 437. 439. 440. 442—444. 446. 448. 450. 451. 453. 455. 457—459. 461. 463. 466—468. 470 bis 472. 477. 478. 484. 485. 491. 492. 494—496. 500. 505. 506. 513. 517. 519. 530. 531. 534. 541. 542. 1701. 1825. — I, 442. 447. 448. II, 79. 81. 90. 91. 97. 101. 109. 110. 111. 113. 115. 123. 124. 126. 129. 176. 198. 306. 307. 309. 310. 315. 316. 348. 350. 355. 361. 379. 395. 399. 402. 404. 413. 428. III, 8. 10. 12. 17. 19. 22. 23. 27. 36. 41. 43. 44. 45. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 63. 68. 77. 89. 90. 91. 104. 119. 121. 124. 128. 134. 137. 143.

146. 147. 149. 152. 186. 218. 234. 236. 246. 253. 310. 324. 356. IV, 10. 22. 47. 66. 102. 161. 359. 416. V, 41. 53. 56. 71. 72. 91. 132. 133. 139. 162. 198. 203. 210. 218. 243. 259. 302. 338. 404. 419. 439. 441. 475. VI, 37. 38. 47. 53. 113. 115. 156. 158. 165. 168. 169. 184. 217. 250. 251. 254. 257. 273. 281. 284. 285. 290. 291. 292. 294. 296. 305. 310. 313. 319. 347. 351. 372. 376. 410. 424. 430. 431. 433. VII, 33. 45. 46. 50. 52. 55. 56. 70. 84. 89. 96. 125. 131. 136. 158. 174. 175. 176. 184. 190. 196. 202. 205.

Mgnes von Lilien V, 60. 64. 106. 115. 124. 127. 132. 133. 138. 145. 194. 195. 203. 210. 218. 232. 302. 337. 383. VI, 149.

Der Zigeuner VI, 284. 285. 291.

Edmund und Emma VII, 45. 46.

Mbersehung aus Ovid II, 281.

Walther und Nanny V, 404. 415. 419. 429. 441. VI, 38. 43.

- Woljogen, Abolf von (1795—1825), deren Sohn V, 162. VI, 165. VII, 56. 70. 89. 131. 175.
- -, Karl von (1764—1808), deren Sohn, 1774 Karlsichüler, 1787 Holländischer Lieutenant I, 309. V, 407. 438.
- —, August von (1771—1825), deren Sohn, 1779 Karlsschüler, 1787 Preußischer Lieutenant, 1803 Nittmeister I, 309. V, 407. 438. VII, 50. 51. 70.
- -, Ludwig von (1773-1845), beren Sohn, 1802 Prinzenerzieher in Stuttgart VII, 218.
- Wood, Robert (1717-1775).

Essay on the original genius and writings of Homer III, 235. 236.

- Wrisberg, Heinrich August (1739—1808), 1764 Professor der Anatomie in Göttingen VII, 46.
- Würtemberg, Karl Eugen Herzog von (1728—1793) 33. 35. I, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 30. 31. 32. 53. 58. 61. 62. 63. 67. 73. 74. 90. 93. 100. 154. 168. 169. 358. III, 61. 126. 233. 344. 351. 354. 355. 356. 359. 363. 364. 415. 427. V, 130.
- -, Ludwig Eugen, Gerzog von (1731—1795), deffen Bruder III, 283. 253. 365. 415.

- Bürtemberg, Friedrich Eugen Herzog von (1732-1797), dessen Bruder V, 70.
- -, Friedrich I. Wilhelm Karl Herzog von (1754-1816), beifen Sohn V, 431.
- -, Eugen Friedrich Deinrich Pring von (1758-1822) VII, 49. 50. 51. 54. 69.
- Burmb, Friedrich Ludwig bon (1723-1800), Sächsischer Minister I, 409. III, 108.
- -, Withelm Christian Ludwig von, Gutsbesitzer in Wolframshausen I, 93. 132. 155. 207. II, 82. V, 32.
- -, Friedrich von, bessen Sohn, 1790 Kadett in Dresden III, 108. 110. 113.
- -, Christiane von, dessen Tochter, 1797 Hofdame in Audolstadt VI, 250. 251. 254. 257. 259. 260. VII, 19. 86.
- -, beffen Cchwefter I, 93.
- Wyf, Johann Rudolf (1781—1830), 1801 Student in Tübingen VI, 424.

Xenophon (434-357) II, 341. IV, 318.

Dates, Mary (1728—1787), Schauspielerin I, 185.

Poung, Edward (1681-1765).

The complaint or nightthoughts II, 236.

**3**ahn, Christian Jakob (1765—1830), Kanzleiadvokat in Stuttgart **846.** — IV, 23. 31. 33. 58. 59. 60. 63. 101. 116. 132. 162. 217. 325. V, 300. 318.

Beifig (?) I, 343.

Friedrich (1758-1832), Musiter, 1800 Direktor der Singakademie in Berlin 1080. 1088. 1092. 1111. 1218. 1235.
1266. 1850. 1935. 1987. — IV, 456. 458. 464. V, 57. 60. 72. 87. 114. 223. 235. 237. 238. 240. 247. 280. 290. 305. 481. 543. VI, 304. 359. 372. 400. VII, 44. 47. 58. 75. 236. 317.

Uber ben Zustand bes Kunstwesens im preußischen Staate VII, 165.

über die Aufführung von Herkules' Tod VI, 395.

-, Julie, geb. Papprig (1767-1806), deffen Frau VII, 167.

Bidler, Fraulein, in Jena II, 296.

Biegenbein in Bauerbach I, 117.

Ziegefar, August Friedrich Karl Freiherr von (1746—1813), 1790 Gothaischer Kanzler VI, 251. 252.

Biegler, Friedrich Julius Wilhelm (1759-1827).

Mathilde, Grafin bon Griegbach III, 18.

-, Konrad, Student in Tübingen VI, 146.

Bimmermann, Johann Georg (1728-1795).

Bon der Erfahrung in der Arzneifunft I, 85.

-, 1803 Schauspieler in Weimar VII, 86. 125.

3öllner, Iohann Friedrich (1753—1804), 1788 Propst in Berlin V, 98.

3ollitofer, Georg Joachim (1730—1788), 1758 Prediger in Leipzig I, 242. 376.

Bichoffe, Beinrich Daniel (1771-1848).

Geschichte bom Kampf und Untergang der schweizerischen Berg- und Waldfantone VII, 61.

Buder, Schauspieler in Dresden I, 336. VII, 247. 249.

3umfteeg, Iohann Rudolf (1760—1802), Musifer, 1792 Operndirektor in Stuttgart 97. 349. — I, 44. III, 427. V, 199. 223. 228. 239. 247. 276. 279. 294. 300. VI, 351. 360. Elbondofani VI, 351. 361.

-, Luije, geb. Andrea, beffen Frau I, 174. 175. VI, 351. 361.

-, beren Familie VI, 351. 361.

## Berichtigungen:

Bb. VII. S. 312 3. 33 ließ: Graf Knut (nicht Kurt).

Bb. VII. S. 318 3. 13 zu S. 167 3. 9. Gemeint ift wohl "Der Alpeniager".

Bb. VII. S. 374 3. 4 lies: Das Langen und Bangen.

Bb. VII. S. 380 3. 28 lies: Ramens Graf.









## BINDING SECT. FEB 25 1969

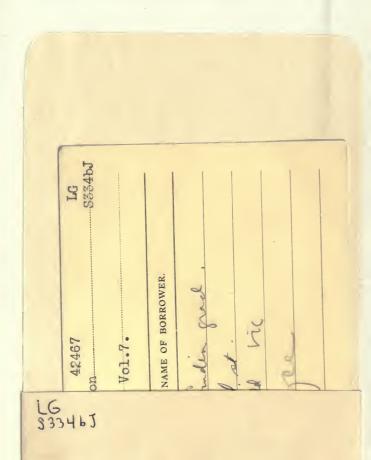

